

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







# Briefe

über

# Allerander von Humboldt's Kosmos.

Ein

Commentar zu biesem Werte für gebilbete Laien.

Dritter Theil.

Bearbeitet

von

bernhard Cotta,

Brofessor.

3meite Ausgabe.

**Leipzig,** T. D. Beigel. 1855. Q 158 ,H92 1855

## Vorwort.

Abermals ist es ber Wunsch Herrn E. D. Weigel's, welcher mich veranlaßt, auch ben britten Theil bes Kosmos in Briefen zu besprechen. Ich unternehme bas mit um so größesrer Befangenheit, als ich wohl fühle, baß ich mich bamit auf ein Gebiet wage, auf bem ich nicht ganz heimisch bin. Wohl wissend, daß, um Anderen recht verständlich werden zu können, eigene Beherrschung bes Gegenstandes erstes Erforderniß ist. Es sei indessen gewagt.

Daß es nicht meine Absicht sein kann, das vorliegende Rosmosheft, welches ganz vorherrschend astronomischen Inhalts ist, dadurch zu erläutern, daß ich eine populäre Astronomie zu schreiben versuche, versteht sich von selbst. Sanz abgesehen davon, daß ich's nicht könnte, stehen jedem Freund kosmischer Studien populäre Astronomien in trefflicher Auswahl zu Gesbote, ich brauche nur zu erinnern an die Werfe Mäbler's und Littrow's. Meine Ausgabe ist es, einzelne Stellen des Kosmos wie seinen ganzen Iwed weiter zu besprechen und dadurch einem möglichst großen Lesersteis zugänglich zu machen. Läßt sich dabei anregend wirken, um so besser. Das Riedergeschriesdene burchblätternd, sühle ich wohl, daß ich dabei der Phantasse zuweilen größeren Spielraum gelassen habe, als es dem strengen Vorscher ziemt. Es ist dies geschehen in der Absicht, auch trodenen Thatsachen ein allgemeineres Interesse zuzuwenden.

Meine Aufgabe feffelte mich in Allem, was Anordnung bestrifft, an ben Kosmos als an ben leitenben Faben. Die Ans

ordnung im Rosmos ift aber absichtlich teine foftematische, sonbern eine frei besprechenbe, möglichft viel umfaffenbe. Wenn ich nun einzelne Stellen hervorhob, um fie, und baburch bas Bange, mehr und mehr zu popularisiren, so fonnte baraus natürlich nur ein Conglomerat von kleinen Abhandlungen bervorgeben, die zum Theil ohne inneren organischen Zusammenhang aufeinander folgen. Das muß aber in um fo hoberem Grabe ber Fall sein, ba in biesem Theile bes Rosmos bie rein aftronomischen Entwidelungen größtentheils mit besonderer Vorliebe und Ausführlichfeit bearbeitet finb, ber Art, baß fie nur felten einer weiteren Erläuterung bedürfen, mahrend bagegen oft phyfifalische Bemerfungen eingeflochten fich finden, für bie wohl mander Lefer eine weitere Entwidelung munichen mag. Go fommt es nun, daß diese Briefe theils aftronomischen, theils physikalischen Inhaltes finb, und bag bie letteren sogar überwiegen. Bunt burcheinander werden in biefen Briefen bie ungleich= artigften Erfcheinungen besprochen, während manches innig Bermanbte fich an amei febr getrennten Stellen aur Besprechung barbot. Rur ber Rosmos verbindet bas Einzelne zum Gangen.

Bu größerer Bequemlichkeit bes Lesers habe ich biesmal über jeben Brief die Stelle als Motto bruden laffen, die ihn versanlaßte. Aus einigen Schriften find Auszüge ober Uebersetungen benutt worden, dagegen find bloße Citate ganzlich vermieden, da sie ber Rosmos bereits in verschwenderischer Fülle bietet.

Ich schrieb biese Briefe in langen Winterabenben; heute sit, ich im Garten, umwogt von milber Frühjahrsluft — ba bunkt mich jeber Athemzug mehr werth, als alle Briefe über ben Rosmos.

Freiberg, 3. Juni 1851.

# Inhalt.

|                   |                                                                                                                                                                                                    | Suit   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Borwort</b> .  |                                                                                                                                                                                                    | 111—17 |
| 1. Brief.         | Als Ginleitung                                                                                                                                                                                     | 1-6    |
| 2. Brief.         | Die specifische Stoffverschieben beit .<br>Ungleiche Schwere ber Rorper. Chemische Berfchieben-<br>beit ber Rorper. Chemische Reiben ber Grundfoffe. Babi-<br>verwandtichaft. Babi ber Grundfoffe. | 613    |
| 8. Brief.         | Raturphilofophie                                                                                                                                                                                   | 14-35  |
| 4. Brief.         | Die vier Elemente                                                                                                                                                                                  | 35—37  |
| 5. Brief.         | Bas ift Centrifugalfraft?                                                                                                                                                                          | 38-40  |
| 6. Brief.         | Bolarität                                                                                                                                                                                          | 40—42  |
| 7. Brief.         | Roch nicht erfannte Ericheinungen Babi ber Blaneten. Lage und Richtung ber Berg. fetten.                                                                                                           | 42—45  |
| 8. Brief.         | Urfachen aller Periodicitat                                                                                                                                                                        | 45—47  |
| 9. Brief.         | Sternfarte                                                                                                                                                                                         | 47—70  |
| 10. <b>Brief.</b> | Bewegung aller himmeletorper nuch bie Birfterne bewegen fic. Bahre Bahngeftalten.                                                                                                                  | 70—76  |

|            |                                                                                                    | Geite         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 11. Brief. | Begriffe über Größen                                                                               | 76—79         |
| 12. Brief. | Auf photometrifche Schägungen bes<br>grundete Schägung ber Entfernung<br>Entferung ber Milchfrage. | 79—81         |
| 18. Brief. | Ift ber Beltraum leer?                                                                             | 81—88         |
| 14. Brief. | Boiffon's Sppothefe                                                                                | 8891          |
| 15. Brief. | Die Fortichritte ber Raturwiffenichafs<br>ten                                                      | 91—97         |
| 16. Brief. | Berichie bene Lichtarten                                                                           | 97— <b>99</b> |
| 17. Brief. | Das Licht                                                                                          | 99 – 108      |
| 18. Brief. | Diffuses Licht                                                                                     | 108112        |
| 19. Brief. | Storungen                                                                                          | 112—117       |
| 20. Brief. | Crepuscularlicht                                                                                   | 117—119       |
| 21. Brief. | Das Funkeln ber Sterne                                                                             | 119124        |
| 22. Brief. | Die Aberration                                                                                     | 124—127       |
| 28. Brief. | Beobachtung und Berechnung ber Ersfcheinungen                                                      | 127—140       |
| 24. Brief. | Farbung ber Sterne burd Bewegung Die farbigen Sterne find ungleich am bimmel vertheilt.            | 140—145       |

|              |        |                                                                                                                                                                                                      | . Other |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 75.          | Brief. | Gefchwindigfeit bes Lichtes und ber<br>Eleftricität                                                                                                                                                  | 145—146 |
| 26.          | Brief. | Telegraphenleitung burch bie Erbe .<br>Art ber Fortpflangung ober Ausgleichung bes elektri-<br>ichen Stromes burch die Erbe.                                                                         | 146147  |
| 27.          | Brief. | Geslogische Betrachtung über bie Birs fung ber Conne                                                                                                                                                 | 148—152 |
|              | •      | Atmosphare früherer Erbperioben . Sie war dichter und dicker. Durch Abfählung wurde fie fo, wie fie tft.                                                                                             | 152—154 |
| 29.          | Brief. | Beitmeffung                                                                                                                                                                                          | 154—159 |
| <b>\$</b> 0. | Brief. | Sternzahl und Gruppirung                                                                                                                                                                             | 160—162 |
| 81.          | Brief. | Die Photosphare                                                                                                                                                                                      | 163—170 |
| <b>32.</b>   | Brief. | Stern vertheilung                                                                                                                                                                                    | 171—173 |
| 38.          | Brief. | Die Dilch ftraße                                                                                                                                                                                     | 173—177 |
| 84.          | Brief. | Reue, verfchwundene und veranbers<br>liche Sterne                                                                                                                                                    | 177—180 |
| <b>8</b> 5.  | Brief. | Landichaftlicher Einbrud bes himmels<br>Das Stabile herricht am himmel vor.                                                                                                                          | 181—183 |
| <b>3</b> 6.  | Brief. | Birfliche und icheinbare Bewegung . Eigene Bewegung ber Sterne, Scheinbare Bewegung burd Bemegungen ber Erbe und burd optifche Urfachen. Ungleichheiten bes objectiven und fubjectiven Standpunftes. | 183—188 |
| <b>3</b> 7.  | Brief. | Dunfle Beltforper                                                                                                                                                                                    | 188190  |
| <b>3</b> 8.  | Brief. | Barallare                                                                                                                                                                                            | 191—193 |

|            |                                                                                                                                                                                                            | Seite   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 39. Brief. | Lichtftarte ber Sterne                                                                                                                                                                                     |         |
| 40. Brief. | Lichtweg als Maß                                                                                                                                                                                           | 202—205 |
| 41. Brief. | Die Centralfonne<br>Eriftirt eine folde? als überwiegend großer Stern ?<br>ober nur als Schwerpunit ? Mabler's hypothefe.                                                                                  | 205—209 |
| 42. Brief. | Doppel fterne Die Doppel- und mehrfachen Sterne ericheinen bem<br>bloßen Auge einfach. Bhyfifche und optische Doppelfterne.<br>Beispiele, Lichtnebel, Sternhaufen, Planetarische Rebel.<br>Befärbte Rebel. | 210—217 |
|            | Anhang. Rebel                                                                                                                                                                                              | 217—225 |
| 48. Brief. | Subjective Farben ericheinungen                                                                                                                                                                            | 225—231 |
| 44. Brief. |                                                                                                                                                                                                            | 231—235 |
| 45. Brief. | Shluß                                                                                                                                                                                                      | 235—238 |

# Inhalt.

|            |                                                                                                | <b>O</b> ffic   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 46. Brief. | Rebelfterne                                                                                    | 247253          |
|            | Rebel. Lichtringe. Blanetarifche Rebel. Doppelnebel. Spiralnebel. Rebel mit Centralfernen.     |                 |
| 47. Brief. | Gruppen ober Syfteme ber Beltforper                                                            | 254-258         |
|            | Abftanbe ber Figfterne und Chernfpfteme von einander. Spftematil ber Beltforper.               |                 |
| 48. Brief. | Ueberficht bes Connenfyftemes                                                                  | 258264          |
|            | Conne, Mond und Sterne. Taufdung ber Beobad-<br>tung. Frubere Aufichten uber bas Connenfpfiem. |                 |
| 49. Brief. | Durchmeffer ber Conne verglichen mit                                                           |                 |
|            | anderen Größen                                                                                 | 264—266         |
|            | Größenverhaltniß zwifchen Soune und Erbe.                                                      |                 |
| 50. Brief. | Die Masse ber Conne                                                                            | <b>266—26</b> 8 |
|            | Dichtigfeit bes Connentörpers.                                                                 |                 |
| 51. Brief. | Birfung ber Sonnenfleden                                                                       | 268-274         |
|            | Perioden der Counenfieden. 3hre Birtung. Ungleich-<br>heit der Connenoberfläche überhaupt,     |                 |
| 52. Brief. | Die fieben Blaneten                                                                            | 275—281         |
|            | heiligseit ber Glebengahl. Sieben Tage ber Boche. Beiden ber Blaneten und Retalle.             |                 |
| 58. Brief. | Abplattung ber himmelstörper                                                                   | 281—287         |
|            | Urfache ber Abplattung. Abnorme Abplattung bes Mars. Theorie ber Abplattung.                   |                 |
| 54. Brief. | Scheinbare Größe ber Planeten                                                                  | 287— <b>289</b> |
|            | Durch Abbildungen erläutert.                                                                   |                 |

|                  | •                                                                                                                                          | Gelit          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>55.</b> Br    | ief. harmonie ber Spharen                                                                                                                  | 290302         |
| 56. Br           | ief. Aftronomisches Bahlenspiel                                                                                                            | 302—307        |
| 57. <b>B</b> ri  | ief. Dichtigkeit und Maffe ber Blaneten . Ihre Beihung banach.                                                                             | 307—310        |
| 58. Br           | ief. Einfluß ber Schiefe ber Efliptif Die Berioben beffelben bieten teinen geologifchen Beitmagftab.                                       | 310-315        |
| 59. <b>B</b> ri  | ief. Aenderung ber Erbbahnlage                                                                                                             | 316—331        |
| 60. <b>B</b> ri  | ef. Mercur                                                                                                                                 | 331—334        |
| 61. Bri          | ef. Benus                                                                                                                                  | <b>334—337</b> |
| 62. Bri          | ef. Rotation des Mondes                                                                                                                    | 337—339        |
| 68. Bri          | ef. Barmestrahlung bes Monbes                                                                                                              | 340—342        |
| 64. <b>B</b> ri  | ef. Der Mond ein Spiegel ber Erbe Erblicht auf bem Monde. Der Mondhimmel. Die Erde vom Monde aus.                                          | 342—347        |
| 65. <b>B</b> ri  | ef. Das Kleben ber Sterne am Monds                                                                                                         | 348-349        |
| <b>66. B</b> ri  | Es ift eine optische Taufchung.  ef. Die Mondoberfläche                                                                                    | 349—379        |
| 67. <b>B</b> ric | Ungleichheit ber hemifphären bes Mars. Berfchieden-<br>artige Blede auf feiner Oberfläche. Atmofphäre bes<br>Mars. Allgemeine Betrachtung. | 379—390        |
| <b>68. B</b> ri  | ef. Die fleinen Blaneten                                                                                                                   | 391—393        |

|              | ·                                            | Cette                |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 69. Brief.   | Jupiter und feine Monde                      | 393—3 <b>9</b> 6     |
| 70. Brief.   | Saturn                                       | 396—397              |
| 71. Brief.   | Ringe und Monbe bes Saturn                   | 397—4 <del>0</del> 3 |
| 72. Brief.   | Uranus und feine Monde                       | 404—4 <b>0</b> 6     |
| 78. Brief.   | Reptun und feint Monbe                       | <b>406—4</b> 10      |
| 74. Brief.   | Die Rometen                                  | 411-426              |
| 75. Brief.   | Ring bes Thiertreislichtes                   | 427—4 <b>2</b> 8     |
| 76. Brief.   | Sternschnuppen, Feuerkugeln und Meteorsteine | 428-441              |
| 77. Brief.   | Sofluß                                       | 442—458              |
| Zabelle über | : bas Sonnenfpftem.                          |                      |
| C            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      | 459-468              |

### Erfter Brief.

### Als Ginleitung.

Der Kosmos behandelt vor Allem den jetigen Zustand der Welt und die Naturmächte, die darin walten. Nur hie und da wirft er auch einen Blick in die Vergangenheit oder in die Zukunft, in das Gewordensein oder in das Werden der Dinge. Weltbeschreibung ist sein eigentlicher Zweck.

An seiner Sand wandern unfere Blide zu ben fernsten Rebelsternen und fehren zurud burch bas Unermegliche ber Er-

icheinungen zu bem belebten Waffertropfen.

Der erfte Theil bes britten Banbes, ber uns jest vorliegt, ift ein liebenswurdiger Fuhrer burch ben ungemeffenen Beltraum. Ueberall auf bas Lehrreichste und Anziehenbste hindeutend, und überftromend von lebenbig belehrenber Schilberung. Sie glauben an ber Sand eines Bflanzenkundigen burch einen herrlichen Barten ju manbeln, ber Ihnen hier ein buftiges Beilchen zeigt, bort eine blubenbe Rose ober eine fcwellenbe Frucht; ben farbigen Doppelftern, ben freisenben Planeten ober ben unftat schweifenben Rometen. Ihr Führer entwidelt vor Ihrem geiftigen Auge bie Gefete ber Botanit und ber Bartentunft bes himmels. Er beutet Ihnen bie einzelnen Sternblumen und zeigt zugleich, warum bie einen hier, bie anderen bort an bas himmelszelt gepflanzt finb. Diefer Garten ift also bie Welt und feine Blumen find bie Geftirne. Aber Ihr Führer fagt Ihnen nicht, wie biefe Blumen entstanden, -Ш.

Digitized by Google

er weiß das selbst nicht, Niemand weiß es; und boch möchten es so Viele gern wissen. Seit Jahrtausenden hat dieser Bunsch die Gemuther bewegt, die Menschen beseelt, und bennoch ist er immer noch unerfüllt geblieben. Dunkele Ahnungen sind hier das einzige Mögliche. Ahnungen, die sich von jeher innigst verwebt haben, mit überwältigender Ehrsurcht vor der unnahsbaren Ursache aller Dinge.

Bermuthet hat man genug über bie Entstehung ber Weltkörper und ihrer harmonisch bewegten Berbindung, das Rathsel
selbst ist durch ben Fortschritt der Forschung nur immer weiter
hinausgerückt worden, nicht gelöst. Aber vielleicht interessirtes Sie, einige jener Bermuthungen, wenn auch nur fluchtig,
kennen zu lernen.

Der große Leibnist ließ zuweilen seinem streng mathematischen Beiste bie Zügel schießen und malte sich Ibeen aus, von benen er selbst recht wohl wußte, daß es nichts als Ibeen seine. Seine Weltentstehungshypothesen gehören in bieses Gebiet. Er hielt alle Planeten und Kometen für altersschwache Sonnen, die einst leuchtend wie unsere Sonne waren, dann aber trafilos, unselbstständig und abhängig von jugendfrischen Centralkörpern wurden. Wie die Sonnen entstehen, das sagt er uns nicht.

Whiston, ber burch sein ganzes Leben all seinen Scharfsinn auf Speculationen über Entstehung ber Weltkörper verwendete, führte ben Ursprung aller Himmelskörper auf Kometen zuruck. Aber wie diese selbst entstanden, das sagt auch er und nicht. Sie sind nach ihm die Embryonen aller anderen Weltkörperformen, und zugleich wird ihr Zusammenstoß stets die Ursache neuer Zeitabschnitte und Umformungen. Auch unsere Erde war einst ein Komet; ein zweiter gab ihr einen Stoß, so daß sie sich um ihre Are brehte, ein dritter überschwemmte sie mit der Sündssuth, und ein vierter wird sie einst in Brand steden.

Buffon, in ber Natur wie in ber geselligen Welt nur mit bem Bornehmsten verkehrend, bachte sich als Anfang eine Sonne, die von ungeordneten Rometen umschwärmt war. Wenn sich nun aber einer dieser Proletarier des Weltraumes ihr bis zu einem gewissen Grade näherte, so zwang sie ihn durch die angeborene königliche Macht der Attraction, entweder auf sie zu fallen, ober sie in regelmäßigem Wandel als Planet zu umfreisen. Dazu belehnte sie den neuen Basallen dann auch mit einem Theile ihrer eigenen stüssigen Masse, die er hinter sich herschleppte und die sich theils in Planeten, theils in Trabanten verwandelte, in deren Abern natürlich nun königliches Sonnenblut sließt.

Die bauernbfte Anerfennung fant Laplace's Sypothefe, und fie umfaßt zugleich alle Weltforperbilbungen, mahrend bie bisher berührten fich eigentlich nur auf bas Sonnenspftem begieben. Er fest wie Remton einen urfprunglich gasförmigen Buftand aller Materie, einen Urftoffnebel voraus. In biefem ballen fich an einzelnen Stellen — ben späteren Sonnenspftemen — bie Theile etwas bichter. In ber Mitte Diefer Unbaufung entwidelt fich ein forperlicher, leuchtenber Bunft, ber Embro einer Sonne, vergleichbar vielleicht bem, mas wir jest bie und ba am Virmament als Rebelsterne feben. (Taf. I. Ria. 2.) Diefer leuchtende Rörper wird zugleich ber Mittelpunkt einer freifenden Bewegung. Noch ift die geballte Maffe burch hobe Temperatur fehr ausgebehnt. Aber bie bobe Temperatur nimmt ab, und burch bie bamit verbundene Busammenziehung sondert fich biefe gewaltige Dunfthulle bes entstehenden Sonnenförpers in einzelne umschwingende Bonen. In jeder biefer Bonen entsteht wieber irgend ein Bunkt besonderer Angiehung, biefer reift alle Theile ber Bone an fich und so entstehen bie Planeten mit ihrer gleichs finnigen Bewegung um bie Sonne. - Da nun bie von ber Sonne entfernteren Theile eines jeben Planeten wegen ber allgemeinen Rotation naturlich eine ichnellere Bewegung haben mußten, als bie naberen, so entstand baburch bie Rotation ber Blaneten um ihre Are, die wieder gang bem allgemeinen Umschwung entipricht.

Diese Planeten, bie aus ber Verbichtung ber benachbarten Theile einer concentrischen Schicht ber Sonnenatmosphäre entstanden, werben Anfangs, als die Temperatur ihres Inneren immer noch sehr hoch gewesen sein mag, einen viel größeren Rugelraum eingenommen haben. Aber burch weitere allmälige Abfühlung verdichteten sie sich, wie die ursprüngliche Sonnenatmosphäre, zu einem Kern mit einer Dunsthülle. Die weitere Abfühlung der außeren Schicht bieser Dunsthülle konnte bann

auf bieselbe Art Satelliten erzeugen, wie bie Planeten selbst aus ber Sonnenatmosphäre erzeugt wurden.

Bei ber Absonderung ber fich allmälig abfühlenden Schichten von ber übrigen Dunftbulle ber Sonne mußte bie Daffe. aus welcher biefe Schichten bestanden, burch bie Rotation ber Sonne gegen ben Umschwungsaquator berfelben hingetrieben, zu einem flachen, linfenformigen Ellipsoid abgerlattet werben. woburch fich erklart, bag bie Bahnen aller Blaneten in ber Rabe ber Ebene bes Sonnenaquatore liegen, baf ihre Reigungen gegen biese Ebene alle nur sehr klein find. — Wenn fich bie außerfte Schale einer folden linfenformigen Dunftatmofphare in Bestalt einer bereits mehr erfalteten, aber immer noch fehr erwarmten Aluffigfeit, burch bie Rotation bes Centralforvers burch bie sogenannte Centrifugalfraft - auf eine für alle Theile biefer Schicht gleichmäßige Art gegen ben Aequator herabsenft, an biefem ringformig fich anhäufend, ohne fich in ihren einzels nen Barthieen zu trennen, und wenn auch die Berbichtung ber Maffe biefer Schicht um ihren Kern mit ungeftorter Regelmäßigs feit vor fich geht, fo wird ein fluffiger, fpater burch weitere Abfühlung feit werbenber Ring um biefen Rern entfleben. Aber bie Regelmäßigkeit, welche zur Bilbung eines folchen Ringes erforberlich ift, wird eine Erscheinung biefer Art immer fehr felten machen, baber wir benn auch in unserem Sonnenspftem nur ein einziges Beispiel folchen Ringes, beim Saturn, fennen. In ben meiften Fallen wird ber Ring ichon in ben erften Beis ten feiner Bilbung in mehrere abgefonberte Daffen fich trennen, bie bann für fich, als bie Satelliten bes jungen Blaneten, ihren Beg um benfelben und mit bemfelben gurudlegen.

Diese Art ber Bildung ber Planeten, wenn sie wirklich so und nur so, ohne alle Einwirkung von Außen, erfolgt ware, wurde die Planeten vollkommen in die Ebene des Sonnenaquators, und die Trabanten genau in die Ebene des Aequators ihres Planeten gelegt haben, d. h. alle diese Bahnen wurden sich in einer Ebene bewegen, auch wurde sie die Bahnen aller dieser Körper zu vollkommenen Kreisen gemacht haben. Iebe kleine Störung dieser regelmäßigen Gestaltung wird aber Beränderungen in den Reigungen sowohl, als auch in der Gestalt (Ercentricität) dieser Bahnen hervorgebracht haben, und es scheint

nur, bag biese wirklich eingetretenen Störungen nie groß genug gewefen sind, um jene Reigungen ober biese Bahngestalten ganz von bem ursprünglichen Zustande zu entfernen, weshalb wir bieselsben zwischen so engen Grenzen schwankend finden.

Ich fühle wohl, daß es mir schwerlich gelungen sein wird, Ihnen mit so wenigen Worten eine recht beutliche Ibee von Laplace's simnreicher Hypothese zu geben. Ich glaube indessen, daß die Schwierigkeit zum Theil in der Ratur der Sache liegt, und besonders daraus hervorgeht, daß das Ganze zwar auf wissenschaftliche Forschungen gegründet, eigentlich aber doch nur ein sehr complicirtes Phantasiegebilde ist, keine Darstellung wirklicher Naturvorgänge.

Plateau's Versuche über die Gestaltweränderungen eines von der Schwere isoliten schnell umschwingenden Deltropsens, von denen ich Ihnen früher in meinem 13ten Briefe schrieb, haben neues Licht auf die Gestaltung der Himmeldkörper, ihrer Ringe und Tradanten geworfen, immer aber das Räthselhaste ihrer Entstehung nicht gelöst, sondern nur weiter zurückgeschoben. De tieser man neuerlich in die wahre Kenntnis der Vertheilung und Bewesgung der Himmelskörper eingebrungen ist, um so zurückaltender ist man mit so umfassenden Weltgestaltungshypothesen geworden, die immer nur höchstens einem augenblicklichen Zustande unserer Weltsenntnis entsprechen können.

Forscher wie Humbolbt ziehen es vor, bas Thatsachliche in seiner überwältigenden Külle zu zeigen, ohne sich dem Urquell ded Sein's voreilig zu nahen, der unseren Bliden undurchdringlich eingehüllt ist in die Umgestaltungen aller Zeiten. Ueberall in der wirklichen Welt das Geseymäßige und nur Gesehmäßiges zeigend, drängen sie die menschlich beschränkte Auffassung über willführliche Gestaltung stets weiter und weiter zuruck, in einen Anfang, oder vielmehr eine Ewigkeit, die stets verhüllt bleibt.

Meine Aufgabe in ben nachfolgenben Briefen wird es sein, die Fülle von Thatsachen und Gedanken, welche in dem Rosmos oft auf kleinem Raume zusammengedrängt ift, weiter zu zers gliedern. Manches, was Ihnen in dieser Kürze unklar erscheisnen durfte, möglichst zu erläutern, an das Gegebene weitere Betrachtungen anzuknüpfen, und Ihnen hie und da zu eiges

ner Verfolgung des Gegenstandes Anregung zu geben. Ich werbe auch diesmal keine andere Anordnung mahlen, als die des Rosmos, und ich werde jedesmal die vorzugsweise zu besprechende Stelle als Motto über meine Briefe setzen, wobei ich jedoch ein für allemal bemerken muß, daß hierzu natürlich nur einzelne charakteristische Stellen gewählt werden können, während der darunter folgende Brief sich oft auf mehrere Seiten oder Blätter des Kosmos bezieht.

#### 3meiter Bricf.

## Die specifische Stoffverschiebenheit.

"Um das Dafein eines gemeinsamen Bandes, welches die ganze Körperwelt umschlingt, um das Walten ewiger Gesehe und ben ursachlichen Jusammenhang ganzer Gruppen von Erscheitungen, soweit derselebe bishet erkannt worden ift, anschaulicher bervortreten zu laffen, mubte die Anhäusung vereinzelter Thatsachen vermieden werden. Eine solche Borsicht schlen besonders da ersorderlich, wo sich in der tellurtschen Geharte des Rosmos, neben den donamischen Wirtungen dewegender Kräfte, der mächtige Einfinß specifischer Stoffverschieden heit offendart."

Rosmos C. 4.

Sie wünschen zu wissen, was hier unter specifischer Stoffverschieden heit zu verstehen sei. — Der ganze Rossmos sucht die Einheit in der Bielheit nachzuweisen, oder zu zeigen, wie die unendliche Mannichfaltigkeit der Natur im Grunde doch nur auf eine geringe Zahl verhältnismäßig einssacher Naturgesetz zurücksührbar ist, und wie diese durch das vielartigste Ineinandergreisen jene unendliche Mannichfaltigkeit der Erscheinungen hervordringen, die wir in der und umgebensden Welt bewundern. Es sind nun aber nicht blos all gemeine Eigenschaften aller Körper, welche sich, wie die Gravitation, als naturgesetzlich wirkend zu erkennen geben, sondern auch besondere durch die specifische Stoffverschiedens heit bedingte, so z. B. die chemischen Eigenschaften der

Körper, die sich als sogenannte chemische Wahlverwandtschafsten zu erkennen geben; aber nicht in dieser Beziehung allein, sondern noch in vielen anderen sind die Stoffe specifisch versichieden.

Gravitation übt, und ihr unterliegt so viel wir wiffen, je ber Körper, aber in ungleichem Grabe, je nach ber Dichtigsteit ber Berbindung seiner Atome, und in sofern zeigt sich schon hierdurch, ober was daffelbe ift, durch bas ungleiche specifische Gewicht, eine specifische Stoffverschiedenheit.

Die gegenseitige Anziehung ber Himmelsförper ift nicht nur verschieben nach ihrer Große und Entfernung, sonbern auch nach ber ungleichen Dichtigkeit (specifischen Schwere) ibrer Substanz. Sie fteht beshalb nicht in constantem Berhaltniffe mit ber Große, bem Bolumen, fonbern fie wirb bebingt burch Entfernung, Große und Dichtigfeit jugleich. Bon zwei gleich großen Simmeleforpern tann bei gleicher Entfernung ber eine möglicher Weise nur halb fo viel Anziehung (Gravitation) auf einen britten üben, als ber andere, weil bas specifis fche Gewicht seiner Maffe nur halb so groß ift. Go außert fich also eine gewisse specifische Stoffverschiebenheit burch ungleiche Gravitation auch an ben himmelsforpern in ihrer Totalis tat. Aber bas ift auch bie einzige Stoffverschiebenheit, bie fich an ben Weltforpern mahrnehmen läßt. Alle übrigen Stoffverschiebenheiten sind ohne Ginfluß auf bie Bewegung berfelben und folglich unertennbar. Diefer Umftand vereinfacht ihre Betrachtung außerorbentlich, macht fie ber mathematischen Behandlung vorzugsweise leicht zugänglich, mahrend bei allen irbischen Einzelforpern eine große Bahl von Gigenschaften gleichs zeitig wirft und baburch fo complicirte Erscheinungen hervorruft, baß fie fich jum Theil noch aller mathematischen Behandlung entziehen, so namentlich bie bes organischen Lebens.

Sanz besonders ungleich sind auch die sogenannten chemischen Wirtungen der Körper auf einander, oder ihre Verwandtschaften zu einander. Die Chemiser haben hiernach versucht, alle Körper und zwar zunächst die sogenannten Grundstoffe (die Elemente), von denen jeder nach ihrer Ansicht etwas von allen anderen specifisch Verschiedenes ist, in Reihen zu ordnen, an deren

eines Ende sie z. B. die elektronegatischen Körper stellen, während das andere mit den elektropositischen schließt. Diese Endglieder: der Sauerstoff und das Kalium, besigen die entzgegengesetzesten chemischen Eigenschaften und deshalb die größte Berwandtschaft zu einander. Wenn man alle einfachen Grundstoffe in eine Lage versehen könnte, in welcher für je zwei dersselben die Berbindung gleich leicht wäre, so würden sich am begierigsten diese beiden Extreme der Reihe unter bestimmten Berhältnissen mit einander vereinigen; was von dem einen oder dem anderen übrig bliebe, würde sich dann wieder am begierigssten mit dem nächstfolgenden, oder einem der nächstfolgenden Extreme der Reihe verbinden und so fort die einzelnen um so begieriger, je entsernter sie in der Normalreihe von einander sind.

Es ift aber schwierig, bie chemischen Grundftoffe so in Reihe und Glied zu bringen, bag gleichzeitig alle ihre verfchiebenen Eigenschaften einigermaßen berudfichtigt werben; man fann biefe Aufgabe nur annaherungeweise lofen. In ber nach= stehenden Zusammenstellung bilben also ber elettronegativste (fauerfte) Sauerftoff und bas elettropositivfte (basischfte) Ralium bie beiben Enbalieber, bann folgen auf ben erfteren biejenigen Stoffe, bie fich in ihren Gigenschaften und Berbinbungen ahnlich wie Sauerftoff verhalten, auf bas Ralium aber bie biefem ahnlichen Stoffe. Da, wo bie beiben Aefte ber Reihe unten fich vereinigen, findet man bie unentschiedenen, balb negativ, balb positiv erscheinenben Elemente. Es gilt wie gefagt als ein Grundgefet in ber Chemie, bag bie Rorper mit um fo größerer Begierbe fich mit einander verbinden, je unähnlicher fie sich find, mahrend bie fich in ihren Eigenschaften ahnlichen Körper entweber gar feine, ober boch nur eine fehr geringe Reigung jur Bereinigung zeigen, und man tann baber biefe Reihe augleich als eine ungefähre Darftellung von ben Affinitaten ber Elemente betrachten.



Wafferftoff.

3th wiederhole es nochmals: Die weit auseinanderstehenden Stoffe haben große Luft fich zu verbinden, bie nahe gusammenftehenben nur geringe ober gar feine. Der Sauerftoff a. B. wurde, wenn er mablen fonnte, unter allen Elementen fich am liebsten mit bem Kalium verbinden, bann mit bem Natrium, nach biefem mit bem Calcium u. f. w. Am gleichgültigften bagegen wird er fich gegen seinen Nachbar, bas Fluor, verhalten. - Das Ralium, auf ber anberen Seite, zeigt ebenso bie größte Reigung zum Sauerftoff, bann zum Fluor, Chlor, Brom, Schwefel u. f. w., bie geringste gegen bas Natrium, Barvum u. f. w. Diese Berwandtschaftsscala ift jedoch eine einigerma-Ben schwankenbe, bie Bermandtichafteverhaltniffe find nicht alle genau festftellbar, baber fommt es benn auch, baß fast jeber Chemiter bie Brunbstoffe etwas anbers aneinanberreiht. eigentliche Grundgeset ber ungleichen Berwandtschaft fieht jeboch feft, und auf ihm beruhen alle chemischen Berbinbungen umb Berlegungen, nur bie Einzelheiten find noch nicht alle vollstänbig erfannt.

Bahrend in ber vorstehenden Ordnung (nach Stodharbt) mur bie wichtigeren und einens genauer befannten Grundstoffe auf-

genommen find, will ich Ihnen hier nun auch noch eine andere vollständige Reihe aller bis jest bekamnten Elemente abichreis Aus ber Bergleichung beiber Reihen werben Sie bann leicht erfennen, wie ungleich bie Principien und Unsichten über bie spstematische Anordnung ber einzelnen Grundstoffe sein fönnen.

> 1. Sauerftoff. 2. Wafferftoff. 3. Roble. 4. Bor. 5. Phosphor. 6. Schwefel. 7. Selen. 8. 3ob. 9. Brom. 10. Chlor. 11. Fluor. 12. Stidftoff. 13. Ralium. 14. Natrium. 15. Lithium. 16. Barvum. 17. Strontium. 18. Calcium. 19. Magneftum. 20. Cer. 21. Lanthan. 22. Dibym. 23. Dttrium. 24. Erbium. 25. Terbium. 26. Bernllium (Clicium). 58. Platin. 27. Aluminium. 28. Thorium. 29. Birfonium. 30. Norium.

31. Riefel (Gilicium).

32. Titan.

33. Tantal. 34. Riobium. 35. Pelopium. 36. 3lmenium? 37. Wolfram. 38. Molybban. 39. Banabin. 40. Chrom. 41. Uran. 42. Mangan. 43. Arfen. 44. Antimon. 45. Tellur. 46. Wismuth. 47. 3inf. 48. Cabmium. 49. 3inn. 50. Blei. 51. Gifen. 52. Robalt. 53. Ridel. 54. Rupfer. 55. Quedfilber. 56. Silber. 57. Golb. 59. Pallabium. 60. Rhobium. 61. Fribium. 62. Demium.

63. Ruthenium.

Sie wissen, daß man unter Elementen ober Grundstoffen die jenigen Körper versteht, von benen sich mit Hülfe der Chemie für den Augenblick keine weitere Zusammensehung erkennen läßt, womit jedoch noch nicht unbedingt behauptet werden soll, daß nicht später vielleicht eine Zusammensehung derselben ausgesunden werden könne. Das Wasser z. B. hat man lange Zeit für ein Element gehalten, dis 1783 — 1784 Cavendish umd Lavoisier zeigten, daß es aus Sauerstoff und Wasserstoff zussammengesett ist. Kieselerbe, Kalkerbe, Thonerbe u. s. w. hielt man noch zu Ansang dieses Jahrhunderts für Elemente, dis S. Humphry Davy nachwies, daß sie Oryde sind, bestechend aus einer metallähnlichen elementaren Basis verbunden mit Sauerstoff.

Einige Chemifer vermuthen schon langst, daß auch die Metalle eigentlich keine einfachen Grundstoffe sein möchten, und daß es nur noch nicht gelungen sei, sie in ihre Grundstoffe zu zerslegen. Sollte das einst gelingen, so wurde es dann vielleicht auch möglich werden, die Metalle kunstlich, durch Bereinigung ihrer Grundstoffe, herzustellen. Während man es dis jetzt für eine Albernheit erklären muß, wenn Jemand sich damit beschäftigt, Gold zu machen, so wurde dies nachher gar nicht mehr ummöglich sein; der Weg, welcher ohne blinden Jusall allein dazu führen kann, ist aber durchaus nur der, daß man vorher versucht, das Gold in einfachere Bestandtheile zu zerlegen.

Eine interessante Frage ist es natürlich, ob die Grumbstosse ber Erbe nur dieser angehören, oder auch anderen Weltsörpern, ob sie nicht zum Theil sogar allgemeine Weltstosse sind? Die Entscheidung dieser Frage ist vorläusig ummöglich; wir können die set höchstens das specisische Gewicht der anderen Himmelskörpermassen und auf dem Monde den Charakter der Oberssächung so ähnlich ist, daß man daraus wohl auf eine gewisse Analogie der Zusammensetzung schließen muß. Rur in einem Kalle ist es möglich, kosmische Körper der chemischen Analyse zu unterwersen; diesen Fall dieten die Meteorsteine dar. In ihnen aber sind nur irdische Clemente gefunden worden, d. h. nur solche, die schon als Bestandtheile der Erde bekannt sind, und auch nur irdische Berbindungsweisen derselben. Ist es erlaubt, das

raus zu schließen, baß bie chemische Zusammenstellung überall im Sonnenspstem ober in ber Welt eine analoge ist, nur mit localem Borherrschen bes einen ober bes anbern Stoffes? — Die Hoppothese bes Laplace sest bies nothwendig voraus.

In ben letten 20 bis 30 Jahren hat sich bie Bahl ber chemischen Elemente burch neue Entbedungen ftets nur vergros Bert, es ift aber eben fo aut bentbar, bag fie fich einst burch ben Fortschritt ber Wiffenschaft wieber vermindern wirb. Es ift möglich, bag viele Stoffe, bie wir jest für Elemente halten muffen, eigentlich aus anberen bereits bekannten Elementen ober aus befannten und neuen, ober aus lauter neuen zusammengefest find. Gine Verminberung ber Elemente murbe aber nie bis unter 2 herabsinten konnen, benn 2 Grundstoffe find jebenfalls und minbeftens nothig, um die specifische Stoffverschiebenheit ber Rorper ju erflaren, aber 2 reichen, theoretisch betrachtet, allenfalls bazu aus, ba fich biefe unter allen möglichen Berbaltniffen ber Quantitat mit einander verbinden tonnen, fo bag baburch allein schon eine unenbliche Mannichfaltigfeit ber Qualitat ber gemengten Stoffe möglich wirb. Wir burfen uns jeboch nicht zu fehr in bas Bebiet fo fruchtlofer Speculationen verlieren, wir muffen vielmehr vorläufig bei ben gefundenen 63 Elementen fiehen bleiben. Bis man ihre weitere Bufammensetung nachweift, bleiben fie fur und einfache specifisch verschies bene Stoffe.

Die specifische Stoffverschiebenheit giebt sich übrigens wie gesagt nicht blos burch die ungleiche Schwere und durch die chemisschen Berwandtschaften zu erkennen, auch eine Menge andere befondere Eigenschaften der Körper werden dadurch bedingt, die alle von einander unabhängig sein können. So das ungleiche Berhalten gegen Licht und Wärme, gegen Magnetismus und Clektricität. Sie können alle unabhängig von einander sein, d. h. wenn man die Stoffe nach dem Grade der Aeußerung dies serschiedenen Eigenschaften ordnet, so werden vielleicht alle diese Reihen von einander abweichen.

Bas ich Ihnen vorhin über bie chemische Berwandtschaft ber Elemente sagte, umfaßt zugleich die wichtigste Grundlage ber ganzen neueren Chemie. Sie beruht wesentlich auf bem Geset ber Berwandtschaft unter bestimmten Berhaltniffen ber

Quantitat. Benn zwei Stoffe A und B mit einander verbunben find und es fommt ein britter C hingu, ber mit A eine größere Berwandtschaft hat, als B, so entsteht zwischen A und C bie Tenbeng, fich mit einander zu verbinden und bafur B frei zu geben. Diese Tenbeng wird fich sogleich realifiren, wenn nicht ber farre Buftand es verhindert, b. h. wenn alle ober einer ber Stoffe fich im fluffigen ober gasförmigen Buftanbe befinden.. Aber alle biefe Berbindungen finden nur bis ju gemif= fen gegenseitigen Quantitateverhaltniffen, bis zu ber fogenann= ten Sattigung ftatt. Ift biefe zwischen ben am meiften verwandten Stoffen erreicht, bann fann auch ber britte noch jum Theil mit bem Stoff verbunden bleiben, welcher im Ueberschuß vorhanden ift. Solche Berwandtschaften und Berbindungen finben aber nicht blos zwischen zwei, sonbern auch zwischen brei und mehreren Stoffen gleichzeitig ftatt. Die bestimmten Quantitateverhaltniffe ber Berbinbungen pflegt man ftochiometrische au nennen und in Kormeln burch Buchstaben, Bahlen und Beiden auszubruden.

Sie werben leicht einsehen, daß auf diese Weise die chemische Stoffverschiedenheit die Möglichkeit einer ungemein groken Mannichfaltigkeit von Berbindungen gewährt, sowohl nach Dualität, als nach Duantität. Das Ungleichartige strebt zu einander und trennt das Gleichartige. — Und besteht nicht auch unser innerstes Sein und Leben aus solchen verbundenen Gegensäßen, die gerade durch ihre vielsache Berbindung den Reiz der Abwechselung bedingen? Richt zu dem physisch oder moralisch ganz Gleichartigen strebt der Liebende, sondern stets nach einem gewissen Gegensaß, der mit ihm sich ausgleichen kann. Das sind jedoch Beziehungen, die von dem Gebiet der Raturforschung in das der Naturpoesse abschweisen.

#### Dritter Brief.

### Raturphilosophie.

"Ein solcher Drang nach dem Berstehen des Beltplanes, d. b. der Raturordnung, beginnt mit der Berallgemeinerung des Besondern, mit Erkenntniß der Bedingungen, unter denen die physischen Beränderrungen sich gleichmäßig wiedertehrend offendaren; er leitet zu der dembenden Betrachtung dessen, was die Empirie und darbietet, nicht aber zu einer Beltansicht durch Speculation und alleinige Gedankenentwicklung, uicht zu einer absoluten Einheitslehre in Absonderung von der Ersahrung. Wir sind, ich wiederbole es hier, weit von dem Jeitwundt entsernt, wo man es für möglich halten könnte, alle unsere sinnlichen Anschaungen zur Einheit des Raturbegriffes zu concentrieren."
Rosmos S. 10.

Der Grundunterschieb, welcher bie Raturforschung, beren bezeichnenbste Fahne v. humbolbt's Rosmos geworben ift, von jeber anberen scheibet, ift ber, bag fie eine rein uriprungliche ift, welche, von jeber Ginfeitigfeit fern, fich nur bie Aufgabe ftellt, ben mahren Busammenhang ber Dinge zu ergrunden; bag fie jedes Resultat, welches eine unparteiliche und redliche Untersuchung ber Natur findet, ale gleich werthvoll betrachtet, zu welchem Schluß, zu welchen neuen Kolgerungen baffelbe auch führt, gleichgültig, wie bie subjective Anschauung bavon berührt wirb. Bang objectiv zu fein, ift allerbinge nie bem Indivibuum möglich, allein eine ungetrubte Auffaffung wird nicht bezweifeln, daß die Wahrheit ftets bas 3medmäßige mit bem Gerechten, bas Rothwendige mit bem Gesehmäßigen vereint. Jeber Wiberspruch, ber fich anscheinenb bagegen geltend macht, beweift nicht bie Kehlerhaftigkeit bes Weltganzen, fonbern nur bie unferer eigenen Anschauung.

Der wahre Forscher läßt sich wohl zeitweise von Hypothessen leiten, er sucht sie zu begründen, er verfolgt sie, sie führen ihn weiter und weiter, aber er bleibt sich stets bewußt, daß es eben nur Hypothesen sind. Er ersindet nichts, er sucht es nur heraus; ohne jede vorgefaßte bestimmte Meinung, ohne Borurtheil, ohne einen fest bestimmten Ausgangspunkt zu verlangen, beginnt er seine Untersuchungen, folgt dem Lauf seiner Beobachtungen, wohin sie ihn auch tragen, denn alle Wege der Forsschung führen boch immer zu dem einen Ziel "der Wahrheit."

Es ift ja nicht Aufgabe bes Raturforschers, fich bie Welt zu erklären, wie er fie fich bentt, sonbern wie fie ift.

Schon ein altes Sprichwort fagt: "Bas ber Mensch wünscht, bas glaubt er gern." Wer sich baher bewußt ist, in irgend einer Richtung voreingenommen zu sein, ber muß boppelt vorsichtig bei ber Angabe von Resultaten versahren, welche er in bieser Richtung gefunden zu haben glaubt, er muß sich stets erinnern, baß er nicht burch ganz farblose Gläser sieht.

Diese Betrachtungsweise, es ift bie bes Kosmos, mag vielen nüchtern und einfach vorkommen, allein fie ist die großsartigste, weil sie die Welt in ihrer Unermestlichkeit umfaßt, wie sie den Schluß ihres Gebäudes nur in der Erkennung bes Ganzen findet.

Ich möchte biese empirische Betrachtungsweise bes All's bie natürliche nennen, weil sie bem Laufe ber Ratur folgt, wäherend bie anderen, sich von bemselben entfernend, einen kunftlischen Weg einschlagen.

Eine bieser gekunstelten Auffassungsweisen der Welt ist vorherrschend beutsch, beshalb und da die anderen als mehr oder weniger von ihr abgeleitet erscheinen, berühre ich sie zuerst. Die dialektische Anschauung, die sogenannte Naturphilosophie, wie sie von Hegel, Schelling und ähnlichen deutschen Denkern gelehrt wird, halt den Geist für das Ursprüngliche und deducirt aus ihm die Welt, als ein Abgeleitetes, als eine Function desselben. Die natürliche Auffassung sieht im Gegensaß in dem Geist nur die letzte und höchste Blüthe der Entwickelung unseres Erdförpers, und weit entsernt, ihn für etwas Absolutes zu halten, erscheint er ihr als eine ganz concrete und darum unvollsommene Form, wenn sie auch dieselbe als die vollendetste unter den realen Formen betrachtet.

Der große Aristoteles ging von bem Grundgebanken aus, allgemeine Principien aufzustellen und baraus die besonderen Fälle zu erklären, vielleicht die verderblichste Methode, die überhaupt für die Natursorschung gewählt werden konnte, da sie badurch die Beobachtung, die Erfahrung, die Empirie, die nur auf das Besondere sich stügt, ganz beseitigte. Solch ein allgemeines Princip machte sich schon früh in der Anschauungsweise der allteren griechischen Weisen geltend, die mit einer Art von beste-

chenber Natürlichkeit bas Uragens ber Natur, bas allgemeine Brincip im Einfachen voraussetzen, und so in Jedem, was sie für einfach hielten, diese Urtrast zu erbliden glaubten. So Thales im Wasser, Pheresybes in der Erde, Heraflit im Feuer, Anaximenes in der Luft. Der schon weit hösher entwickelte Plato suchte noch in ahnlicher Gedankenvers bindung die Jusammensetzung aller Stoffe in jenen vier sogenannten Elementen.

Der Ariftotelische Einfluß hat in ber Philosophie bis auf bie neuefte Beit und fo machtig fortgewirft, bie Bahl ber Berlygtetifer ift zu allen Zeiten fo groß gewesen, bag man wesentlich barauf die Richtung unserer sogenannten Raturphilos fophie jurudführen fann. Aus ber Allgemeinheit, bem allgemeinen Brincip, bas noch nicht Erfannte, Besondere, erflaren ju wollen, hat natürlich ju allen möglichen Sprungen und Taschenspielereien führen muffen. Die Empirie, niemals bie fogenannte Raturphilosophie, hat nämlich viele ber besonderen Erscheinungen feftgeftellt; mabrent nun ber Philosoph thut, als wollte er bie Ratur bes Besonberen aus bem allgemeinen Brincip entwideln, hat er eigentlich bas Refultat, von ber Raturforschung erborgt, schon in ber Tasche, und seine Aufgabe beschräntt fich auf bie Bermittlung bes angenommenen allgemeinen Brincips mit bem empirisch gefundenen Resultat. Diese Bermittlung geschieht auf bem Wege ber Dialektif, und weil es gerabe vom Bege, ben wir bei ber Naturforschung einschlagen, abhangt, ob wir recht ober irre geben, fo haben wir biefe Betrachtungsweise par excellence bie bialeftische genannt.

Fest steht, daß niemals eine Entbedung in der Natur durch die Dialektif erfolgt oder auch nur angebahnt worden ist; überall, wo dieselbe nicht von der Empirie borgen komte, ist sie zu kurz gekommen; daher sehen wir auch, daß sie da, wo die Empirie über die Natur der Dinge noch gar nichts sagen kann, sich in ein unverständliches Dunkel hüllt, bei dem man sich gerade Alses benken kann, weil nichts Bestimmtes, Begreisliches darin ausgesprochen ist. Oder vermöchten Sie sich dei Erklärungen wie die folgenden etwas zu denken? z. B.: "Die erste Totalität der absoluten Identität in der Kinsterniß ist der Magnetismus"; oder: "die Rückbildung der Form in das Wesen der unenblichen

Mannichfaltigkelt in die Einheit ist die Elektricität", oder "ble Sensibilität ist die unendliche Möglichkeit in der Wirklichkeit." Bis jest waren für den Empiriker Magnetismus, Elektricität sowohl wie die Sensibilität nur Worte für eine Summe von wahrscheinlich zusammenhängenden Erscheinungen, deren Wesen ihm vollständig unbekannt ist. Gleichsam X, Y und Z in seste gegebenen Gleichungen, deren Lösung nur noch nicht gelungen ist, und deren Werthe zwar unbekannt, aber darum nicht unsbestimmt sind.

Die Dialektik entzieht sich burch jene bunkle, tieffinnige Sprache ber Berlegenheit, in welche fie fonft gerathen wurbe, wenn fie fich über bie Grengen bes empirifchen Raturwiffens magt: auweilen ficht fie aber auch biefe vorübergebenben Grengen für absolute an und bewundert bie geheimnisvolle Bahl ber Blaneten ober ben weiten leeren Raum zwischen Mars und Supiter, eine tiefe Nothwendigkeit, eine ftrenge Consequent barin finbend, bis bie boshafte Empirie biefe Trugschluffe burch bie Entbedung von vielen neuen planetarischen Weltforpern gerftort. Die biglettische Methobe ift aber fo bicgfam, bag es bem Empirifer fast unmöglich gemacht wirb, bas Ungulängliche berfelben zu erweisen, indem man immer bas empirisch Gefunbene wieber mit bem allgemeinen Princip verbindet, nicht burch eine ftreng logische, consequente Rette von Schluffen, benn bann mußte bie Dialektif balb mit ber Empirie in Biberfpruch fommen, fonbern burch Sprunge und Estamotagen, bei benen que weilen bie Gefundheit bes menschlichen Geiftes ernftlich Gefahr läuft.

Die Dialektik thut sich besonders viel darauf zu Gute, logisch zu sein, während wir den ganzen Weg als einen durchaus unlogischen bezeichnen mussen; wie es nicht anders sein kann, wenn der Ansangspunkt durch das philosophische System dietitt wird, den Ausgangspunkt die Empirie fest bestimmt hat und nun also der Weg nicht mehr ein freiwilliger ist. Logische Formen können zuweilen recht unlogisch sein, wie das als unsendlich tief bewunderte Cogito ergo sum des Cartesius: "Ich denke, also din ich" genau genommen sehr trivial ist. Wenn es heißt "Ich denke", so wird das Ich, welches bewiesen werden soll, bereits vorausgesest. Dergleichen Zirkelschüsse spielen

Digitized by Google

in blefer gelstigen Taschenspielerei eine Hauptrolle, man producirt als gefunden, was man schon lange vorher besaß. Wenn bieser Mißgriff in der Erforschung der Natur nicht so allgemein verworsen wird, als es zu wünschen wäre, so kommt es baher, weil in den bialektischen Deductionen Methode ist und Viele das Methodische stets mit dem Wissenschaftlichen verwechseln.

"Denn ein vollfommner Biberfpruch Bleibt gleich geheimnisvoll für Kluge wie für Thoren, Gewöhnlich glaubt ber Mensch, wenn er nur Worte hort, Es muffe fich babei boch auch was benten laffen."

Freilich kann die Empirie bis jest nicht, wie die bialettische Raturbetrachtung, ftete ein in fich verbundenes und abgeschloffenes Bange bieten, weil fie nichts annimmt, was fie nicht nachweisen fann. Aber untersuchen Gie mur bas Runftwert ber Dialettit genauer, Sie werben finden, bag bie Ginheit blos eine scheinbare ift, die nur ben zu tauschen und zu befriedigen vermag, ber bie Ratur nicht feimt. Die Refultate im Anfang und Ende ale erwiesen annehmend, vermittelt bie Dialektik biefelbe, wie etwa ein Taschenspieler Die sogenannten Rebelbilber, burch ben allmäligen Uebergang bes auffallenben Lichtes in bas Durchscheinenbe. Richt bie Bilber gehören ju einander, fondern nur die Mittel, um fie fichtbar zu machen. Es ift nicht blos möglich, es ift fogar wahrscheinlich, bag ben verwandten Erscheinungen ftete eine Urfache jum Grunde liegt, aber was formell als zusammengehörig erscheint, fann in feiner Wesenheit weit auseinander liegen. Darum antwortet ber Raturforscher so lange ein bescheibenes "noch ungelöft" auf bie Fragen, welche fich über ben Busammenhang ber Dinge ihm aufbrangen, bis ihm eine nabere Beobachtung, vielfeitigere Ere fahrungen, gum Aufftellen von Sppothefen berechtigen. Erft nachbein er biefe lange beobachtet, gepruft, veranbert, wagt er, wenn ihm die Wefenheiten ber Erscheinung flar geworben sind, bie Entwidelung eines Befebes.

Die Dialettik kennt ihrer Ratur nach bie Sppothese nicht. Darunter versteht ber Empiriter stets bie einsachste Erklärung für noch wenig erkannte Erscheinungen, bie so lange gilt, als er keine einfachere finbet, ober eine nahere Kenntniß bes Phanomens

ihn auf Wibersprüche führt. Die Dialektik hat es stets mit absfoluten Wahrheiten zu thun, denn sie hält ja eigentlich die Rastur bereits in ihrem Geiste gefangen, dieser ist ihr ja das Urssprüngliche, seine Aussprüche sind absolut, wie er selbst. Schabe, daß sie nur im Reiche der Sophistik, nicht in der Natur Gelstung haben, wie die Orakelsprüche der Pythia nur bei denen, die daran glauben. Der Empiriker schöpft seine Ansüchten aus dem ewigen Born der Natur, die Quelle bleibt dieselbe, aber die Mittel der Empirie, im Ansange beschränkt, sind mit der Jahl der Ersahrungen und durch dieselden gewachsen, jede neue Entsdedung vermehrt auch die Mittel zu abermals neuen Entsdedung vermehrt auch die Mittel zu abermals neuen Entsdedungen. Ja wisstürlich dienstdar wird die Natur dem Beobachter aus dem Wege des Erperimentes.

Selbstftandig, unabhängig, nicht einmal ber Ratur als Duelle bedürftig, steht ber Dialektifer ba, allein fich selbst genügenb; für ihn ist Archimedes Bunfch erfüllt; ihm warb ber Bunft außerhalb ber Erbe, burch ben er sie aus ihren Angeln hebt.

"In bem Denten, bas fich felbft bentt." Aus bem "reis nen Gebanten" entwickelt feine schöpferische Phantafie bas Wefen ber Ratur, ba ihm ber Geift ber Bater aller Dinge ift.

"Alies, was gebacht wird, ift, und ist mur barum, weil es gebacht wird", aber die gedachte ist nicht die begriffene Welt. Dem Empirifer ist es nicht um die gedachte, sondern um die erkannte Welt zu thun, er glaubt nicht, daß er die Welt weiter begriffen habe, als er sie erkannt hat. Nur so weit trägt ihn seine Sehergabe, weil Wirklichkeit und Wahrsbeit die Grundbedingungen seines Denkens sind.

Richt jedem Gemuthe mag folche Beschräntung erträglich fein, nicht Alle find im Stande, "ohne Haft, aber auch ohne Raft" zu arbeiten für eine Befriedigung, welche einer fernen Jufunft vorbehalten ift, benn erft nach Generationen wird ein allaemeiner Ueberblick möglich fein.

Aber glauben Sie mir, es liegt mehr Hulle in ber scheinsbaren Armuth bes Empiriters, als in bem erborgten Reichthum bes Dialetitsers. Kann es Jemand, bem es Ernst um bie Sache ist, wohl in einem Kartenhause sein, das jebe neue Entsbeckung umwirft? Was nutt die Behaglichkeit eines vollensbeten Systems, in welchem überall, wo noch empirisch gesum-

bene Gesetze sehlen, die Lüden durch bialettische Phantasien ausgefüllt werden muffen? Solche Beha glichkeit wird mit fortbauernber Unsicherheit des Besitzes ersauft.

Der Forscher mißgönnt Riemandem biese Freude, weil er unempfänglich bagegen ist, aber er bedauert, daß diese leichte, luftige Bauart, diese Art der Erschaffung einer Welterkeunt-niß, eben wegen ihrer Leichtigkeit, so manche schöne Kräfte, so manchen vortrefflichen Denker der beobachtenden Forschung entzieht.

Die Dialektifer werben zu ber Ueberzeugung kommen, bas bie "roben Empiriker" benn boch schon ziemlich viel gesunden und gesammelt haben, und der Kosmos liefert auch dem Laien den Beweis, daß damit schon wenigstens der Grund gelegt ist zu einem großartigen Bau.

Rirgends findet man in bessen Sesüge einen Stein, der ber dialestischen Raturbetrachtung entnommen wäre. Ist es nicht aber ein Beweis für die Trüglichseit dieser letteren Rethode, daß ihre Anhänger jede empirisch gefundene Entdeckung als eine Wahrheit anersennen? Selbst dann, wenn sie den dialestischen Boraussagungen nicht entspricht. Wir scheint darin eine Art von Bekenninis zu liegen, daß die Dialestis nur überzredet, — ihre Waffe ist das Wort — aber nicht überzeugt.

Die Empirifer bagegen haben es oft unter ihrer Burbe halten muffen, die Behauptungen der Dialektik zu widerlegen oder auch nur ernstlich zu beachten. Septe doch noch vor wesnigen Jahren ein durch seine gesellschaftliche Stellung sehr angeschener Mann einen Preis von 2000 Thir. dafür aus, wenn man ihm die Irrigkeit seiner ächt dialektischen Ideen über den Lustdruck nachweise, dessen Eristenz er läugnete. Rein Empiriker hielt es für verträglich mit seiner Würde, auf diesen leichten Beweis einzugeben.

Wenn man einst die Geschichte der Berirrungen des menschlichen Geistes schreibt, wird die deutsche Naturphilosophie keinen geringen Beitrag dazu liesern. Gleichwohl grout der Empiriker dem Dialektiker nicht, wenn er auch ob der Krastwerschwendung zürnt, die in so nuplosem Thun vergeudet wird, denn er vergist nicht, daß es doch auf Erkennen der Natur, der Welt, abgesehen ist und nur die Mittel und Wege irrig sind. Ein englisches Sprichwort sagt höchst bezeichnend: Der schlechteste Renner auf bem rechten Bege erreicht früher bas Biel, als ber beste auf bem falfchen.

Beit schäblicher als die so eben besprochene wirkt aber sene Art der Raturbetrachtung, — wenn es erlaubt ist, sie so zu nennen — welche es sich offenbar zur Aufgabe macht, die Welt nicht zu begreisen, so sehr man sich auch mit ihr beschäftigen mag. Ich nenne sie die mystische, weil sie die Augen verschließt, selbst wenn es hell ist, nur um im Dunkeln zu gehen. Denn nicht darum sind dem Mystiser die Geheinnisse des Kossmos von Werth, weil in ihm wie in dem Empiriser Brewsker die Ueberzeugung lebt, "daß wir bei jedem Räthsel am Borabend einer Entdeckung stehen", nicht im Gesühl der Freude über die neue Wahrheit, die zu erforschen ist, sondern weil ihm Geheinnisse als solche von Bedeutung sind.

Der Mystiter klopft nicht an die Pforte ber Natur mit seinen Sinnen und seinem Schlusvermögen, sondern mit dem, was wir das Gemuth nennen, und bekanntlich hat das Gesheimnisvolle für gar viele Menschen einen eigenthumlichen Reiz.

Bo bas verschleierte Bilb zu Sais nur irgend ber Enthullung wibersteht, "ba ift ein Wunder gleich bereit." Richt um die erkennbare Welt ift es bem Muftiker zu thun, fondern gerabe um bas Unbegreifliche in berfelben. Daß bamit bie Raturbetrachtung um nichts geförbert wirb, verfteht fich von felbft, benn wer jebe Erscheinung als Resultat eines Wunbers angufeben bereit ift, hat von Anfang an barauf verzichtet, fie zu beareifen. Es ift ein Irrthum, ju glauben, bag bie Welt baburch großartiger und ehrwürdiger werbe, und boch ift biefe Borftellung vielleicht nicht ohne Einfluß auf fromme Gemuther geblieben, hat nicht Wenige abgehalten, fich naber mit ber Ertenntniß ber Ratur zu beschäftigen. Much ber Rosmos zeigt, wie auf Jeben ber gestirnte himmel einen unenblich erhabenen Einbrud macht, ber mit feinem Wefen vertrauter ift, und bem bei feinem Anblid alle bie Gefete gegenwärtig, nach welchen fich iene zahllofen Welten bewegen.

Schon Herbart bemerkte hierüber, wie mir scheint vortrefflich: "Können wir, ohne Beforgniß ein ungerechtes Urtheil zu fällen, die himmelstunde, die fich nun einmal nicht wiberlegen läßt, als ein Werf herzloser Menschen verdammen? Wo-

von ift benn eigenilich die Rebe? Etwa von einer Schaubuhne. beren Darftellung man nur aus ber Ferne betrachten barf, weil man fonft feine Abficht, fich einer ergöslichen Taufchung für ein paar Stunden bingugeben, felbft gerftoren murbe? Freilich. ein Theatermeifter fucht bie Stride, an welchen feine Beifter burch bie Luft gezogen werben, bie Walgen, mittelft beren er Die Tobten aus ber Unterwelt berauf winden läßt, bie Lampen. welche Sonne und Mond porficilen follen, fammt allem Berathe jum Donnern und Bligen, jum Regnen und Sageln, forafältig zu verbergen, und fein verständiger Buschauer verlangt in bergleichen Gebeimniffe einzubringen. Aber bas Schaufpiel. was jebe beitere Mitternacht uns zeigt, ift von anberer Art. Es macht burch fich felbft feinen großen Ginbrud; Taufenbe von Unwiffenden betrachten ce mit offenen Augen, ohne im minbeften fich barüber zu verwundern. Erft bie Biffenfchaft, weit entfernt, bas Große ju erniebrigen, hat uns fo weit erbobt, baß wir nur vom Dasein besielben eine Ahnung besiten. Durch fie erft muffen wir lernen, welche Maffen, welche Ents fernungen, welche Rrafte wir zu ben leuchtenben Bunften und Scheiben bort oben bingugubenten haben. Durch fie erft erfahren wir, wie ungeheuer weit fich bas Gebiet - nicht etwa unserer Renntniß, fondern unserer Unfunde erstreckt."

Je mehr wir die Welt erkennen, besto großartiger, besto unendlicher erscheint sie uns, und erst badurch, daß wir Alles übersehen, was wir dis jest von der Natur wissen, können wir die Größe bessen überschauen, was uns noch übrig bleibt. Es versteht sich von selbst, daß der Ansang aller Dinge uns ewig unerklärlich bleibt, weil er gerade für die Endlichseit unserer Organisation unersaßdar ist. Während der Empiriser aber sich durch das Erkannte immer zu neuen weiteren Korschungen angeregt sühlt, sucht der Mystiker sast überall Unbegreisliches selbst da zu sinden, wo das innere Geset bereits erforscht ist. Es herrscht bei demselben jene Geistedrichtung vor, welche man nicht unpassend Wundersinn genanut hat.

Rur wer die Welt erkannt, kann fie verehren, und nie gab es eine beschränktere Anficht, als die, daß es ein Bergehen gegen die Göttlichkeit der Schöpfung sei, ihren Gesehen und Bershältnissen mit den Mitteln der Beobachtung nachzuspuren.

Glauben Sie nicht, daß Secirmeffer und Sonde des Argetes, die Gläser unserer Wistostope und Fernröhre, neue Welsten im eigenen Ich wie in dem umgebenden All', im Größten und Kleinsten und eröffnet haben? und daß die Wundertiese der Schöpfung erst der erkennt, der sie zu ermessen versucht? Diesjenigen, welche glauben, nur aus der Bibel, nicht aus der Rastur, soll erkannt werden, vergessen, daß beide wenigstens gleich lesenswerth sind. Aber die Sprache, in welcher das Buch der Ratur geschrieben, ist nicht die mystische, nur wer sie dafür hält, dem wird sie ewig unwerständlich bleiben.

Wohl wissen wir, daß die Naturforschung nachgewiesen hat, wie die Bibel in Bezug auf manche Naturwahrheiten itrig berichtet, aber man sollte sich auf dieses Buch billigerweise nur dann berusen, wenn es sich um Moralprincipien handelt. Sett man die Bibel nicht herab, wenn man gleichsam zugesteht, daß sie wissenschaftliche Kritif nicht vertrage, daß man ohne Beweis ihr Alles glauben müsse, weil sie nicht im Stande ist, diesen zu liesern? In der Natur des menschlichen Geistes liegt die Berehrung vor dem unermesslichen All' begründet, und wohl kaum ein Anderer empsindet sie tieser, als der Forscher, denn gerade ihre Berherrlichung, sie zu verkünden, ist ein Zweck sein nes Lebens.

Er ift es, von bem Thieme fingt:

"Und ter Mensch, ter Briefter im grauen haare Still betent vor seinem Erbaltare Allein des Wandels Wort verkeht. Das Leben bleibt — Die Schale vergeht."

Unsere Verehrung beruht mit auf ber Kenntniß ber Resultate, welche bas Schlusvermögen gefunden hat, und es erscheint zugleich als eine heilige Pflicht, die Gesetz zu erforschen, unter beren Botmäßigkeit wir leben, welche über unser Dasein, unser Wirken entscheiden. Wir können ihrem Wirken nicht entgehen und müssen unter den Folgen leiden, warum wollen wir nicht diesen Strafen und möglichst entziehen, da sowohl unsere körperliche wie geistige Entwickelung nur dadurch gewinnen kann, benn sie wird durch jene Gesetz geregelt.

Ift benn bie Organisation unseres Geistes nicht auch ein Theil umserer Ratur, und wie kann also bie Thatigkeit beffel-

ben in Widerspruch mit der Ehrfurcht vor der Gottheit sein, wenn wir jene als ein Geschenk derselben betrachten? Ward dem Menschen der göttliche Funke, so soll er ihn auch nuzen, das ift nicht minder seine Pflicht, als der Gebrauch aller ans deren Fähigkeiten, die er besitzt. Wer athmet und lebt, der soll sonach auch denken und alle gesktigen Fähigkeiten gebrauchen — forschen.

Die Raturerkenntniß ist aber nichts, als ein Begreifen bes Jusammenhanges zwischen Ursache und Wirkung, biesen Jusammenhang zu ergründen, ist nun Sache umseres Berstandes, unseres Schlußvermögens. Deshalb verwirft der Forscher jedes Wunder, denn er wird streng logisch die Ursache nie in einer anderen Welt suchen, als wo er die Wirkung sand. Die Grenze unseres Wissens ist leider dei der Endlichkeit unserer Natur bald genug gezogen, aber sie sich selbst steden, heißt auf jede Forschung verzichten. Der Forscher kennt nur Un begriffenes, Un begreisliches sieht er nirgends; deshalb, weil er in keiner Richtung bis jeht auf Probleme gestoßen ist, die anders als temporar unlösdar erschienen waren. Unbegreislich heißt in der Sprache der Empirie nur "nach dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft, unserer Fähigkeiten und Ersahrungen noch unserklärbar."

Die Grenzen bes Wiffens von ber Ratur treten forts während zurud, was heute noch hatte als ein Wunder erscheisnen können, ist es morgen nicht mehr, und weil in unendlichen Fällen, b. h. bei jeder Entdedung, diese Erfahrung gemacht worden ist, darum darf ber Naturforscher Wunder niemals voraussehen.

Rur eine kindliche Auffassungsweise kann den Vorwurf begründet sinden, welche die Mystik der empirischen Naturforschung
macht, eine unlösliche Aufgade sich gestellt zu haben; in Selbstüberschätzung der menschlichen Fähigkeiten zu vergessen, das wir
nur unvollkommene Geschöpfe sind, und daß die volle Wahrheit und nie beschieden ist. Darnach zu streben, ist und dech jedenfalls erlaubt, ja es ist sogar unsere Pflicht, und wenn auch nur tropfenweise die Nasse des Erkannten vermehrt wird, so ist es doch kein Faß der Danaiden, in welches diese Tropfen fallen. Unermeßlich und unerschöpssich ist allerdings die Aufaabe, an beren Lojung wir grbeiten, aber nicht weil ber Boben bes Kaffes burchlöchert ift, fonbern weil fein Rand immer bos ber wachft. Der Argt vermag bie Sterblichfeit ber menschlichen Bulle nicht aufzuheben, aber wohl bas Leben au verlangern: follte er beshalb von bem Berfuche abstehen, weil boch endlich ber Tob eintritt? Unfere Inftrumente find nicht fehlerfrei, unfere Sinne beschränkt und unficher, aber bie Empirie fand gleichwohl bamit Refultate, welche gemugen, um ben Seemann burch Sturm und Bellen, über bie Tiefen bes Beltmeers; ben Bergmann in bie Teufen ber Erbe ziemlich ficher zu führen. Wenn auch bei allen menschlichen Beobachtungen Kehler unvermeiblich find, fo fennt man boch fur febe Methobe ihre moglichen Grenzen, kann fie berudfichtigen, aufheben und beinah berechnen. Es ftoren biese kleinen Kehler barum bie Richtigkeit bes Resultates ber Beobachtung nicht. Die Refultate find absolut genau ..innerhalb gewiffer Grengen". Der Forscher bat insofern bie Endlichfeit unserer Ratur überwunden; benn in biefem Sinne ift ein Rebler, ben man fennt, feiner mehr.

Dieser Borwurf ift aber bem Mystifer auch wohl nie recht Ernft gewesen, sonft wurde er nicht ftunblich gegen bie eigene Anficht fündigen, indem er jum Rugen und Frommen feines 3ch's von ben Erfahrungen bes Empirifers Gebrauch macht. Ift es ihm vielleicht mehr barum zu thun, Geistesschäte, bie er felbft nicht befitt, im Berthe berabaufeten? - Es ift ficher fein Segen für bie Belt, wenn bas gelingt, benn bas perfonliche Bohl bangt von ber Kenntnig ber Ratur, ber eigenen wie ber allgemeinen, ab. Unfer Glud ift an bie Befriedigung unferer Bedürfniffe gebunden, und überall, wo wir uns felbft zu helfen im Stande find, laben wir freiwillig Elend auf und, wenn wir nur Sulfe und Schut von Außen ober Oben erwarten. Jebes Bertennen eines Raturgesetes zieht eine Strafe nach fich, bie um so schwerer trifft, je größer ber Irrthum war. Irren werben wir immer, aber seltener und geringer, wenn wir an ber Erfenntniß ber Wahrheiten ber Ratur arbeiten; biefe Arbeit ift aber unmöglich für ben, ber ben gesehmäßigen nothwendigen Bang ber Dinge leugnet. Die empirische Raturforschung sest einen solchen überall voraus, seibst ba, mo fie ihn noch nicht tennt, wahrend bie muftifche bie Befchranktbeit bes menschlichen

Erfenntnisvermögens misbraucht; gerade als ob es gleichgültig ware, ob Thorheit ober Borficht uns leitet.

Der empirische Raturforscher sieht nirgends eine willfürliche Schickung, sondern nur einen gesehmäßigen Berlauf, durch den die Welt im Größten und Kleinsten sich selbst erhält, ihr Bestehen ist durch das bloße Schaffen nicht bedingt. Der Grundsirrthum des mystischen Naturdetrachters ähnelt dem des dialektischen, er irrt sich in der Natur des menschlichen Geistes, er hält den Menschen sur den Zwed der Welt, weil er die letzte und darum höchste Entwickelungsstuse der Organismen der Erde respräsentirt, und auf derselben allein im Stande ist, sie zu besgreifen.

Der empirische Natursorscher erkennt das Lettere vollkommen an, aber er kann nicht vergessen, daß auch der vollendetke Organismus nur immer ein verschwindend kleiner Theil, ein Atom des unermeßlichen All's ift. Der Geognost und Geolog, welcher in den Petrefacten aller Perioden der Geschichte unseres Erdballs nicht blos die Endlichkeit des Individuums, sondern auch die der Art bewiesen sindet, kann nach der Analogie keinen Augenblick darüber in Zweisel sein, daß einst sich auch das ganze Menschengeschlecht, wie jedes Einzelwesen, ausgelebt haben wird. Betrüge seine Dauer auch Milliarden von Jahren, es ist doch nur ein Moment in der Ewiskeit des Bestehens der Welt.

Wer ben Menschen als Zwed ber Schöpfung ansieht, ber mag auch ber Ueberzeugung sein, baß die übrige Welt sich ihm unterordne, daß die Gesetze ber Natur nicht ewig und unabansberlich sind, sondern zu seinem Frommen Aenderungen erlauben. Wer das glaubt, der kann auch darauf hoffen. Dieser Gedanke mag Manche trösten, aber fördern wird er das Wohl der Wenschscheit gewiß nicht.

Dem empirischen Raturforscher wurde aber jedes Wunder nur ein Beweis der Unvollsommenheit der Weltordnung sein, welche nicht hinreichte, um das All' im Größten und Kleinsten in alle Ewigkeit zu erhalten. Der wahre Forscher hat aber diese Weltordnung dis jeht überall als so groß, als so vollsommen erkannt, daß er eine solche kindliche Meinung von derseiben zurückweisen muß, als aus ihrer Unkenntniß hervorgehend. — Jedes Wunder, wenn es existiete, wurde ihn nur zu ber Ueberzengung führen, daß die Schöpfung nicht die Berehrung verdiente, welche wir Alle ihr zollen, und der Mystiser mußte nothgebrungen aus der Unwollsommenheit des Geschaffenen auf die Unwollsommenheit des Schöpfers schließen. Das ist der Ausgang einer Aufgassweise, die ursprünglich benfelben verherrlichen sollte.

Aber folgen Sie mir von dem dunkeln der mystischen, zu dem farbenreichen Standpunkte der ästhetischen Raturbetrachtung. Sie will ein bestimmtes Bedürsniß, das der Aesthetis, befriedigen, und da das Schöne sast allgemein sür die Berdindung des Angenehmen mit dem Berminstigen und sonach sür das Bollendete gehalten wird, so hat es etwas Ansprechendes, in dem Weltall das Schöne aufzusuchen; der Irrthum besteht war darin, daß man es als die Grumbidee der Schöpfung ausssaßt. Ich muß darauf zurücksommen, daß die Ratur sich selbst zum Iweet hat und daß ihre Organisation durch die Rothwendigkeit ihrer Entwickelung und Erhaltung bedingt ist. Schöndeit ist überall etwas Relatives, ein einsettiger Begriff, nichts Absolutes, begründet in der Ratur des Individuums und der Menschheit, wechselnd mit der Organisation.

Die Empirifer find barum nicht tobt gegen bas Schone, weil fie die Erscheinungen und Processe ber Natur nicht vom Standpunkte ber Aefthetif betrachten, aber es ift ihnen nicht barum zu thun, sich perfonlich zu ergößen, sonbern die Bahrsbeit ber Dinge zu ergründen.

Was nach ber momentanen Anschauung, die, sofern das Wesen des Menschen nur zwischen gewissen Grenzen schwankend gedacht werden kann, und dann allerdings als beständig ersscheint, schön und poetisch in der Natur ist, hat z. B. Bischer in sehr ansprechender Weise entwickelt, aber man darf nicht verskennen, daß dieses meist nur dadurch ermöglicht wird, daß man Berbindungen zieht, Bevgleiche bildet, die theilweise nur in unsserer Phantasie existiren oder nur dis zu einer baldigen Grenze eine gewisse Natürlichkeit haben, die gewöhnlich bei genauerer Untersuchung verschwindet.

So lange man bas Schließen ber Lotosblumentelche am Lage als eine Folge bes Willens betrachtet, fann barin viel Poetisches gefunden werben, fobatb baffelbe aber burch bie Wir-

tung ber Endosmofe und Erosmofe auf einen mechanischen Broces wrudgeführt wirb, bort bie Boefie auf. Ignorirt man biefe urfachlichen Berhältniffe, fo bleibt bas Bilb noch immer geiftreich, aber für mahr barf es nicht ausgegeben werben. Solches wird faft immer bie Kolge ber afthetischen Raturbetrachtung fein, weil man mit vorbebachter Abficht an bie Betrachtung ber Dinge gegangen ift. Fur eine Erfenntniß ber Ratur tann man biefe nie halten, ba fie berfelben fast fortwährend Gewalt ans thut. Alles in bas Brofruftes Bett bes Schonen einzwängt. Gleichwohl haben bie auf rein afthetischen Brincipien rubenben Raturbeschreibungen etwas fehr Anglebenbes, ba fie vorzugsweise umfere Ibealität befriedigen. Gie genügen bem oberflächlichen Beburfnis auf eine leichte Beife, benn faft immer wird bas Bilb zur Erflärung ber Erscheinungen benutt, und je unerwarteter bie neuen Beziehungen find, woburch eine aus ber anberen erläutert wirb, befto mehr blenben fie, wie benn bie Gebantenüberrafchung, ber Wis, etwas ungemein Bestechenbes hat. Auch bem Empirifer bleibt nichts übrig, als bie Thatfachen gegenfeitig burch einander zu entwideln, benn "reine absolute Gebanfen und Begriffe", bie als Theile eines immateriellen Reiches, unabhangia von Zeit, Raum und Materie, eine Welt für fich bilben, fennt er nicht. Seine Bergleiche, feine Berbinbungen beschränken fich auf bas ftreng Rothwendige, auf bas Thatfachliche.

Für einen gesunden Verstand und einen natürlichen Gesschmad macht Alles, was eine Täuschung beabsichtigt, einen widrigen Eindruck, und in dieser Beziehung trägt die äfthetische Malerei viel von der Verschönerung einer Landschaft an sich, welche man durch bunte Gläser betrachtet.

Es ist aber auch ben Anhängern ber ästhetischen Raturbetrachtung nicht um Wahrheit und Anregung, sondern um Genuß und Befriedigung, nicht ihres Schlusvermögens, sondern ihrer Ibealität zu thun; vielleicht würde selbst dieser Iweck in bieser Weise unerreicht bleiben, wenn nicht gerade bei dafür besonders empfänglichen Gemüthern häusig eine nur oberstächliche Kenntniß der Natur sich voraussetzen ließe, welche die Täuschung nicht bemerkt, in der sie sich gefallen.

Much bie Empirifer tauschen fich, aber fie thun es nicht absichtlich, fle geben nicht bie Couliffe fur Wirklichkeit, bie

Schminfe für eigenes Colorit, Die Schale für ben Rern aus. Gar manche Beziehungen find in ber Ratur begründet, und mo Befriedigung 3med ber Belehrung ift, ba wollen wir sogar im Allgemeinen biefe afthetische Form ber Anschauung nicht verbammen. Selbst ber empirische Raturforscher findet baran Befallen: benn marum follten wir uns nicht an ber Korm ergoben. wenn wir auch wiffen, bag es bas Wefen nicht ift? Auch bas Traumleben hat einen Reig, obgleich es nicht wirflich ift, nur wenn es von ber Berfolgung ernfteren Strebens abhalt, wirb es ichablich. Die afthetische Raturbetrachtung thut bies burch bie Urt. wie fie beschreibt. Immer in ber realen Welt fich bewegend, fo recht zu ben Sinnen sprechend, scheint eine Unterfuchung grundlich zu fein, die nur auf ber Oberfläche schwimmt, nie diesetbe burchbringt. Da werben bann minutiose umbebeus tenbe Gigenschaften im glanzenben Lichte gezeigt, weil fle gerabe bem vorliegenben 3mede entsprechen, andere, in benen bie eis gentliche Bebeutung liegt, abfichtlich bunfel gehalten, bamit fie purudtreten. Der Gegenstand wird nicht allfeitig und bei jeber Beleuchtung betrachtet, sonbern wie eine zweifelhafte Schonbeit in ber portheilhafteften Bofition und bem paffendften Lichte. Aber bie Form blenbet, weil fie in bie Sinne fallt, und ba bie finnliche Wahrnehmung ja zumächst uns als bas einzig Unzweis felhafte erscheint, so wird die Taufchung leicht für eine Babrbeit genommen. Gins theilt aber ber Aefthetifer mit bem Dialektifer, er hat einen Abscheu vor bem Erveriment, benn ba biefes fich bemubt, bas Bufällige von bem Rothwendigen au fonbern, bas Sabituelle von bem Charafteriftifchen, fo entfleibet es auch bie Naturerscheinungen fast immer bes bunten Flitterund Blumenschmudes, in bem ber Aefthetiler fie geschaut und gezeigt hat. Diefe außere Ausstattung ift bem Empiriter unwesentlich, jenem aber bebeutungevoll und hat außerbem ben Bortheil, bag man bei gefchickter Manipulation fie nach bem Beburfniffe bes Mobebegriffs über bas, was ichon ift, einrichten fann.

Anscheinend ganz das Gegentheil dieser Auffassung bildet biejenige, welche man die spirituelle der Ratur nennen könnte. Ihr folgen solche Denker, die sich bestreben, den Geist, die Bersmust in der Ratur aufzusinden. Ein hoch geachteter, acht ems

pirischer Ratursorscher aboptirte biese Betrachtungeweise am Abende feines Lebens, und sein "Geist in der Ratur" hat nicht geringes Aufsehen gemacht; dieser Umftand vermag aber nicht, sie als lebtes Resultat empirischer Forschung zu bezeichnen.

Die Bernunft in der Welt, in der Schöpfung suchen, bleibt ein versehltes Unternehmen, da das, was wir so nennen, ja nur die Anschauung ift, welche die Ratur in unserem Begriffsvermögen selbst hervorgebracht hat. Es ist ein Spiegelbild bersselben, nur so weit genau, als die Fläche; auf welcher es resselben, nur so weit genau, als die Fläche; auf welcher es ressectivt, nicht eine so unvolksommene, daß sie blos ein vergerries Bild zurücktrahlt. Was wir Vernunft, in diesem Sinne Geist nennen, ist nur der Ratur entnommen, es bestand nicht unabhängig von ihr und es kann nie ein Maß für sie sein, sondern nur ein Maß für unsere eigene Vernunft. In der Rastur ist Alles vernünftig, absolut vernünftig; wenn wir es ans bers sinden, so ist das nur Nangel unseres eigenen Auffassungsvernögens, unserer eigenen sehlerhaften Betrachtung.

Einen Wiberfpruch giebt es in ber Ratur nie, weil fie mit ibm nicht bestehen tonnte. Der Beift in ber Ratur ift nur ber Menschengeift, ober richtiger umgefehrt, und ihn barin finben wollen, hat nur bann Ginn, wenn man barunter bas Burid. führen all unferes Denkens und Biffens auf bie ursprungliche und einzige Quelle ber Erfenntnig verfteht. Es ift ein feltfamer Berfuch, nachbem wir bie Sarmonie, Die Gefebmäßigfeit. bas Rothwendige, bas Logische ober wie man sonft bas Wiffen. ben Geift, bezeichnen will, aus ber Ratur heraus gefunden, auf fie bafirt und an fie angelehnt haben, nun biefes Broduct wieber als etwas für fich Bestehenbes und Richtgefundenes zu betrachten, und zu versuchen, ob bie Erfahrung mit bem Biffen übereinstimmt. Das Wiffen ift ja Richts, gar Richts als bas Denten und Kolgern beffen, was wir und alle Menschengeschlechter vor und erfahren haben. Es ift ein reiner Cirfelichluf, wenn wir bas Abgeleitete zum Ursprünglichen machen wollen. Der Berfuch wird ftimmen, wenn bie Ableitung eine richtige war. Gine geiftige Welt als für fich bestehend anzunehmen, steht Bebem frei, fobalb er nicht vergift, bag es eine Unnahme ift, und bag alle baraus gezogenen Folgerungen nur bann Werth und Geltung baben, wenn bie Boraussehung eine richtige war.

Es find und bleiben, fo lange biefes nicht bargethan, reine Speculationen, beren Entwidelungsweg logisch und richtig fein kann, bie es aber felbst nicht find.

Diefe Anschauung tann nur barauf beruben, bag man bie Abftammung bes Geiftes vergißt, ober fie nicht fennt. Das Kind verleugnet feine Mutter, wundert fich aber über feine Aebnlichkeit mit berfelben. Die empirische Raturforschung bat auch bie Thorheiten ber Menfchen zum Gegenstande ihrer Betrachtung gemacht, und wie fie in ber realen Welt faft überall nachweisen fann, bag alle schmerzhaften Folgen einer unüberlegten Sanblungsweise nur burch bie Richtbefolgung ber unferer Ratur zu Grunde liegenben Gefete hervorgebracht werben, fo zeigt fie auch hier, wie jene faliche Speculation aus einer Untenntniß ber Ratur bes Beiftes und aus irrigen Unnahmen entspringt. Die fpirituelle Betrachtung ber Ratur theilt mit ber Digleftif bie Methobe, flets alle Refultate von ber Empirie zu borgen, und bann fich zu freuen, wenn bie Schablone zu bem Driginal paßt, pon bem fie genommen ift. Geift und Ratur find ibentisch, es ift ber erftere nichts als eine Abstraction ber lettern, bie Trennung ift eine rein fünftliche, eine gebachte, aber nicht vorhans bene. Die fvirituelle Raturbetrachtung schabet in fofern nichts, weil fie nur von empirisch gefundenen Gefeten Gebrauch macht und ber gange Brrthum barin besteht, fich eine Selbstäuschung über bie Fundorte zu bereiten. Sie hat nur ben einen Rachtheil, bag auch fie glaubt, absolute Babrheiten zu finden, weil fe ben Beift für etwas Absolutes balt. Es ift aber bie erfte . Grundbedingung jeber gefunden Raturbeirachtung, bag man 216les nur als absolut mahr zwischen bestimmten Grengen erfennt, und einfieht, bag es unfere Aufgabe ift, Dieselben nicht blos fortmabrend zu erweitern, fonbern auch genau zu bestimmen; bas Lettere aber ift nur möglich, wenn wir uns über bas Befen, alfo auch über bie Mängel unferer geiftigen Ratur voll-Randig in's Rlare zu feben suchen. Der Spiritualist fundigt gegen biefes Gefet, er ift fich feiner Cubjectivitat nicht bewußt, während es boch eben fo nothwendig ift, bas Befen bes Betrachters zu erforschen, ale bas bes Betrachteten, bas Subjective wie bas Objective. Rur burch Die Bereinigung beiber Beobachtungen wird man fich gegen ben Grundfebler ichusen, ber ben Dialeftifer, ben Dyftifer, ben Mefthetiter und ben Spisritugliften bei feinen Betrachtungen begleitet:

"bas für Wahrheit zu halten, was nichts als eine individuelle Anschauung ift."

Das Wesen muß man immer aus ben Dingen heraussuchen, aber nehmen, wie man es findet; benn es ift die einzige wahre und höchfte Befriedigung, die dem Menschen werden kann, baß er zu der Ueberzeugung gelangt: — die Welt regiert sich selbst nach ewigen Gesehen.

Es ist wohl nothwendig, das ich nun auch noch einmal furz berjenigen Raturforschung gebente, welche ber Rosmos für bie seine und für bie einzig richtige erflart, beren 3wed es ift, aus bem Befonberen bas Allgemeine ju folgern und bas empirifch Gefundene einer bentenben Betrachtung au unterwerfen. Die empirische Raturphilosophie im Gegenfat zu allen anberen bafirt ihre Renntniß auf bie Erfahrung, felbft bie Gefete bes Denfens erkennt fie nur an, weil fie burch bie Erfahrung gewonnen find. Bei allen ihren auf Thatfachen fich ftugenben Behauptungen vergißt fie nie, bag auch diefe Stuge ihr nur bas Recht giebt, bis zu einer gewiffen Grenze absolute Genauigkeit in Unfpruch zu nehmen. Wenn wir in ber Aftronomie bas Kepleriche Gefet citiren: "alle Blaneten bewegen fich in Ellivsen". fo gilt bas nur im relativen Sinne, biefe und jene, fur unferen Standpunkt verschwindend fleinen Abweichungen als nicht gebacht, bie Kortbewegung ber Some unberudfichtigt u. f. m., gerabe wie man fich bewußt ift, bag auch bie Erbe bem herabfallenben Steine entgegenfällt, und es nur beshalb ignorirt. weil biefe Bewegung verschwindend flein ift. Man tonnte aus folden Grunben, wenn man fich in bialettischer Spisfinbigfeit gefällt, alle Refultate ber Erfahrung nur als Behauptungen von großer Wahrscheinlichkeit bezeichnen, aber bie Wahrscheinlichkeit ift bei manchen Behauptungen fo unendlich groß, bie Empirie weiß burch geschickte Manipulation so alle Erfahrungen in Begiehung zu einander zu feben, bag einzelne ber Schluffe als absolut genau erscheinen, weil die Bahl ber Erfahrungen so unermeßlich ift.

Eine folche Behauptung ift 3. B. bie Sterblichfeit bes Menfchen, welche wir nicht blos birect bestätigt feben, fonbern

bie wir in jebem einzelnen Gefet aller organischen Befen als Grundbebingung wieberfinden; benn nicht blos bie einzelnen Erfahrungen und bie baraus gezogenen allgemeinen Folgerungen vergleicht ber Empiriter bei iebem einzelnen Kalle, sonbern er verbindet fie forfivährend unter einander, und nur, wenn fich nirgends ein Wiberspruch finbet, wenn nirgends ein Grund vorbanben, nach Grunben zu fuchen, aus benen ein Wiberfpruch fich folgern ließe, bann betrachtet er bas Gefen ale ein wegen feiner unenblichen Wahrscheinlichkeit abfolut mahres. find aber," fagt humbolbt, "noch weit von bem Zeitpuntte entfernt, wo man es für möglich halten konnte, alle unfere finnlichen Anschauungen zur Einheit bes Raturbegriffs zu concentriren," und weil fich die empirische Naturforschung beffen bewußt ift, barum erkennt fie in Allem, was blos einseitig begrundet worben, fiets nur eine relative Bahrheit, Die in abnehe mender Wahrscheinlichkeit bis zur Sypothese geht, zur Sypothese, welche mlet gerabe keinen anberen Werth hat, als bag fie eine rein provisorische Bermittelung awischen einzeln ftebenben That-Besonbers mache ich Sie barauf aufmerksam. fachen bilbet. baß bie empirische Raturbetrachtung, im Gegenfat zur mpftischen, überhaupt feine Grundursache fucht, weil fie einfieht, bag es ummöglich ift, fie reell zu finden. Rur bie Berbindungen und zwar bie einfachsten und birecteften nachzuweisen ift ihr Biel. biefe allein können bem Menschen gegenständlich werben. Wenn ich also sage, ber Empirifer erklart bie Ratur burch fich felbft, fo erkenne ich an, bag ich mich nur in ihr zurecht finden kann, baß ich nicht außer ihr ftehe. Rur bas Innere berfelben ift mir zur Anschauung gefommen. Bir meffen gleichsam bas Sange mit einem Theile beffelben, wir erklaren Gines nur burch bas Andere. Das Refultat empirifcher Forschungen ift nun freifich barum ein etwas anberes, man fam in biefem Sinne nicht einseitig mit bem Befthetifer ober Spiritualiften fagen: Mies, was ift, ift fcon ober vernünftig, fonbern nur: es ift natürlich.

Die empirische Naturforschung setzt nirgends in der Welt andere Kräfte voraus, als die, welche sie findet, erwartet aber überall die Wirkungen in ganz bestimmten, gesesmäßigen Ursachen begründet zu sehen, aus welchen jene eben so absotit. keit unte nathwendig hervorgehen, als diese Ursachen benfels ben vorausgegangen fein mußten. Die empirifche Raturforschung bat keinen anderen 3wed, als bie Wahrheit zu finden. ob hiefelbe nach menichlichen Begriffen berubigent ober trofitos. ichon ober unafthetifch. logifch ober inconfequent, vernünftig ober albern, nothwendig ober wunderbar ift (wenn bas benfber mare), bas gilt ber Korfdung gleich. Sie folgert barum bas Allgemeine aus bem Befonderen, weil bas lettere allein ihren Gimen madnatich und barum absolut gewiß ift. Sie ift baber erft im Stande nach langiabrigen Beobachtungen und taufenbfachen Erfahrungen ein Gefet aufzustellen, und wenig abnt man, bag, um ein oft fo einfach erscheinenbes Gebäube, eine in fo wenig Borte gebrangte Babrheit aufruffihren, es meift eines fammenswerthen Geruftes bedurft hat, welches aber abgebrochen wurde, nachbem fein 3wed erreicht, ber Ban beenbet war. bie Korfchung bei ihren Beobachungen fich felbft von ber Endlichfeit ihrer Mittel frei zu machen ftrebt, habe ich ihnen oben icon angebeutet. Es ift einer ber iconften Beweise fur bie Große bes menschlichen Beiftes, bag er fo feine eigenen Unvolltommenbeiten, wenigstens bis ju einer gewiffen Grenze, beftegt hat. Der Debrahl ber Forfcher ift es meift nur vergonnt, bie einzelnen Steine für ben tunftigen Bau einer allgemeinen einis gen Beltanfchauung ju fammeln; nur große gigantische Geifter, von ungewöhnlichem Buche, find berufen, an ben Bau felbit Sand angulegen. Gine wahre Titanentvaft ift nothwendig, um gleich befannt mit ben geringften Detailverhältniffen aller Biffenichaften, wie mit ben großen allgemeinen Grundmahrheiten berfelben ju fein. Das ift eben bas große Berbienft bes Rosmos, daß er guerft auf empirischem Boben bie Welt als ein Banzes barzustellen verfuchte. Sehr wohl ift es möglich, bag Die timftigen Beiten Bieles als irrig ertennen, was wir beute für wahr halten, aber ber Grund, auf bem bas Gebanbe fiebt. wird unerschütterlich bleiben, weil er unabhängig ift von Bett und Ort, weil er nichts ift, als bie Ratur felbft.

Hir ben Empiriter giebt es nur ein Bunder, ein Unbegreifbares, bie Schöpfung; für alles Einzelne in ihr wieber-bale ich mit jenem großen frangofischen Raturforscher: "man wuß erft jebe andere Erflärung versuchen, ehr man jum Bun-

ber feine Juftucht nimmt, benn bamit hort jebe Raturwiffen- schaft auf."

#### Bierter Brief.

### Die vier Elemente.

"Der Urgrund des Entkehens der Dinge, der Urgrund aller Erscheitungen ward, nach zwei Kichtungen, aus der Annahme courreter, floffartiger Brincipien, sogenannter Raturelemente oder aus Frocessen berbännung und Berbichtung, bald nach mechanischen, bald nach dynamischen Anscheite. Die vielleicht ursprünglich indichte hund beine eine von vier oder fünf stoffartig verschiedenen Elementen ist von dem Lechtgebichte des Empedolles an die in die spätesten allen Raturphilosophemen beigemengt geblieben: ein uraltes Zengnis und Denkmas für das Bedürfnis des Menschen, nicht blos in den Kräften, sondern auch in qualitativer Wesenhebe der Stoffe nach einer Barallgemeinerung und Bereinsachung der Begriffe zu streben."

Rosmos S. 11. (Bergi. aud S. 42 u. 43.)

Die vier Elemente ber Alten, zu denen bie inbifche Ratuevilosophie als fünftes noch ben Weltather rechnete, wurden zu ihrer Beit für bie Grundbestandibeile affer Rorver gehalten. Man glaubte, alle Stoffe feien and ungleichen Theilen von Erbe, Baffer, Luft und Reuer aufammengefest, und eben Daberch fei bie fpecififche Stoffverfchiebentjelt ber Rorper bebingt. Diese Bebentung ift ben 4 Clementen bes Empebofies burch Die Rortichritte ber Chemie langft entzogen worben, an ihre Stelle find; wie wir gesehen haben, 63 andere bis jest für einfach gehalbene Grundftoffe getreten. Immerhin bleiben aber jene vier Dinge fehr wichtige Repräsentanten ber ungleichen Buffanbe alter Rorper. Die brei erften berfeiben vertreben gleichsam bie beei verfchiebenen Aggregatzuftanbe ber Rorperweit: feft, fluffig und luftformig, mahrend bas Fener (ber Berbreumungspeoces) als Reprafentant ber Imponderabitien ober gleichsam als ein vierter Buftand betrachtet werben fann, ober als ein Borgang, ber oft ben Uebergang jener in einander vermittelt.

Unter Erbe verfteht man in einem febr allgemeinen, wenne

auch nicht im allgemeinsten Sinne, den starren sesten Theil ums seres Planeten mit Ausschluß der Wasser- und Lufthülle. Erde, Erdboben, repräsentirt in diesem Sinne alles Starre, möge dieses nun bestehen woraus es will, auch das Wasser als Eisgehört mit dazu. Die dei den uns umgedenden Temperaturvershältnissen kets karren Körper sind durchschnittlich die schwereren, sie bilden darum, so weit unsere directe Beodachtung reicht, den sesten ken Planeten. Wasser ist unter allen dei gewöhnslicher Temperatur stüssigen Körpern der verbreitetste, und in sossen der Husser zu den anderen Erdbestandtheilen mittleres specisisches Gewicht weist ihm seinen Ausenthalt in den Bertiesungen der sesten Erdoberstäche an.

Ware es leichter als Luft, so wurde es eine außerste Hulle über ber Atmosphare bilben; ware es schwerer als Queckfilber, so wurde es sich weit mehr in das Innere ber festen Erbe zur rücklichen.

Die atmosphärische Luft endlich, vorherrschend aus Stickftoff und Sauerstoff bestehend, ist unter allen Gasarten die versbreitetste und ihr geringes specifisches Gewicht ift Ursache, daß die Luft eine außere Hulle bes sesten und flussigen Erbkörpers bilbet.

Es sind diese brei Zustände und die Stosse, durch welche sie so vorherschend repräsentirt werden, die wichtigsten Lebense bedingungen für alles Organische auf der Erde. Wo ihre Grenzen sich am meisten durchdringen, da ist deshalb unter übrigens gleichen Umständen das reichste organische Leben und in seiner höchsten Entwickelung auf der Erde entsaltet. Aber wir haben kein Recht zu behaupten, ihre Vertheilung und Gruppirung wäre so, wie sie ist, zum Besten des organischen Lebens geschaffen, vielmehr erscheint es weit einleuchtender, daß eben das organische Leben auf der Erde sich so und nicht anders entwickelt hat, wie wir es sinden, weil Erde, Wasser und Lust vorhanden und so vertheilt waren, wie sie es sind, denn das organische Leben ist offenbar das Spätere von Beiben.

Ich fagte Ihnen vom Feuer, daß es die sogenannten Imponderabilien repräsentire und zugleich die Uebergänge der einzelnen Aggregatzustände in einander vermittele. Es besteht das, was man gewöhnlich Feuer zu nennen pflegt, aus Licht und

Barme, ober besser, aus einem Borgange, einer Erscheinung, bie biese beiben Eigenschaften entwidelt, und zwar in nicht genau von einander abhängigem Grade, der Art, daß ein weniger hels les Feuer bennoch mehr Barme entwickln kann, als ein helleres.

Feuer — die Erscheinung besselben — entsteht in der Regel durch einen Berbrennungsproces, d. h. durch eine Orydation, durch eine Berbindung von Sauerstoff mit irgend einem anderen Stoff unter Licht und Wärmeentwickelung. Im gemeinen Leben psiegt man dabei das Verglimmen ohne Flamme, wie beim Junder, und das Verbrennen mit Flamme zu unterscheiden. Letzteres entsteht dann, wenn die Stoffe vor der Verbrennung durch Wärme gassörmig werden, wodurch die Verbrennung sehr ersleichtert wird und an Intensität gewinnt.

Die Barme also, eine ber Eigenschaften bes Feuers, ift Hauptursache ber ungleichen Aggregatzustände ber Körper. Die meisten zeigen und alle brei Aggregatzustände, se nachdem sie mehr oder wemiger erwärmt werden, d. h. aus dem festen Zustande gehen sie bei einer gewissen, für alle verschiedenen Temperatur in den flüssig en über, sie schmelzen, und bei einer noch höheren in den gassörmigen, sie verdampsen; so nicht nur das Wasser, viele Metalle, Wachs, Bech u. s. w., sondern überhaupt die meisten Stosse. Einige jedoch überspringen dabei den stüssigen Justand, sie gehen sogleich aus dem sesten in den gassörmigen über, einige sogar hat man die jest noch nicht gassörmig, oder nicht fest herstellen können, was möglicher Weise nur an den auf der Erde noch nicht erreichten, diesen Juständen entsprechenden Temperaturgraden liegt.

Sie sehen aus bem Allen, daß man das Feuer burchaus nicht als einen Stoff ober eine Berbindung von Stoffen ansehen kann, es ift vielmehr nichts als die Erscheinung eines Borganges, einer bestimmten Art von Beränderung der Körper, und in diesem Sinne eben läst sich dasselbe mit den durch Erde, Baffer und Luft repräsentirten Aggregatzuständen einigermaßen zusammenstellen. Wir können demnach den vier Elementen der Alten allerdings immer noch eine gewisse Bedeutung einräumen, odwohl sie keinesweges als sogenannte Grundstoffe angesehen werden dürfen.

#### Fünfter Brief.

# Bas if Centrifugalfraft?

"Durch die Annahme eines centrisugalen Umschwunges, beffen Nachlaffen, wie wir ichon oben errodnt, ben Fall ber Meteorfteine bewirft, erklärt Anagagoras ben scheinbaren (oft-welklichen) himmlischen Areislauf."

Rosmos C. 12.

Es giebt noch genug und fogar wissenschaftlich gebildete Manner, welche die Centrisugalkraft für eine besondere, gielchsam der Schwere entgegengesette Kraft halten, obwohl das als
eine durchaus falsche Auffassung bezeichnet werden muß. Die Physiser tragen aber allerdings einigermaßen selbst die Schuld
an diesem sehr verdreiteten Irrthum, theils durch die unpassende
Benennung, theils durch zweideutige Schilderung. Die sogenannte Centrisugalkraft ist nichts weniger als eine Fliehfrast
oder ein Streben, sich von dem centralen Körper zu entsernen;
dieser wirst dadei gar nicht. Die Bewegung geht nicht ursachlich von ihm aus, sondern stets von einer dußeren Kraft. Ohne
dußeren Anstoß wurde der Körper nicht umschwingen, umd von
einer Centrisugalkraft könnte dann gar nicht die Rede sein.

Die Erscheinung, welche man Centrisugalfraft genanmt hat, ist vielmehr nichts Anderes, als die Wirfung des Beharzungsvermögens aller bewegten Körper. Ein Körper, der nach irgend einer Richtung hin in Bewegung gesett wird, beharzt bekanntlich in dieser Bewegung so lange, dis er durch eine andere Kraft daran verhindert wird, und er folgt der Richtung jener Bewegung, in so weit er nicht durch eine andere dewegende Kraft nach dem Geset des Parallelogramms der Kräfte daraus abgelenkt wird. Wenn Sie einen Schlüssel an einen Faden binden und im Kreise schwingen, so können Sie die Erscheinung der sogenammten Centrisugalfraft beobachten; aber der Schlüssel wird keinesweges von Ihrer Hand abgestoßen, sondern, damit er umschwingt, müssen Sie ihn so in Bewegung sehen, als wollsten Sie ihn fortschleudern. Wäre der Faden nicht, der ihn zus rückhält, so würde er wirklich fortsliegen, der Faden aber vers

ind ert das und verwandelt die geradlinige Hortbewegung in eine umfreisende.

Alehnlich ist es bei ben Himmelstörpern, die einander umstreisen, wie der Mond die Erde. Wir mussen, um ihre Bahrnen zu erklären, voraussehen, daß sie durch irgend eine wech ganz unbekannte Kraft in Bewegung geseht worden sind; diese Bewegung wurde eine geradlinige sein, wenn sie nicht durch die gegenseitige Attraction in eine umtreisende verwandelt wärde.

Die gegenseitige Attraction ober Gravitation wirkt in biessem Falle ganz abnisch wie in jenem ber Faben. Dabei wirkt aber burchaus keine Abstohung, Fliehkraft, ober wirkliche Censtrifugalfraft, sondern man hat nur bei der Zerlegung der Arafte die ursprünglich geradlinig sortbewegende unpassender Webse Centrifugalfraft genannt.

Wenn eine Scheibe, etwa ein Muhlstein, in schwelle Ums brehung gebracht wird, so erhalten baburch allerdings alle Theile bie nicht in ber Arlinie selbst liegen, das Bestreben, sich tangential nach a a fortzubewegen, und durch sehr schnelle Umbrehung

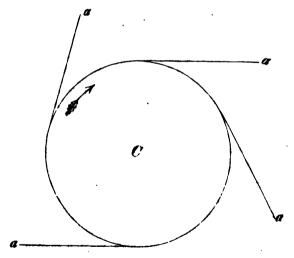

fann biefes Streben ftarfer werben als ber Zusammenhalt ber Scheibe (bes Muhlsteines), so baß bann bie Masse zerspringt, bie einzelnen Theile sich losreißen und in ben Richtungen a a . . wirklich fortbewegen. Das ist aber wieber burchaus teine

ber fogenannten Centrivetalfraft (Gravitation) entgegengefette Abstobung, fonbern nur eine Kolge bavon. baß burch bie Umbrehung (burch einen außeren Antrieb) bervorgebrachte Stoß in ber Richtung nach a ftarter ift, als ber Rufammenhalt bes Rorvers und bie Anziehung feiner Theile gegen ben Mittelminkt c. Betrachtet man baber Centripetalfraft und Centrifugalfraft als fich entgegenstehenb, so ift bas eine burchaus falfche Anschauungsweise; fie find beibe von einander ganglich unabhängig: bie Centripetaltraft (Bravitation) ift eine ftete wirfende Angiehung, welche Bewegung hervorzubringen ftrebt, die Centrifugalfraft bagegen ift nicht felbft eine Rraft. sonbern erft bie Folge einer Bewegung, die von einer befannten ober unbekannten Kraft ausgeht. Beibe find baber in Richts mit einander zu vergleichen, noch weniger fich volgr entgegen au ftellen.

#### Sechster Brief.

### Polarităt.

"Alles wurde reducirt auf die immer wiederfehrenden Gegensahe von Ralte und Barme, Feuchtigkeit und Durre, primitiver Dichtigkeit und Dunne; ja auf ein Sewirfen von Beranderungen in der Revervelt durch eine Art innerer Entzweiung (Antiperiface), welche an nufere jetigen hopothesen der entgegengeseigten Polarität, an die hervorgeruseinen Contrafte von + und — erinnert." Rosmos S. 15.

Diese Stelle bietet mir eine willsommene Gelegenheit, mich über bas auszusprechen, was man Polarität zu nennen und oft durch + und — zu bezeichnen pflegt. Daß man darunter Gegensäße verstehe, ist Ihnen längst bekannt; diese Gegensäße sind aber sehr verschiedener und zuweilen etwas unbestimmter Art. Sie sind theils räumlicher, theils sachlicher Ratur. Es wird mir deshalb nur durch Beispiele möglich werden, Ihnen die Sache deutlicher zu machen.

An ber Erbe als Sanges unterscheibet man mehrere Bole. Erstens die geographischen ober Umbrehungspole b. h. bie beiben Buntte, an welchen bie ibeale Umbrehungsare bie

Exdoberfläche durchschweibet. Darauf gründen sich dann die Eintheilungen in Zonen, Grade u. s. w. Keinerlei äußere ober innere Sigenthümlichkeit unterscheidet diese Pole. Der Reisende, der sie besuchen könnte, würde sich nur durch astronomische Ortsbestinunungen überzeugen können, daß er an ihnen angelangt sei, dem auch die Abplattung der Erde an ihren Umdrehungspolen ist nur durch sehr complicitte Messungen erkennbar.

Ameitens unterscheibet man Raltevole, Die nicht genan mit ben geographischen zusammenfallen. Dan nennt fo bie Regionen, in welchen bie nieberfte mittele Jahrestemperatur herricht. Ihre Bestimmung erfolgt aber nicht burch birecte Beobachtung, fonbern burch Berechnung ans ber Lage und Geftalt ber Ifothermen. Die Raltepole find nicht zu fich gegenfeitig, fonbern nur jum Barmeaquator raumliche Gegenfage. Drittens unterfcheibet man Dagnetpole, welche wieber weber mit ben geographischen noch mit ben Kältevolen genau zusammenfallen. Man versteht barunter bie Buntte, von benen bie magnetische . Rraft ber Erbe auszugehen scheint. Auch fie bestimmt man nicht birect, sonbern burch bie Berechnung aus ber Gestalt und Lage ber magnetischen Linien. Dabei ergiebt fich aber wieber eine etwas verschiebene Lage berfelben, je nachbem man fie aus ben Declinationslinien, Inclinationslinien ober ifobynamischen Linien berechnet.

Diese magnetischen Bole führen mich nun sogleich zu einer nicht räumlichen Bebeutung bes Wortes. Beim Ragnetismus wie beim elektrischen ober galvanischen Strom unterscheibet man positive (+) und negative (-) Pole, ober wenigstens positive (+) und negative (-) Elektricität.

Das find bann nur Gegenfate ohne nothwendige raumliche Bedeutung. Polarität bezeichnet hier zwei fich entgegengesette Wirkungen berfelben Art; find biese Wirkungen gleich ftart, so heben fie sich bei ber Vereinigung gegenseitig auf, wie positive und negative Größen.

In dieser doppelten Weise unterschiebet man num an vielen Körpern, Figuren und Erscheinungen Pole ober polare Gegensähe, theils raumlich, theils sachlich. Raumlich z. B. an Arnstallen, sachlich bei sehr verschiedenen sogenammten Kräften. Die Enden jeder Linie können als ihre Bole betrachtet werban, und felbft für jeben Rreis ober jebe Rreisfläche benft fich ber Mathematifer zwei Bole, welche ben beiben entgegengefet ten Richtungen einer rechtwinflig burch ben Mittelbunft ber Rreisebene gehenden Linie entsprechen, alfo, um es recht berperlich ausaubruden : bem Stift mit feinen beiben Enben, welchen Rinber burch ein burchbobrtes Gelbftud fteden, um einen Kreisel baraus ju maden. Solde ibeale raumliche Bole unterscheibet man in ber Miromomie für fehr viele Kreise ober Kreisflachen, a. B. fur bie ber Efliptif, ber Erbbahn, ber Milchstraße u. f. m. Reine Frage ift es aber, bag bie Ausbrude Bole ober polar auch baufig fehr mißbraucht werben. Man wendet fie im gemeinen Leben zuweilen auf Dinge an, die gar nichts Gegenfähliches in fich tragen. Den ärgften Digbrauch treiben aber bie fogenannten Raturphilosophen bamit, indem fie auch ba Bolarität und polare Segensätze annehmen, wo gar nichts bem Aehnliches vorhanben ift.

#### Giebenter Brief.

## Roch nicht erkannte Erscheinungen.

"Benn auch viele Raturprocesse, wie die bes Lichts, ber Barme und bes Cleftro-Ragnertismus, auf Bewegung (Comingungen) reducirt, einer mathematischen Gedankenentwicklung zugänglich geworden sind; so bleiben übrig die oft erwähnten, vielleicht unbezwingbaren find; so bleiben übrig die oft erwähnten, vielleicht unbezwingbaren flutgaben von der Ursache cemischen Stoffverschebenbeit, wie von der scheinbar allen Beschen entzogenen Reihung in der Größe, der Dichtigkeit, Achsenkellung und Bahn-Excentricität der Planeten, in der Zahl und dem Abkande ihrer Gatelliten, in der Gestalt der Continente und der Stellung ihrer höchsten Bergletten. Die hier beiselsweise genannten ten raumlichen Berhältnisse fonnen bieber nur als etwas thatsächlich in der Ratur Daseitudes betrachtet werden." Rosmos 5, 24.

Wir muffen forgfältig unterscheiben zwischen bem, was naturgesetzlich festgestellt ist, und bem, was nur burch viels sache Erfahrungen als wahrscheinlich erkannt wurde, ohne mathematischer Behandlung zugänglich zu sein. Als naturgesetzlich sestgestellt haben wir aber eben nur die Theile des Naturwissens zu betrachten, welche einer mathematischen Behandlungs-

weise fabig find. Außerbem nuß man wenigstens bie nachften Alrsachen ber Borgange ficher kennen.

Unter ben im Rosmos genannten, noch nicht näher und urfachlich erkannten Raturerscheinungen find einige, beren Losmog auf verschiedene Weise versucht worden ift, ohne seboch biober zu einem genügenden Resultat zu führen.

Die dialektische und die mystische Richtung der Rauerphilosophie haben sich mehrsach bemüht, die Jahl, die Größe, Dichtigkeit und den Abkand der Himmelskörper unseres Sonnenspstemes auf bestimmte Gesetz zurückzusühren. Sie brauchen nur Schubert's Ansichten von der Rachtseite der Raturwissenschaft, dessen Unwelt und Siesterne, oder Carus Briefe über das Erdenleben zu durche blättern, um hier und da auf solche Phantastegebisde zu stoßen. Sie können im Jahre 1841 bewiesen sunden, daß die Jahl 12 (so viel Planeten kannte man damals gerade) eine höchst debeustungsvolle und nothwendige sür unser Sonnenspstem ist, "in welcher aus 2 mal 6 bestehenden Jahl die Verhältnisse von 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, welche für Theilung anderer organischer Gliederungen von so großem Gewicht werden, bereits deutsich ausgesprochen" sind; nur Schade, daß in dem kurzen Zeitraum bis heute sich diese Jahl schon um neun vermehrt hat.

Etwas wiffenschaftlicher waren bie Bemühungen Elie be Beaumonte und Biffie um bas Gefehmäßige in ber Bertheilung und Richtung ber Bergfetten, in ber Geftalt und Lage ber Continente aufaufinden. Biffis ftellte im 3. 1844 bie Anficht auf, die Continente seien in ihren allgemeinften borigontalen Begrengungsformen fpharifche Bolvaone, b. b. Bielede, beren Seiten burch lauter Bogentheile von fich burchichneibenben größten Rreifen gebilbet werben. Ein folder größter Rreis ift namlich jebe um ben Erbforper gezogene Rreislinie, beren Mittelvunft mit bem Erbmittelpunft zusammenfällt. weitere Berfolgung gelangte Piffis zu bem allgemeinen Refultat, bag alle größeren Ruftenlinien ber Keftlanber ihrer Lage nach burch 15 folche größte Kreife bestimmt wurben, welche fich ju brei ober mehreren in 4 verschiebenen Buntten schneiben. Den einen biefer Arenapuntte von 6 solchen Kreisen verlegt er an ben Eingang ber Strafe von Gibraltar, und bie von ihm ausgebenben Kreislinien follen bie Richtung aller benachbarten Rustenlinien Europas und Afrikas bestimmen. Einen zweiten solschen Kreuzpunkt, und zwar von 4 solchen Kreisen, glaubt er an ber Sübspipe Oftindiens zu erkennen, einen britten am Borgesbirge ber guten Hossmung, den vierten im nördlichen Eismeere. Schon die einfache Thatsache, daß an sehr vielen weit ausgesbehnten Küstenlinien Land und Meeresdoden auf große Erstreckung nur so geringe Höhen-Differenzen zeigen, daß eine verhältnismäßig kleine Riveauänderung durch allgemeine Hebung oder Senkung des Landes sogleich eine durchaus andere Küstengestalt hervordringen müßte, zeigt, wie haltlos dergleichen Speculationen sind, die nur dadurch einigen Anklang zu sinden vers wochten, daß sie der Phantaske einen großen Spielraum gewähren.

Aebnlich verbalt es fich nun auch mit Elie be Beaumonte neueftem Berfuch, bie Lage und Richtung ber Gebirgeketten auf eine noch nicht bestimmte Babl größter Rreife gurudauführen, ben er am 9. Septbr. 1850 ber Barifer Alabemie ber Biffenschaften vortrug. Der berühmte frangofische Geolog behauptet namlich, bag alle Gebirge ber Erbe in größten Rreis fen liegen, beren eigene Lage bestimmt fei burch bie Flachen bestimmter Arpftallgestalten, welche man fich in ben Erbforper hineinzubenfen bat. Er conftruirte auf biefe Beife einige Sumbert folder größter Bebirgefreife, aber bie bis jest beftimmten reichen nach feinen eigenen Erfahrungen noch nicht aus, um baburch bie Lage und Richtung aller Gebirge zu erklaren, vielmehr alaubt Elie be Beaumont, bag burch Fortfetung biefer eigenthamlichen Berechnungen noch eine Angahl neuer folcher Rreise gefunden werben muffe.

Bebenkt man indessen, wie wenig genau sich die wahre Richtung ber meisten Gebirgsketten bestimmen läßt, und bebenkt man ferner zugleich, daß unter so vielen Areisen natürlich auch viele ungefähr mit der Lage und Richtung von Gebirgen zusams mensallen muffen, so ergiebt sich, daß dieses ganze System ebenssalls hauptsächlich auf einem Phantasiespiel beruht, von dem im Grunde dis seht noch gar nichts erwiesen ist. Else de Beausmont glaubt den inneren bestimmenden Grund dieser Richtungen in der Jusammenziehung des Erdsörpers durch Absühlung suchen zu muffen, von welcher er vorausset, sie habe berechens dare Polygone hervordringen muffen, deren Kanten den Gebirgss

keiten entsprechen und ein Ret von größten Kreisen bilben. Es fehlt aber hierfür nicht nur zur Zeit noch ber thatsächliche Beweis, sonbern auch jebe irgendwie haltbare naturgesehliche Erklärung.

Wir können aus biesen fruchtlosen Bersuchen bie allgemeine Lehre entnehmen, bag alle Systematistrung ber Ratur a priori, und vor genauer Renntniß ber Thatsachen, zu nichts Brauchs barem führt.

Rach dem gegenwärtigen Standpunkte unseres Wiffens mussen wir durchaus noch sagen: die Lage und Richtung der Gesbirgeketten ist eine zufällige, wobei jedoch der Ausdruck zufällig durchaus nur so zu verstehen ist, daß wir einstweilen Alles zufällig nennen, dessen Grund wir noch nicht kennen, recht wohl wissend, daß in der Ratur Alles seinen bestimmenden Grund hat und es also nichts absolut Jufälliges giebt.

#### Achter Brief.

## Urfaden aller Periobicität.

"Durch bie Bewegung ber himmelssphare wird alles Beranberliche in ben Raturidrpern, werden alle itdifchen Erscheinungen hervorgerusen." (Ariftoteles.) Rosmos S. 29.

Diese im Rosmos citirte Stelle zeugt lebhaft von der tiefen Einsicht, welche schon Aristoteles, dessen Wethode wir nicht billigen kommten, in das Wesen der Natur besas, odwohl damals die wahren Bewegungen der Himmeldkörper noch gar nicht bekannt waren. Die Periodicität ist in der That für uns und für die uns umgebende Welt — am meisten für die organische— ein Naturgeset, aber nicht ein ursprüngliches, wie die Schwere, sondern ein abgeleitetes. Nur eine Folge der Constellationen in unserem Sonnenspstem. Der Lauf der Jahredzeiten mit all' seinen belebenden und des primirenden Einwirtungen auf das phystische und psychische Leben, der Wechsel der Winde, der Ebbe und Fluth, was sind sie anders, als eine Folge von der schrägen Stellung der Erdare gegen die Erdbahn! Der Wechsel von Tag und Nacht und der Phasen des Mondes, was sind sie anders, als Folgen der

Umbrehung ber Erbe um ihre Are und bes Mondes um bie Erbe! Das complicirte Ineinandergreisen dieser Perioden ist unsstreitig die Ursache der großen Mannichsaltigkeit des organischen Lebens, aber eben wegen des verwickelten Ineinandergreisens dieser vielsachen Perioden ist es schwierig, ihre speciellen Wirtungen alle isolirt zu erkennen. Schon dei den verhältnismäßig einsachen Bestimmungen der Ursachen des Wetters der gemäßigeten Jonen verlieren sich die einzelnen erkenndaren Fäden in einen noch ungelösten wirren Anoten, wie viel mehr wird es der Fall sein dei den ungleich mannichsaltigeren Erscheinungen des organischen Lebens.

Bliebe die Sonne stets senkrecht über bem Aequator und hatte die Erde keinen Mond zum Begleiter, die Oberfläche ber Erde und ihre Belebung wurde unendlich viele jener Reize entbehren, welche durch eine außerorbentliche Mannichsaltigkeit alles Irbischen bedingt werden.

Unfere Eintheilung ber Zeit beruht wesentlich auf ben Berioben bes Umlaufes ber Erbe ober bes Monbes. Ich habe Sie
aber in meinem früheren 34. Briefe schon barauf ausmerksam gemacht, baß die Ursache ber überall 7tägigen Boche noch nicht gefunden ift, obwohl man voraussehen möchte, daß auch sie in
irgend einer Beise von der Ratur gegeben sei.

Reuerlich hat Brof. Rervanber in Belfingfors eine 27,26tägige Wetterperiode nachgewiesen, welche barin besteht, bag allemal in 27 und 26 hunderttheil Tagen eine plötliche fleine Erniedrigung ber mittleren Lufttemperatur, und barauf wieber eine Erhöhung berselben eintritt. Da biese Beribe mit ber freilich noch nicht gang genau befannten Umbrehungszeit bes Sonnenforpere ungefähr übereinstimmt, fo fcbreibt Rervan ber fie ber ungleichen Barmeftrablungsfähigfeit ber Sonnenmeribiane Brof. v. Schmöger in Regensburg glaubt bagegen, bag biese planliche Barmeabnahme von ber Gravitation bes Monbes herrühren moge, ber in bestimmten Stellungen bie Erbatmofphare ftarfer angiebe, als in anberen, baburch aber bie Luft verdunne und fo ihre Abfühlung bewirfe. Diefe Birfung bes Mondes erreicht nach ihm für jeben Ort auf ber Erbe ihr Marimum, febald ber Sinus ber Culminationshohe bes Monbes am größten ift, und fie ift baber von bem ansmaliftischen und

siberischen Monate gemeinsam abhängig, welthe zusammen ein Mittel von 27,44 Tagen geben, also auch nicht genau mit jener Wetterperiode übereinstimmend.

#### Reunter Brief.

### Sternfarte.

"Das uranologifche Gebiet, dem tellurifchen entgegengefeht, zerfällt bequem in zwel Abtheilungen, von denen die eine die Aftrognofie oder ben Fixfteruhimmel, die andere unfer Sonnen- und Planetenfyftem umfaht."

Rosmos S. 36. (Bugield, ju S. 158 - 163.)

Von unserem Sonnen = und Planetensystem habe ich in meinen frührern Briefen eine bilbliche Darstellung beigefügt. Da und aber die erste Abtheilung bes britten Kosmosbandes vorzugsweise in den Firsternhimmel einführt, so halte ich es sur zwedmäßig, Ihnen jeht auch von diesem eine dilbliche Darstellung vorzulegen. Die beiden Sternfarten sind aus Stieler's großem Atlas. Warum, fragen Sie vieleleicht, verweisen Sie mich da nicht auf jenen Atlas? — Lieber Freund, ich weiß recht wohl, daß Sie oft genug beim Lesen in meinen Briefen zu bequem sein wurden, erst Stieler's schweren Atlas aus einem anderen Jimmer herbeizuholen, oder von einem Freunde zu borgen. Ich sünchte sast, Sie würden lieber die so nöthige Orientirung ausgeben, ehe sie sich zu so besonderen Anstrengungen entschlössen. Darum halte ich es sür wichtig, daß die Sternfarte sogleich an den Briefen daranhängt.

Auf dieser Karte sehen Sie mun eine Menge abenteuerlichet, phantastischer Gestalten vor sich, die Sie freilich in dieser Weise am Himmel vergedlich suchen würden. Dort können Sie nur die einzelnen Sterne finden, nicht die Sternbilder. Der Mensch hat von seher ein Bestreben gehabt, Gestalten zu sehen, auch da, wo keine sind, und seinem Gedächtnis durch gewisse Comsbinationen zu Hulse zu kommen, wenn es sich darum handelt, trodene Thatsachen zu merken. Es unterliegt keinem Iveisel, der mit eingebildeten Gestalten bevölkerte Simmel macht einen

weit tieferen Einbrud auf bas Gebächtniß ber Meiften, als ber einfach gestirnte. Wer einmal um die Sterne des Orion sich seine Gestalt gedacht hat, der wird diese schöne Gruppe unseres nördlichen Himmels nie wieder sehen, ohne an den Gürtel des Schwertes und an die breiten Schultern zu benken, die freilich nur eine geringe Idee von dem militärischen Range Orions geben, da sie blos mit einem Sterne geziert stud.

Ist nun biese Gestaltenbisdung eine willsommene Hulfe für unfer Gebächtniß, so kann sie bagegen bei dem Anfänger oder Laien leicht Borurtheile weden und nähren, von denen er gesnöthigt ist, sich so bald als möglich lodzureißen. Es ist nur zu verführerisch, die zu einem Sternbild vereinten Himmelstörsper auch für etwas physisch Jusammengehöriges zu halten, was natürlich in den meisten Fällen weit von der Wahrheit abweicht.

Die einzelnen Sterne besselben Sternbildes können möglicher Weise weiter auseinander liegen, als Sterne, die um den halben Umfang des himmelogewöldes von einander sichtbar sind. Die und nächsten und die sernsten Sterne können, wenn sie umgefähr in einer Richtung liegen, gemeinsam ein sogenanntes Sternbild bilden. Das dürsen Sie daher nie vergessen, wenn Sie den Sternenhimmel oder eine himmelokarte anschauen, die namentlich durch die lebendige und ungezügelte Phantasie der alten orientalischen Sternkundigen überall mit wunderbaren Formen geschmückt ist. Die neuere Aftronomie hat diese alte Gruppirung beibehalten, ja sogar am süblichen himmel noch ergänzt, während sie allerdings sede genauere Bestimmung der Sternörster durch Angabe der Rectascension (Länge, Azimuth) und Deselination (Breite, Höhe), der Pols oder Zenithbistanz bewirkt.

Es giebt brei Systeme ber Eintheilung bes Himmels. Das eine geht von bem Nequator ber Erbe als Basis aus; indem man bessen Ebene nach allen Seiten hin unendlich ausgedehnt benkt, theilt sie die scheinbare Himmelskugel in zwei Hemissphären. Die verlängerte Erbare bilbet die beiben Pole derselben. Dann wird bieser Himmelsäquator wie der der Erbe in Grade, Minuten und Secunden getheilt, edenso jeder Meridian, und man bestimmt die Stellung der Sterne nach Nectascension (Länge) und Declination (Breite), indem man für den Nequator von dem Punkte der Frühlingsnachtgleiche als Rullpunkt ausgeht.

Das zweite System betrachtet die Ebene ber Estiptis als Theisungsebene für die beiben Hemisphären des Himmels, die Pole der Estiptis sind dann natürlich die Bole dieser Hemisphären. Die Gradzählung am Nequator erfolgt auch hierbei vom Punkte der Frühlingsnachtgieiche aus. Das dritte System endelich nimmt den idealen Horizont sedes Ortes als Basis oder Theilungsebene, seine Pole bilden daher der Scheitelpunkt (Zesnith) und der Fuspunkt (Radir). Diese Eintheilungsweise ist die undequemste, weil sie immer nur einem bestimmten Ort und Zeitpunkt entspricht.

Das bequemfte und üblichste System ber Eintheilung ist bas erste. Bei ihm entsprechen Meribiane wie Parallestreise benen bes Erdförpers, nur ber Rullpunkt für die Gradzählung am Aequator ist ein anderer. Dieses System ist das auf ben beigegebenen beiben himmelshemisphären befolgte, boch sind auf der nördlichen auch die Hauptlinien des 2. Systems punktirt eingetragen.

Da sich biese Eintheilung (nämlich die durch unpunktirte Linien ausgeführte) auf die tägliche Bewegung der Erde um ihre Are bezieht, welche uns als eine Umwälzung des gestirnten Himmels erscheint, so sehen wir die Sterne (wie die Sonne) von Oft nach West um den Pol, und zwar alle 2 Stunden um 30 Grad, sich fortbewegen, also auf der Karte in der Richtung von 360 nach 330, 300 u. s. w., und stets den von 30 zu 30 Grad angebrachten Linien entsprechend, d. h. die scheinbare Bewegung ist stärfer gegen den Nequator, als gegen den Pol, am Polarstern fast O. Die 4 dickeren dieser Linien sind die sogenannten Koluren, welche den Frühlings, Sommers, Herbste und Winterpunkt schneiden.

Das erste Blatt, ber nordliche gestirnte himmel, enthält fast ganz ben Theil bes himmels, ber im Laufe bes Jahres über unsern horizont kommt, mit ben Firsternen bis zur 5. Größe, ber Milchstraße und ben Sternbilbern nach Bosbe's großem himmelsatlas. Diese Art ber Projection bringt eine Bergrößerung ber Ausbehnungen nach Außen nothwendig mit sich, und man darf es baher nicht für einen Fehler der Zeichnung halten, daß z. B. der Kopf des Schlangenträgers zu klein, der des Hertules zu aroß aegen die Kuße erscheint.

III. 4

Um ben Ueberblick nicht zu ftören, sind nur die Sterne erster Größe und einige wenige andere benannt, und von dem idealen Liniennet der Astronomen ist nur das Rothigste eingestragen. Jur Unterscheidung sind die Sternbilder der Alten insnerhalb des Thierkreises blau colotict, die neuen dagegen nur schwarz punktirt. Beispielsweise ist auch die Bahn des Komesten von 1811 eingetragen und sein Fortrücken von 10 zu 10 Tagen durch das Zeichen of angedeutet, wodurch sich die Jus und Abnahme seiner Geschwindigkeit ergiebt.

Auf bem zweiten Blatt, bem füblichen himmel, ift bie Einrichtung eine ähnliche, boch vereinsacht. Das Ret ber Efliptif ist weggelassen und nur an ben Koluren angebeutet, bie Sternbilder sind nicht ausgezeichnet, sondern nur umgrenzt. Das gegen ist am Rand noch eine Einrichtung zu Aufsuchung ber mitternächtlichen Culmination jedes Tages angedracht. Will man z. B. wissen, an welchem Datum der Sirius gerade Rachts um 12 Uhr durch den Meridian geht, so legt man ein Lineal an ihn und an den Südpol, dieses zeigt uns dann am Rand ben 30. December als Culminationstag.

Begleiten Sie mich nun noch auf einer kleinen unwissenschaftlichen Wanderung zwischen den mancherlei Phantasiegebilden,
mit denen der himmel nach und nach bevölkert worden ift. Bielleicht kann dieselbe dazu beitragen, Ihnen die gegenseitige Stellung derselben etwas geläusiger zu machen. Was dabei Ernst,
was Scherz ift, werden Sie schon selbst heraussinden.

"Aus ber Bielheit ber an bem Himmelsgewölbe scheinbar, wie burch Jufall, vermengten großen und kleinen Gestirne sonbern bie rohesten Menschenstämme (wie mehrere jest sorgfältiger untersuchte Sprachen ber sogenannten wilden Bölfer bezeugen) einzelne und sast überall bieselben Gruppen aus, in welchen helle Sterne durch ihre Rähe zu einander, durch ihre gegenseitige Stellung oder eine gewisse Isolirtheit den Blick auf sich zieshen. Solche Gruppen erregen die dunkle Ahnung von einer Beziehung der Theile aufeinander; sie erhalten, als Ganze bestrachtet, einzelne Ramen, die, von Stamm zu Stamm verschiesden, meist von organischen Erderzeugnissen hergenommen, die öben, stillen Räume phantastisch beleben." (Rosmos S. 157.)

Der Uriprung ber erften Sternbilbergeftaltung ift in bas unfichere Duntel ber Borgeit gebullt, Somer schon nennt ben Orion und feinen Sund, bie Spaben und Bleiaben, ben Boos tes und ben Bar, aber nur ben großen, benn er fagt ausbrudlich von ihm, daß "er allein nie in die Fluthen bes Oceans tauche", mahrend boch auch ber fleine Bar für Griechenland nie unter-Die Griechen empfingen aber biefe Benennungen mahrscheinlich aus bem ferneren Orient, man halt fie zum Theil für chalbaischen Ursprunges. Die Chinesen haben für ben Simmel, wie in so vielen Dingen, eine andere Anschauung, andere Bertheilung und andere Benennung ber Bilber. Die alteften bestimmteren Rachrichten über bie griechische Deutung bes Sternbimmele rubren von Euborus (370 v. Chr.) ber, beffen zwei verloren gegangene aftrognoftische Werfe: "Spiegel" und "Erfcheinungen", ihrem Inhalte nach in bem aftronomischen Gebicht bes Aratus aufbewahrt find, welches er auf Beranlaffung bes Ronigs Antigonus Gonatus von Macebonien um bas Jahr 270 v. Chr. ichrieb.

Die Bevölkerung bes Himmels mit allerlei sonderbaren Gesstalten wurde damn später vielsach vermehrt, durch ägyptische Aftronomen (Ptolemäus, Hipparch) und durch arabische, umster dem Chalisat der Abbassiden (z. B. des El-Mamum 812—833), sowie durch die der Reuzeit, besonders als man auch den Theil des Himmels genauer kennen lernte, der den Südpol zunächst umgiedt. Da es aber nicht meine Aufgabe ist, Sie speciell in die Geschichte der phantastischen Figuren einzusühren, die man zu verschiedenen Zeiten am Himmel zu sehen sich des müht hat, sondern da ich nur die auf den vorliegenden beiden Himmelssarten vorhandenen zu dem bemußen will, was wohl eigentslich ihr Zweck ist, nämlich zur Orientirung: so lassen Seiten hindurch, die so friedlich zusammen leben mit allerlei Mensschen, astronomischen Apparaten und anderen sonderbaren Dingen.

In der Mitte bes nördlichen gestirnten himmels erblicen Sie einen Stern zweiter Größe, den Polarstern, in der dussersten Schwanzspisse des kleinen Baren, ganz nahe am idealen himmelspol. Er geht für und nie unter und nie auf, er ist immer da, nur am Tage unsichtbar, eine Eigenschaft freilich,

Die er mit fehr vielen anderen Sternen in feiner Umgebung theilt. Man hat mehrere berfelben beshalb in alten Beiten bie Zanger genannt, weil fie unermublich gleichsam ben Bol umtangen. Auch bas Dublaapfenloch ift biefe Gegenb bes Simmels von ben Arabern genannt worden, fo 3. B. auf bem alten grabischen Globus bes Dresbener mathematischen Salons, weil fich in ihm gleichsam bie Are ber großen Simmelsmuhle umbrebe. Diefer Bolarftern bilbet nun gemeinsam mit brei Sternen britter Grofe und mehreren anberen ben fleinen Baren ober Ba-Schon bie alten Abonicier fannten biefes Geftirn und richteten fich nach ihm auf ihren Seereisen; ben Briechen, welche ben großen Baren als Leitgeftirn benutten, murbe ber fleine erft burch Thales bekannt. Die abnliche Stellung feiner Sauptfterne mit ber im großen Baren icheint bie gleiche Benennung veranlaßt zu haben, boch ift fie freilich einem Baren wenig ahnlich, eher noch einem Wagen mit 4 Rabern und Deichsel, und auch biese Benennung ist alt, sowie eine britte, Septentriones, bie fleben Bflugochsen (ober Dreschochsen), woraus bann Septentria (Rorben) entstanden ift. Die Araber nannten bie ein Biereck bilbenben Sterne beiber Baren auch Nasch, b. i. Bahre, und bie brei im Schwanz Benat, b. i. bie Tochter ober Klage= weiber, bie hinter ber Bahre hergeben.

Religiöser Fanatismus, ber alle heidnischen Sternbilder versbannen und den ganzen Himmel christlich bevölkern wollte, hat endlich gegen Ende des 17ten Jahrhunderts sogar einen Erzsengel Michael baraus gemacht. Derseibe Fanatismus verswandelte den Drachen in unschuldige Kindlein, die Leier in die Krippe, Andromeda in das Grad Christi u. s. w.

Sie sehen also, wie mannichsaltiger Deutung ein einzelnes Sternbild fähig ift, und Aehnliches wiederholt sich bei den meissen. Diese ungleiche Deutung gilt aber besonders auch für die räumliche Ausdehnung und besondere Gestalt, die man den einzelnen Bildern giebt. Auf unserer Karte erscheint der kleine Barrecht wohlgenährt und friedlich, trop des unangenehmen Fußstrittes, den er vom König Cepheus erhält.

Den breifach gefnoteten Drachen überspringenb, ber seinen Schwanz zwischen beiben Baren hindurch windet, wenden wir und jum großen Bar. Rur wenige Gestirne treten fo be-

zeichnend am nörblichen himmel bervor als biefes. Sechs Sterne aweiter Große fteben nabe beisammen mit einem britter. Sie bilben aufammen ein Biered mit einem frummen Stiel an ber einen Ede. Daraus bat man nun einen Bagen ober einen Bar conftruirt. Der Bagen läßt fich wieber ziemlich leicht berausfinden, 4 Raber und eine frumme Deichfel find beutlich angegeben. Aber einen Baren baraus ju machen, ift ziemlich fcwer, zumal man bas Biered nicht als bie 4 Beine benuten barf. Es geboren nämlich zu bem großen Bar außer ben 7 Sauptsternen noch einige awangig andere fehr beutliche und 8 fogenannte "unförmliche", fo nannten nämlich die Alten bie qugehörigen, aber nicht in bas Bilb binein paffenben. Drei große bilben ben Schwanz, 4 andere fteben mitten auf bem Leib, und noch brei im rechten Sinterbein. Der Ropf ift am meiften, abet unregelmäßig mit fleinen Sternen bebedt und umgeben. Man möchte glauben, Freund Bat habe eben Sonia genascht und eine Menge Bienen umsummten noch sein holbes Angesicht. Auch bie fonberbare scharrenbe Stellung beutet auf eine folche Beichäftigung bin. Rach bem grabifchen Gloffator bes Ulugb Beg foll inbeffen unfer Freund in bie Fußtapfen einer Gazelle treten, bie er fo eben aufgefcheucht hat. Ulugh Beg, biefer als Aftronom berühmte mongolische Fürft, ber von 1405 bis 1449 in Samarfand regierte und ftets eine große Afabemie von Belehrten um fich hatte, vergleicht nämlich bie brei unter fich ahnlichen Sternpaare an ben Rugen mit ber Kahrte einer Gazelle. Die frommen-Sternbilbner bes 17. Sahrhunberts machten ben großen Bar jum Schifflein Betri, und Brofeffor Beigel in Jena, ein gro-Ber Berehrer ber Beralbit, jum banifchen Elephanten. 3ch übergebe bie anberen Deutungen, bie biefem Sternbilbe geworben find, wie ich ben Drachen schon ganz übersprungen habe, um mich bem Bootes augumenden, ber auf unserer Rarte beibe ben Baren verfolgende Jagbhunde an einer Leine halt, ohne fich inbeffen weiter um fie ju bekummern, ba er vielmehr nach ber entgegengesehten Richtung zu bliden und zu geben fcbeint. Bum Sunbeführer haben ihn aber auch erft bie neueren Aftronomen gemacht, bei ben Alten mar er Deb fentreiber (und gehört ale. folder zu bem mit Ochsen bespannten großen Wagen) ober auch Barenhuter (Arctophylax). Much noch ein anberer Dythus

bringt beibe Sternbilber in eine gewisse gegenseitige Beziehung. Es soll nämlich die Rymphe Kallisto, Tochter bes Lykaon, von der vermuthlich eifersüchtigen Juno in eine Bärin verwandelt worden sein. Als solche wurde sie unerkannt von ihrem Sohne Arcas auf der Jagd versolgt und zugleich mit ihm von Jupiter an den himmel verseht. Die arabische Benennung für Boostes, Bl-auwa (der Schreiende), scheint auf einem Misverständsnis des griechischen Namens zu beruhen.

Bootes enthält 6 Sterne britter und einen erster Größe, ben Arctur, ben schon Homer so ment; außerbem noch einige zwanzig beutlich sichtbare. Ihre Stellung ist aber nicht sehr charafteristisch.

Drei Sterne britter Große und eine Menge fleinere bilben ben Cepheus, ber mit bem rechten Rufe ba fieht, wo bem fleinen Baren ber aufgehobene Schwang angewachsen ift, mit bem linken auf ber Spige biefes Schwanzes. Db biefe Stellung für einen Ronig anftanbig, mag ber Berfaffer bes ,, Ceres monienmeifters wie er fein foll", entscheiben. Dafür ragen aber Krone und Scepter in bie Glorie ber Milchftrage hinein, mahrend ber alte Kurft mit bem Auge burch eine Lude berfelben fchaut, sein Blid ift barum weniger umnebelt, als ber manches Anberen in abnlicher Stellung. Dit bem Scepter icheint er feiner por ihm finenben Gemahlin Caffiopeja gnabig zu winten. Bon einem Großfreug bemertt man nichts auf feiner linten Bruft, um fo reicher ift ber Bauch beforirt und bas linke Knie; vielleicht ift Cepheus ber altefte Ritter bes Sofenbanborbens, benn er bilbet mit Cafflopeja, Berfeus und Anbromeba aufammen eine uralte königliche Familie, bis zu welcher kaum ein noch les benber Stammbaum binauf reichen mag.

Cassiopeja (auch Cassiepeja, xaooiénsia), bei ben Arasbern bie Sigenbe (auf bem Throne Sigenbe) genannt, besteht aus 5 Sternen britter Größe und mehreren kleineren. Cassiopeja scheint ihren heranschreitenben Gatten eben umarmen zu wollen, in ber Hossprache mußte man wohl sagen, sie geruht sich auf eine Accolabe vorzubereiten. Uebrigens ist es bei ihrer dußerst einsachen Toilette gewiß sehr passend, daß sie sich bis zum Gürtel in die Milchstraße verschleiert. Die Araber haben bieses Sternbild auch die Hand genannt und seine 5 Haupts

sterne die Finger. Bielleicht war Cassiopeja die rechte Sand bes Cepheus, da biesem ohnehin eine solche zu fehlen scheint.

Berfeus wird auch ber Trager bes Mebufenhauptes genannt. Wenn er es tragt, fo tragt er es an einer fonberbaren Stelle, ich mochte lieber fagen er fist barauf; ohnehin halte ich bas lange Stehen auf einem Beine fur unbequem, viel zu unbequem für einen König. Gin Mebusenhaupt als Thron ware übrigens vielleicht keine üble Erfindung für bas 19te Sahrhundert, um bie Thronfturmer jurudzuschreden. Berseus scheint fich inbeffen vor folden Leuten eben nicht zu fürchten, benn er schwingt sein frummes Schwert gar fraftig mit eigener Sanb, gleichsam seinen Better Cepheus verhöhnend, ber nur ein Scepe ter und bies nur in ber Linfen halt. Bas an biefem Ronia Berfeus am meiften Bunber nehmen muß, find bie geflügelten Beine, Die für fehr eiligen Fortidritt au fprechen icheinen. Denn baß es fein Rucfchritt fei, bafur burgt uns beutlich bie eigenthumliche Stellung feiner Battin Unbromeba, bie ihn mit ben Rugen pormarts ftogt. Berfeus hat übrigens wie fiche einem Ronige giemt einen Stern zweiter Große auf ber Bruft, es ift ber Algenib, und wie fein Schwiegervater Cepheus einen britter Große am linten Anie.

Mit großem Liebreiz schwebt über seinen Schultern Ansbromeba, "bie Angesettete". Sie ist namlich hier im Himmel noch immer an bem einsamen Felsen im Meere angeschmiebet. Daß sie im Wasser sigt, zeigt auch schon einer ber Fische, ber ihr die Hüfte leckt. Das Meerungeheuer, welchem sie auf Besehl ber Götter, ihrer Mutter Cassopeja zur Strase, preiszgegeben war, ist jedoch nicht mehr da; vielleicht ist es der Drache hinter dem Cepheus, den Perseus schon fortgezagt hat. So sinden wir denn die holde Andromeda gleichsam mitten in ihrer Familie. Als Haarschmuck trägt sie den Sirarh, einen Stern zweiter Größe, fünf andere zum Theil kleinere auf Brust, Leib und Kuß. Eine Menge kleine am rechten Arm und Bein.

Ueber bie Friedrichsehre, Schwert, und Eibechse hinweg, bie von neuen Aftronomen eingeschoben sind, schreisten wir zum Schwan, ber auch bie Henne ober allgemein ber Bogel genannt wirb. Da, wo bie Milchftraße bes nordlichen himmels sich in zwei Theile spaltet, glanzt ber Des

neb als ein Stern erster Größe, im Hinterkörper bes Schwanes. Bor ihm liegen 5 Sterne britter Größe in gekrümmter Linie, ben oberen Saum ber Flügel bezeichnenb. Der Albireo bildet ben Schnabel. Besonders wichtig ist in diesem Gestirn der Stern 61 geworden, durch Bessel's genaue Bestimmung seiner Parallare. Dicht neben dem Kopf bes Schwanes sinden wir die Leier; in ihr glänzt vor allem Wega, nächst Sirius und Arcstur zu den größten der am nördlichen Hinmel sichtbaren Sterne gehörend. Diesen schönen Stern nannte man auch den Abler) ober Geier) und darnach das ganze Sternbild. Darum sehen Sie denn auch hinter der älteren Leier auf unserer Karte die Umsrisse eines Ablers, aber nicht des beutschen zweisöpsigen.

Wir nahen uns jest bem Herfules. Die Alten nannten ihn "ben Knieenben", ohne weitere Bebeutung, erst Panyasis (175 v. Chr.) machte ihn zum Herfules. Als solcher schwingt er eine mächtige Keule und ein Löwensell hängt ihm vom Kopse herab in ben Naden. Sein linker Fuß ruht auf bem Kopse bes Drachen, während aus ber linken Hand zwei Schlangen zwischen Lorbeerzweigen hervorschlängeln. Kein Stern im Herfules ist von besonderer Größe, aber das ganze Bild ist wichtig für uns, weil es die Gegend bezeichnet, nach welcher unser Sonnenswstem sich hin zu bewegen scheint. Wir rücken ihm näher und näher. Der Mauerquadrant ward erst 1795 durch La Lande zwisschen dem Herfules, Bootes und Drachen eingeschoben, um sein Lieblingsinstrument zu verewigen. Er enthält nur kleine Sterne.

Die nörbliche Krone, unter beren Sternebelsteinen sich einer zweiter Größe auszeichnet, er heißt Gemma und wird also noch besonders als Ebelstein bezeichnet. Er bildet mit einer Anzahl kleinerer Sterne zusammen einen Kranz oder Ring, der an einer Stelle eine Lüde zeigt. Die Araber verglichen beshalb diesen Ring mit einer zerbrochenen Schüssel und nannten ihn Kasa el-masakhin oder Flsekka, d. i. Bettlerschüssel. Allerdings ein paar sonderbare Gegensäße — Krone und Bettslerschüssel. Es scheint, daß auch der Hinmelstich in solchen Gegensäßen gefällt. Auf dem alten arabischen Glodus in Dresden, des sen Kupfer gravirte Sternbilder ümgekehrt stehen, und welscher aus dem Jahre 1289 stammen soll, ist diese Krone höchst einsach durch zwei Kreise oder einen Reif bargestellt, aber die

-16

Made

Pin

Min

ı Ma

m

1 i

Schlange ift eben im Begriff sie zu verschlingen, sie hat sie schon beinahe im weit geöffneten Rachen. Ware dieser Globus nicht so alt, so könnte man glauben, der Zeichner habe sich einen resvolutionären Scherz erlaubt. Bergleicht man damit die neueren Darstellungen, so scheint es, daß diese Speise der Schlange doch nicht behagt hat, denn sie hat ihren Ropf ganz davon zurückgezogen und die Krone ist unverzehrt geblieben, aber aus dem einsachen Metallreis ist jest ein schöner Kranz mit Bandschleisen geworden, ganz in Einstimmung mit der Bedeutung des Worstes bei den Alten. Die Mythe sagt, daß diese Krone der Ariadne zu Ehren von Bacchus an den Himmel versetz worden sei, die Dichter nennen sie beshalb auch die kretische.

Der Schlangenträger; er steht vor Ihnen etwa wie ber Wärter in einer Thierbube, ber eben eine Boa constrictor vorzeigt und nun ein besonderes Trinkgelb erwartet. Das paßt recht gut in diese große Menagerie des himmels, in der so viel Sonderbares zu sehen ist. 14 Sterne britter und zwei zweiter Größe bilden nebst vielen kleineren dieses ausgedehnte Sternbild, und alle diese Sterne stehen so vertheilt, daß man eben so gut jede andere beliedige Figur hatte um ste herum zeichnen können.

Reben ber rechten Seite bes Schlangenträgers hat man zwei polnischen Königen ein Denkmal zu setzen gesucht, im Polnisschen Stier bem Poniatowsky (burch ben Abt Poczobut im J. 1747) und im Schild bem Sobieski, bessen Kreuz ben Kampf gegen bie Türken bezeichnet.

Die Sterne bes Antinous wurden in alter Zeit noch zum Abler gerechnet, als "unförmliche" Sterne. Dem Kaiser Habrian zu Liebe soll Ptolemaus bessen im Ril ertrunstenen Liebling als eine Art von Ganymed an den himmel verssest haben. Der Abler dicht über ihm scheint ihn allerdings bei den haaren in den himmel gezogen zu haben; aber erst Thich de Brahe machte ein eigentliches Sternbild aus Antisnous. Im Abler sinden Sie als größten Stern den Attair, welchen Ptolemaus noch zu den Sternen zweiter Größe rechnet, während er seht mit erster Größe glanzt. Seine Lichtintenstitt scheint demnach sehr zugenommen zu haben oder er ist ums näher gerückt. Den Pfeil über dem Abler, den schon die

Alten fannten, und ben Fuchs, welcher bie Gans gefishlen bat, übergebe ich als unwichtig.

Eine schöne bichte Gruppe bilben bie 5 Hauptsterne bes Delphin, sie sind nur britter Größe, aber burch ihr Gebrängtstehen treten sie beutlich hervor. Die Araber nannten die Bier im Ropf auch ben Knoten ober ben Schmuck bes Kreuzes und ben Schwanzstern seinen Stiel. — Der Heraldiker ber Aftronomie, H. Weigel, versuchte gegen Ende bes 17. Jahrhunderts einen Staatsstreich, indem er Delphin, Abler und Antinous unter das Gebiet des brandenburgischen Ablers vereinigte; diese Union ist aber eine sehr ephemere gewesen.

Beggfus, bas größere Bferb, icheint Munchaufen's in ber Schlacht burchhauenes Pferb zu fein. Statt ber schattis gen Laube find ihm aber Flügel gewachsen. Diefe hatte bas Pferb gur Beit bes Aratus noch nicht, obwohl er bemertt, es fei baffelbe Pferd, welches burch feinen Sufschlag auf ben Selikon bie Sippofrene hervorgebracht habe. Eratofthenes fagt ausbrudlich: "Einige meinen, bas Bferb fei ber Begasus, ber nach Bellerophons Sturg zu ben Sternen aufflog. Dies fann aber nicht sein, ba es keine Flügel hat." Diese Flügel schnitt übrigens S. Beigel in feinem Coelum heraldicum wieber ab, um ein braunschweigisch-luneburgisches Bferd aus bem Begasus zu machen. Unter feinen Sternen find 4 zweiter Große, und wenn man ben Ropfftern ber Andromeba bazu rechnet, fogar fünf. Rach Kiruzababi, einem arabifchen Aftrologen, enthält es 4 ber 10 wohlthatigen Sterne bes himmels, bie anderen 6 finben fich im Waffermann und im Steinbod. Bor bem Ropf bes großen ichaut bas fleine Bferd ober Kullen bervor, vielleicht wird es auch einst ein Begafus, wenn überhaupt bie Butunft noch folche Thiere brauchen fann.

Ienseit ber Andromeda finden Sie nur den großen Triangel, das Deltoton der Griechen, zu dem man später auch noch einen kleinen Triangel hinzugefügt hat. Die Sterne der Fliege find von den Alten noch zu den "unförmlichen" bes Widders gerechnet worden.

Da ich Sie burch ben Thiertreis im Zusammenhang ju führen beabstichtige, so überspringen wir jest ein tuchtiges Stud himmel und gelangen jum Fuhrmann.

Wie biefer Fuhrmann bazu kommt, eine Ziege zu tragen, ist schwer einzusehen, zumal ba es nach Ovib bieselbe Ziege ber Rymphe Amalthea sein soll, welche' ben Jupiter auf dem Iba mit ihrer Milch ernährte.

Nascitur Oleniae signum pluviale Capellae Illa dati caelum praemia lastis habet.

Capella ift bekanntlich bas Diminutiv für Capra, und wenn Dvib fie bie regnerische nennt, so bezieht fich bas mur barauf, bag für Italien bann bie Regenzeit beginnt, wenn Diefer fcone Stern in ber Morgenbammerung untergebt. Araber faben in biefem Sternbild, außer ber Ziege auf bem Arme bes Kuhrmannes, noch eine Angahl anderer Ziegen und Bode. Blelleicht liefern fie bie Milch gur Milchftrage, bie von ba aus nach beiben Seiten hinfließt. Aber tros ber Riege bleibt ber Fuhrmann ein Fuhrmann, bie Griechen nannten ihn fogar ben Bugelhalter; ob er ben Erichthonius ober ben Murtulus vorftellte, bleibt babei unentichieben. Die Bugel fieht man in feiner Rechten und auch eine Art Beitsche ober vielmehr Knute; vielleicht will er bas Geschitt ber nörblichen Semisphare lenten, wenigftens tritt er bem geflügelten Fortfdrittomann Berfeus fchnurftrade entgegen. 3ft es fo, fo ift bie Biege vermuthlich ein eingefangener Revolutionsteufel. Gin Wagen fehlt unserm Fuhrmanne, benn ber große wie ber fleine find weit entfernt; bagegen fehlt es nicht an einer vortrefflichen Chauffee, ber Milchftrage, ber alteften unter allen, bie man schwerlich in eine Gisenbahn umwandeln wird.

Ueber dem Fuhrmann finden sich nunwieder 5 neue Sternbilder, über die wenig zu sagen ist: Herschel's Telestop, Luche, Girsaffe, Rennthiere und Ernbtehüter. Diese Gegend des himmels ist besonders arm an großen Sternen und deshalb von den Alten undewohnt gelassen. Hat doch Hevel den Luche nur deshalb so genannt, weil Lucheaugen dazu gehören, um seine Sterne zu sehen. Daß Rennthier und Girasse hier so friedlich zusammen leben, kann befremden, da das erstere sein Bischen Moodstoft unter dem Schnee hervor zu schauseln psiegt, während lettere ihren langen Hals hat, um die fastigsten Spipen üppiger Laubbäume abzunagen.

Much ber fleine Lowe, bas Saupthaar ber Bere-

nice umb ber Berg Menalus sind neue Sternbilber, über bie wenig zu sagen ift, wenn es Sie nicht etwa interessirt, bas bie schöne Friffur ber Berenice auf bem alten arabischen Dresbener Globus El-belba, bas struppige, borstige haar heißt, etwa bem bes Strumwelpeter vergleichbar.

Bir find nun mit ben vom Thierfreis umschloffenen Sternen fertig und treten in biefen uralten Sternbilbergurtel felbit ein, welcher gleich einem Zauberfreis fich um bie Eflivtif fcblingt. und somit bie icheinbare Babn ber Sonne bezeichnet. Rosmos fagt hieruber S. 160: "Cubemus auf Rhobos, einer ber ausgezeichnetsten Schuler bes Stagiriten, ber Berfaffer einer Geschichte ber Aftronomie, schreibt bie Einführung bes Thierfreis : Burtels bem Denopibes von Chios, einem Beitgenoffen bes Anaragoras zu. Die Ibee von ber Beziehung ber Blaneten und Firsterne auf bie Sonnenbahn, bie Gintheilung ber Efliptif in zwölf gleiche Theile find alt-chalbaifch und hochft wahrscheinlich ben Griechen aus Chalbaa selbst, und nicht aus bem Rilthale, am fruheften im Unfang bes funften ober fechsten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung, überkommen. Die Gries chen schnitten nur aus ben in ihrer primitiven Sphare ichon früher verzeichneten Sternbilbern biejenigen aus, welche ber Efliptif am nachften lagen und als Thierfreis-Bilber gebraucht werben kounten. Ware mehr als ber Begriff und bie Bahl ber Abtheilungen eines Thierfreises, ware ber Thierfreis felbft mit feinen Bilbern einem fremben Bolte von ben Griechen entlehnt worben: fo wurben biefe nicht ursprunglich fich mit 11 Bilbern begnügt, nicht ben Storpion zu zwei Abtheilungen angewandt, nicht Zobiakalbilber erfunden haben, beren einige, wie Stier, Lowe, Fifche und Jungfrau mit ihren Umriffen 35 bis 47 0; andere wie Rrebs, Bibber und Steinbod nur 196 bis 230 einnahmen; welche unbequem nörblich und füblich um bie Efliptif schwanken: balb weit getremt; balb wie Stier und Bibber, Waffermann und Steinbod, eng gebrangt und fast ineinander greifend. Diefe Berhaltniffe bes zeugen, bag man fruher gebilbete Catafterismen zu Bobiafal-Beichen ftempelte."

Der Bibber ruht ungemein friedlich, vielleicht wiebers tauenb, neben ober auf feinem wilben Rachbar, bem Stier.

Rur ein Stern zweiter Größe bezeichnet seine Stirn und einer britter bas linke Ohr. Wir wenden und von ihm sogleich zum Stier. Dieser scheint wuthentbrannt gegen Orion anzukämpfen, der ihm, einem Matadore vergleichbar, seinen Pelzmantel vorhält und die mächtige Keule gegen die Stirn schwingt. Die Hörner bes Stieres scheinen spiß genug gewesen zu sein, um seinen Feinden gefährlich zu werden, aber man hat zwei-Sterne zweiter Größe gleich Messingfugeln darauf geset, wie das bei bösen Ochsen zuweilen geschieht.

Albebaran leuchtet als rechtes Auge, ihn umschwärmen bie andern haben, die mit ihm eine ungemein dichte Sternsgruppe bilden. Ihr Untergang in der Abends und Morgensdammerung bezeichnete für Griechenland den Beginn der stürsmischen und regnerischen Jahreszeit, und daher die Benennung, die schon Homer braucht. Dazu gehörten entsernt auch die beiben Sterne am linken Ohr, "die Hunde des Elsbebaran" der Araber, während Elsbebaran selbst ihnen für ein böses Zeischen galt. Ptolemäus dagegen nennt ihn den hellen der Hyaden ober Aauxadlas.

Muf bem Sals bes Stieres erbliden Sie bie Bleiaben ober bas Siebengeftirn, eine bichtgebrangte Sterngruppe, in ber jeboch nur 6 Sterne beutlich fichtbar finb, und auch schon au Dvibe Zeiten nur fo viel fichtbar maren. Darunter ift ber hellfte Alchone, von welcher Dabler glaubt, bag fie ungefahr ben Gravitationsmittelpuntt bes Milchftragenfpftems bezeichne, worüber ich Ihnen fpater einen besonderen Brief fcreiben werbe. Ginige Erflarer bes Dvib meinten, ber fiebente Stern ber Blejaben fei vom Blis erschlagen, Anbere glauben, es fei ein Fuchs gewesen, ber fich heimlich in ben Schwang bes fleinen Baren geschlichen und bort verftedt habe. Ungleich poetischer ift inbeffen hieruber eine Mythe, bie fich in ben Scholien zu homer findet, nach welcher ber verschwundene Stern Eleftra, bie Stammmutter ber Trojaner, war. Um bie Berftorung von Troja mit anzusehen, verließ fie ben Ort; aus Berameiffung über biefelbe raufte fie fich bie Saare aus, und biefe fcmeifen nun als Saarfterne (Kometen) umber, mabrent bie Ungludliche felbft verschwunden ift. Die Benennung ber Gruppe findet ebenfalls eine boppelte Ableitung, von and rou nheir.

"vom Schiffen", alfo Schiffergeftirn, weil fie fur Briechenland in ber erften Salfte bes Mai auf- und im Rovember untergebt, also nur mahrend ber bamaligen Schifffahrtszeit am himmel fteht, ober von aleog voll, weil fie einen fo bicht gebrangten Sternhaufen bilbet. Die affatischen Dichter Sabi und Safis betrachten fie aus bemfelben Grunde als eine brillaniene Rofette mit einem Solitar in ber Mitte. Sabi fagt g. B. von einem ichonen Barten: "ber Boben war wie mit Emailftuden bestreut, und Bleiaben Bebinbe ichienen an ben Meften au Safig bagegen in einer ichmeichelhaften Rritif: "Deinen Gebichten heftet ber himmel bie Berlen - Rosette ber Blejaben als Siegel ber Unfterblichkeit auf." Auch Siob icheint von ben Blejaben ju fprechen, wenn er fagt: "fannft Du bie Lieblichkeiten ber Rima (ber Blejaben?) binben?" Bie profaifc find bagegen bie moberneren Bezeichnungen : hen and chickens. poussinière. Gludbenne.

Welches ber Ursprung ber Benennung bes ganzen Sternsbildes Stier sei, ist ebenfalls ungewiß. Dvib schwankt, ob er ihn für ben Stier halten soll, ber bie Europa entführte, ober für die Ruh, in welche die Jo verwandelt wurde. Wie Schade, daß nicht einmal das Geschlecht sicher zu ermitteln ift.

In ben 3willingen find nur die beiben Kopffterne bes zeichnenb, es find die Diosturen: Kaftor und Pollux, die an ben Simmel verset wurden.

Der Krebs enthalt, wie Sie sehen, keinen einzigen Stern von bebeutender Größe, bagegen aber einen nebeligen Sternshausen, welchen man bie Krippe nennt.

Der Löwe, ben Sie auf unserer Karte so zierlich gestaltet erbliden wie im schönsten Wappen- ober Wirthshausschild, hatte auf arabischen Sternkarten eine sonderbare Ausdehnung gewonnen, die in die Zwillinge und die in die Jungfrau hinsein, und war dadurch zu einem unverhältnismäßigen Zerrbild geworden. Seine Hauptsterne haben eine einigermaßen regelmäßige Stellung; der größte ist Regulus, das Löwenherz. Die Benennung des Denebola ist arabischen Ursprungs und bedeutet Schwanz des Löwen. Die Stellung, welche der Löwe gegen die Jungfrau angenommen hat, ist nicht eben sehr artig.

Dafür nehmen aber auch bie Araber bie oberen Sterne ber Jungfrau für Rlaffer, hunde, welche hinter bem Lowen herbellen.

In ben Ruinen ber alten Stadt Tentwis in Oberagweten bas man einen in Stein gehauenen Thierfreis gefunden, auf welchem ber Lowe querft aus ben Bforten bes Tempels qu schreiten scheint. Man hat baraus schließen wollen, bag zu ber Zeit, als jener Thierfreis errichtet wurde, Die Sonne am Anfang bes agyptischen Aderbaufahres, welches mit bem Sommerfolftium, ber Beit bes Rilaustretens, begann, im Beichen Des Löwen geftanben habe; ware biefe Bermuthung begrundet, fo wurde baraus hervorgeben, baß feit Erbauumg jenes Tembels. au welchem ber Thierfreis gehörte, bas Sommerfolftitium um 60 Grab weiter weftlich gerudt ift, was bei ber befannten Größe ber Braceffion auf einen Zeitraum von etwa 4300 Jahren fcbließen läßt. hiernach fiele alfo bie Erbauung bes Tempels etwa in bas Sahr 2740 v. Chr. Damals war bie Bage noch nicht im Thierfreis, er bestand nur aus 11 Beichen, aber 12 Abtheilungen.

Die Deutungen ber Jung frau find wieber fehr mannichfaltig. Man hat fie fur Ceres, Bris, Fortuna, Erigone und Aftraa (Juftitia) gehalten; am angiebenbften erscheint biefer lettere Mythus, nach welchem bie Gerechtigkeit im golbenen Zeitalter unter ben Menschen wohnte, im filbernen fich von ihnen gurudgog, und im ehernen fie gang verließ, um fortan unter ben Sternen zu wohnen. Db fie etwa in bem ber bleiernen Enabe gurudgefehrt ift? - Für jene lettere Deutung fpricht auch die Wage zu ihren Füßen, die ihr vielleicht entfal-Ien ift, ale fie bie Erbe verließ. In neuerer Beit find nun aber biefer Jungfrau wie bem Begafus auch noch Flügel gewachsen, und fie ift baburch gleichsam jum Engel geworben. Gin herr Sachs, welcher in feinem wunberbaren neuen Sonnenswftem bezweifelt, ob bas, was bie Aftronomen für Reptun halten und fo nennen, auch wirklich Reptun sei, könnte hier mit noch mehr Recht fragen, ob bas, was man Jungfrau nennt, auch wirtlich eine ift, ober nicht eigentlich ein Engel. Ihren größten Stern tragt fie gleich einer Laterne in ber Sant, es ift bie Spica, bie Nehre, von ben Arabern auch ber unbewaffnete Simath, ober Schienbein bes Lowen genannt, ba biefer bei ihnen fo

weit reichte. Dagegen pflegen ebenfalls arabische Astronomen oft Aehre für Jungfrau zu brauchen, wie sie benn überhaupt einen gewissen Wiberwillen zeigen, menschliche Wesen in ben Thiertreis aufzunehmen und z. B. für Schütze: Bogen, für Bassermann: Schöpfeimer sagen.

Die Wage ist ein altes Symbol ber Gleichheit ber Tage und Rächte. Ihr Zeichen wurde nach Letronne's Vermuthung zu Hipparch's Zeit, vielleicht burch ihn selbst eingeführt, also vor etwa 2000 Jahren. Damals befand sich wirklich ber Punkt ber Gerbstnachtgleichen in diesem Zeichen der Ekliptik, während er jest, durch die Präcession vorgerückt, im Zeichen der Jungsfrau liegt. Das ist auch der Grund, warum man bei Aufgählung der Thierkreiszeichen noch immer mit dem Widder zu bezeinnen psiegt, der damals den Frühlingspunkt enthielt, während bieser setzt in die Fische fällt, und nur in den Kalendern noch sälschlich nach alter Weise beibehalten wird. Den Raum der Wage bedeckten vor Hipparch's Zeit die Scheeren des Storpion. Ihre Schalen werden durch 2 Sterne zweiter Größe bezeichnet.

Der Storpion ragt auf unserer Karte nur zum Theil aus bem sublichen himmel herauf. Sein hauptstern ist ber Antares, welcher Name wahrscheinlich bebeuten soll: bem Mars an Farbe ähnlich, sehr roth. Es ist ein Stern erster Größe, welchen bie Araber El-Kalb, bas herz (ber Storpion), nennen.

Der Schüte — bei ben Arabern auch Bl-Kaus, ber Bosgen, genannt — ift ein Eentaur, aber nicht zu verwechseln mit dem neben dem süblichen Kreuz. Lesterer stellt den Chiron vor, unserer aber den Erotus. Unter den Sternen des Schützen, die Sie auf dem süblichen himmel besser sehen können, als auf dem nörblichen, sind einige, von denen es zweiselhaft ist, ob sie von den Arabern Strauße oder weidendes Bieh genannt wurden. Ein in der Rähe besindliches Straußennest (die sübliche Krone) spricht für Strauße, aber der Umstand, daß diese Thiere theils zum Trinken gehen, theils vom Trinken kaben. Die Tränke für das himmlische Bieh der Araber ist hier jedensalls die Milchstraße, die sie als einen großen Fluß bezeichnen.

Die Beschäftigung und die tägliche Umgebung bes Bol-

tternacht 12 Uhr. 2/

es sich überhaupt mit einem solchen beschäftigte. Der griechissche Sternenhimmel ist voll von Helben, Göttern und Rymphen, eine wahre Walhalla; am arabischen weiben überall Kameele, Ziegen, Schafe und Strauße; hier und da findet sich ein Zelt, ein Hund. Weniger die Bilber als die einzelnen Sterne pflegeten sie so zu bezeichnen. Die Reuzeit, welche die Aftronomie nur den Gelehrten überließ, bevölkerte ihn geschmacklos mit allerlei physikalischen und aftronomischen Apparaten.

Auch der Steinbod ragt, wie Storpton und Schüte, nur mit bem Ropf in den nördlichen himmel herein. Drei Sterne britter Größe bezeichnen seine gewundenen hörner. Die Alten schon waren umsicher über die Ratur dieses Geschöpfes, dem man dann auch noch einen Fischschwanz angehängt hat, von dem wenigstens Aratus und Ptolem aus nichts gewußt zu haben scheinen. Eratoshes nes nennt dieses Sternbild Pan. Er sagt, es habe Achnlichkeit mit dem Aegipan; der untere Theil gleiche einem Thier, der obere trage Hörner. Die Araber nannten es schlechtweg den Bod.

Der Baffermann, ber Bafferausgießenbe ober ber Schopfeimer, ben man auch wohl Deufalion ober Gany = meb genannt hat, enthalt nach aftrologischer Deutung ber Arasber eine große Bahl ber gludlichen Sterne, und barunter ben gludlichften ber gludlichen, ben Allerweltsgludftern.

Die Fische, fie find burch ein vielfach gewundenes Sternenband wie ein gartlich liebendes Paar mit einander verbunben burch ein Band, in welchem ein Stern britter Große eine Schleife vorftellt. Um beibe Fische zu unterscheiben, hat man ben beim Baffermann, welcher fo begierig nach bem ausgegof= fenen Baffer zu schnappen scheint, ben füblichen genannt, und ben anberen ben nörblichen. Da es aber auch einen füblichen Fifch am füblichen himmel giebt, fo nannte Ptolemaus ben nörblichen ben nachfolgenben ober öftlichen, und ben füblichen ben vorangehenben ober weftlichen. Die Begend bes Simmels ift hier offenbar überhaupt fehr wafferreich, benn bicht neben ben beiben verbundenen Fischen fist ber Ballfisch, auf beffen einer Seite ber Baffermann feinen Rubel ausgießt, mabrend auf ber anberen ber fluß Eribanus vorbei ftromt. Das Alles ift nicht ohne Bebeutung und bezieht fich wahrscheinlich barauf, daß die Sonne biefen Theil bes Thiertreifes mahrend ber Regen-

Digitized by Google

monate burchlief. Dit ben Fischen schließt fich ber Thierfreis, was barüber hinaus liegt, werbe ich meift nur ganz flüchtig berühren.

Den Ballfisch nannte ich schon, welcher Zoolog möchte ihn wohl als solchen anerkennen? Es scheint eher ein Mittelbing zwischen Fisch, Seehund, Lowe und Ameisenbar zu sein.

Georgs-Harfe wurde erft 1789 an ben himmel versfest, jedenfalls an eine sehr ungunftige Stelle, mit dem Fuß in den Fluß Eridanus und von oben durch die hufe des Stiesres bedroht. Das brandenburgische Scepter steht seit 1688 hier und glücklicher Beise in keiner Beziehung zu dem viel alteren Hasen, dessen hintere Sterne übrigens die Araber als Thron des Orion bezeichneten.

Drion, bei ben Arabern auch ber Riefe genannt, ift unftreitig bas fconfte Sternbild unferes himmels. Wer auch fein anderes femt, kennt boch gewöhnlich biefes. Den Ropf bezeichnet ein Bunbel von brei fleinen Sternen. Die rechte Schulter Beteigeuge, bie linte Bellatrix. Weniger beutlich finb bie Reule und bie Dora ober Thierhaut, bie als Schilb über bem linken Urm bangt. Ungemein charafteriftisch bagegen ift ber Burtel, aus brei febr bellen Sternen zweiter Große beftehenb, bicht in einer Reihe. Die Araber nannten ihn Mintaka el-dschauxd. Dschaux - was auch für ben gangen Orion gebraucht worben ju fein icheint - heißt: Rug, Rern, Mitte ber Dinge. Das tann fich nun hier auf bie Lage im himmelsaquator beziehen, ober auf bie Mitte bes gangen Bilbes; ober follte es etwa bie golbenen Ruffe bezeichnen, mit benen ber Gurtel geschmudt ift, wahrend bie brei fleineren Sterne am Schwert nur Golbforner genannt werben? Moberne Recenfenten wurben vielleicht fagen: "bas alfo ift (el-dschausa) ber Rern bes Bubels Drion." Aber sei bem, wie ihm wolle, Sie werben ftets leicht biefen Gurtel am himmel erkennen, und auch bas Bebange mit bem Schwert. Der große Stern im linken Fuß heißt bei Ulug Begh Ridschl el-dsauzd el jursa, b. i. ber linke Kuß bes Orion; aus biefem Ridschl scheint querft in ben alphonfinischen Sterntafeln Rigel entftanben zu fein, und fo nennt man benfelben noch jest. Die Mythen über Orion find fehr unbestimmt; weil er ichon zu homers Beit einen hund binter fich batte, bat man ihn jum Jager gemacht.

Diefer große hund mun ift von besonderem Intereffe burch ben Sirius, ben glangenbften aller Sterne bes Simmels. ben er auf ber Rafe tragt. Der Rame Sirius fcheint urfprunglich überhaupt eine Bezeichnung für jeben fehr hellen Stern gewefen zu fein, felbft fur bie Sonne bei Somer. Dahingegen wird ber Sirius speciell oft hund ober hundeftern gengnnt. Rach Ibeler follen nach ihm ober nach feiner Gruppe bie Canicularia ber Romer, unfere Sunbstage, ihren Ramen führen. Sirius, biefer Glanzpunkt bes nächtlichen himmels, ift auch baburch mertwurdig, bag er ber einzige Stern ift, an welchem fich eine Beranderung ber Farbe hiftorifch nachweisen laßt. Er hat gegenwartig ein volltommen weißes Licht, mahrend ihn Btolem aus unter ben 6 feuerröthlichen Sternen aufgahlt (Rosmos S. 169). Sie feben alfo, baß felbft Sterne ihre Farbe wechseln, fonnen Sie fich ba noch wundern, daß es die Menschen thun? Ueber ben Ramen bes Sirius finben Sie S. 206 bes Rosmos eine aus, führliche Bemerfung.

Das Einhorn ift später zwischen ben großen und kleisnen hund eingeschoben, welcher ebenfalls zu homers Zeit noch nicht benannt gewesen zu sein scheint. In letterem glanzt ber Prochon, welcher von ben Arabern auch ber triefäugige Sirius genannt wird. Daß die Buchbruckerpresse keine uralte Ersindung ift, wissen Sie selbst; die so eng damit verbundene Eensur ift nie an den himmel versetzt worden. Die Basserschlange schlingt sich weit über den südlichen himmel hin die zum Storpion und darf nicht verwechselt werden mit der viel neueren kleinen Basserschlange nahe dem Südpol. Außer der Drosselist auf unseren nörblichen Karte kein Sternbild weiter.

Auf bem füblichen gestirnten himmel bleiben uns nur noch die mittleren zu überblicken übrig, ba die ranblichen alle in ben nörblichen himmel hereinragen.

Der Becher wird von ben Arabern auch bie Krippe und von ben alten Romern Crater ober Urne genannt.

Der Rabe heißt auch Thron ber Spica, in welchem Falle Spica für Jungfrau steht, ober bie Rameele. Der Centaur gehört zu ben größten Sternbilbern bes sublichen himmels, nur bas Schiff übertrifft ihn an raumlicher Ausbehnung, beffen subliches Steuer ber Canopus bilbet, nachst Strius ber hellste

Digitized by Google

Stern am ganzen himmel. Centaur und Schiff find uralt, sehr neu ist dagegen die Karlbeiche zwischen ihnen; es ist dieselbe, auf der sich Karl II. nach der verlorenen Schlacht am 3. Sept. 1651 verborgen hat. Die fliegenden Fische, die Maler-Staffel, die Taube, den Grabstichel, die Pensbeluhr, das Retz und den Schwertsisch wollen wir ohne Weiteres überspringen. Auch den chemischen Apparat jenseit des Eridanus, die Elektrisirmaschine und die Bildshauerwerkstatt brauche ich nur zu nennen, um ihre Reuheit und ihr geringes astronomisches Interesse zu bezeichnen.

Bhonix und Rranich enthalten wenigstens einige gros Bere Sterne, und ber fubliche Fifch gehort ju ben alten Sternbilbern, auch glangt an feinem Maul ber Komabanb als ein Stern erfter Große. Luftballon, Difroftop und Indianer find naturlich wieber neu, ebenfo bie ameritas nifche Bans, bie icon erwähnte fleine Bafferichlange. ber Tafelberg und ber See-Dctant, biefes ben fternenarmen Subpol bezeichnenbe Geftirn. 3wischen ihnen finben fich aber bie beiben intereffanten Bolten, die große und bie fleine, von benen Dr. horner fagte, man tonne fich bei ihrem Unblid faum bes Gebankens erwehren, bag fie einft ihre Stelle in ben beiben benachbarten Luden ber Milchftraße eingenommen hatten, bie man bie Rohlenfade zu nennen pflegt, beren einer fich am Rreuz, ber andere etwas unbestimmter bei ber Rarlseiche zeigt. Raturlich will er bamit nur bie Aehnlichkeit ihres Baues mit bem ber Milchstraße verfinnlichen, bie gerabe in ber Rabe jene bunflen fternleeren Luden enthalt. Die Bolfen wie bie Milchstraße find aus lauter mit unbewaffnetem Huge unerfennbaren Sternen aufammengefest.

Pfau, Parabiesvogel, Chamaleon und Biene vervollständigen die Menagerie des Subpols, während das füdsliche Dreied, Zirkel, Lineal und Winkelmaß nebst aftronomischem Fernrohr gleichsam am Altar der Aftronomie, einem Sternbilde der Alten, niedergelegt sind. Alte Bilber sind hier ferner die subliche Krone, auch das Straußennest, oder Rad des Ixion genannt, sowie der Wolf bei den Arabern mehr unter dem Namen das Thier bekannt.

Roch bleibt uns eine Sternengruppe am fühlichen himmel

zu betrachten, bie schönfte von allen, has fübliche Kreuz. Der Lichteffect biefer bicht zusammengebrängten Sterne erfter, zweiter, britter, vierter und fünfter Größe wird offenbar noch besonders gehoben burch die Rachbarschaft ber Kohlensäce, die sich zu beiben Seiten mit unergrundlicher Tiefe in die schmale Milchtraße einsenken.

Andrea Corsali schrieb 1515 über dieses Sternbild in einem Briefe aus Oftindien: "Der Südpol wird deutlich durch zwei kleine Wolken bezeichnet, welche sich bald steigend, bald sinkend, in kreissörmiger Bahn um ihn bewegen und einen Stern in ihrer Mitte haben, welcher etwa 11 Grad von dem Pol entsfernt ist. Ueber diesen Wölkchen erscheint ein wunderbares Kreuz von solcher Schönheit, daß es meines Erachtens mit keinem ansberen Gestirn des Himmels verglichen werden kann. Irre ich nicht, so ist dies eben das Kreuz (Crucera), dessen Dante im prophetischen Geiste gedenkt." Dante sagt nämlich im Purgasorio Canto I.:

I' mi volsi a mon destra e posi mente All' altro polo, e vidi quattro stelle Non viste mai fuorche alla prima gente. Goder pareva il ciel di lor fiamelle. Oh settentnional vedovo sito Poiché privato sei di mirar quelle.

Philalethe & (ber hohe Unbefannte) überfest biefe Stelle fo:

3ch wandt' jur Rechten mich, ben Sinn gerichtet Bum andern Bol hin, und sah bort vier Sterne, Die Riemand als bas erfte Baar noch wahrnahm; Der himmel freute, schien's, sich ihrer Flammchen. D arctische, verwaiste Erbengegend, Da Dir versagt ift, jene zu betrachten.

Diese vier Sterne repräsentiren im Berlauf bes Gebichtes die vier Cardinaltugenden, welche den Menschen nur im parasdiesischen Zustande ursprünglicher Gerechtigkeit und Heiligkeit seuchteten, und die Commentatoren des großen Sängers sind unssicher darüber, od dieselben vielleicht als bloße Phantasiegebilde anzusehen seien, oder ob Dante etwa durch Marko Polo, der im I. 1295 von seinen die Java und Madagascar ausgedehnten Reisen zurückgesehrt war, von dem besonderen Glanz des süblichen Kreuzes gehört habe. Im Berzeichnisse des Ptos

lem aus wurden bessen Sterne noch zum Centaur gerechnet, erst Roper machte im Jahre 1697 ein besonderes Sternbild duraus. Rach S. 210 des Rosmos ist das sübliche Kreuz wegen anderer Lage der Essiptif vor etwa 4750 Jahren bis an die Küsten der Ostsee sichtbar gewesen, aber zu Dante's Zeit sicher längst nicht mehr. Seine Hauptsterne dewegen sich zum Theil in ungleichen Richtungen auseinander, es wird beshalb in einigen Tausend Jahren sehr an Schönheit verlieren.

### Behnter Brief.

## Bewegung aller Dimmelsförper.

"Richts ift rubend im Beltraum; auch die Birfterne nicht."
Rosmos 6, 36-38.

Die uralte Ibee von unbeweglichen, am himmel feftftebenben Sternen ericbien ben benfenben Aftronomen langft als eine febr unwahrscheinliche; auch bamals ichon, als man noch feine Bewegung berfelben nachzuweisen vermochte, fonbern nur ber Meinung war, bag bas gange Simmelsgewölbe fich um ben Erbforper brebe. Sie ftand in Wiberfpruch mit ben übrigens fo allgemeinen Gefeten ber Bewegung und Beranberung. Aber es hat lange gebauert, ehe man biefe Vermuthung thatsachlich feststellen tonnte. Die Schwierigkeit ber Beobachtung folder Bewegungen am Firmament liegt in ber unermeklichen Entfernung ber bewegten Rorper. Sie muffen ungeheure Wege gurud's legen, ehe und biese erkennbar werben. Go schnell fie auch burch ben Weltraum bahin eilen, bennoch erscheinen fie feftstehend, ba ber in menschlichen Beobachtungszeitraumen gurudgelegte Beg immer noch unenblich flein ift gegen bie Entfernung. gegen ben Abftanb von ber Erbe. Sie murben baher auch uns und allen spateren Beobachtern nur feststehend erscheinen, wenn nicht einerseits bie Bergleichung ber Sternbeobachtungen vieler Generationen und anbererseits bie Erfindung fehr genauer Desinstrumente bie Auffindung ihrer Bewegung möglich gemacht hatte.

Ein Schiff, bas am fernen Meereshorizonte schnell babins fegelt, scheint fluchtiger Beobachtung unbewegt, und wie ver-

schwindend klein ift feine Entfermung - freilich auch die Schnelliafeit feiner Bewegung - gegen bie irgend eines fogenannten Rirfternes. Wie fehr find wir nicht felbft ba ber Taufdung unterworfen, wo es fich um bie Abschähung ferner feststehenber Größenverhaltniffe banbelt, wenn nicht ber Maßstab für biefelben in ber natur bes Gegenstandes felbst ober seiner unmittels baren Rachbarn liegt. Die gewaltigen Felszaden, bie aus ben Schneefelbern bes Montblanc hervorragen, erfcheinen, aus bem Chamounythale gesehen, wie kleine Steinvorsprunge. von bem Besteiger ohne Schwierigkeit zu überschreiten ober zu umgehen, in ein Baar Stunden glaubt man ben Gipfel erreis chen zu können, weil ber Mangel jebes Gegenstanbes von befannter Größe auf jenen Soben bas Auge taufcht, ober vielmehr über Größe und Entfernung ganglich im Ungewiffen läßt. Aber weit leichter, weil mehr in ber Uebung, find immer noch folche Beobachtungen und Schatzungen, ale bie von irgend einem Rorper gurudgelegter Wege, ohne bag eine fichtbare Babn ber Bewegung bleibt.

Die Bahnen ber Sterne find nur aus ihrer gegenseitigen Conftellation erfennbar, und niemals bann, wenn fie gerabe auf uns aus ober von uns abgerichtet find. In biefen beiben Rals Ien wurben fie nur bann erfennbar fein, wenn burch Raberung ober Entfernung fich ihre Größenerscheinung veranberte. Diefe aber ift bei ben Kirfternen gleich Rull. Bei feinem fieht man einen Rörper von megbarem Durchmeffer, sonbern bei allen nur einen mehr ober weniger intensiven Lichtpunkt, ber um so fleiner erscheint, je größer bei berselben Bergrößerung bie Deffnung bes Rohres ober überhaupt, je ftarter bie Bergrößerung ift. Der Rosmos fagt barüber S. 67: "Fernröhre und Teleftope geben leiber! wenn gleich in einem weit geringeren Grabe, ben Sternen einen unwahren, factifchen Durchmeffer. Rach ben ichonen Untersuchungen von 2B. Berichel nehmen aber biefe Durchmeffer ab mit junehmenber Starte ber Bergrößerung. Der icharffinnige Beobachter ichatte ben icheinbaren Durchmeffer von Bega in ber Leier bei ber ungeheueren Bergrößerung von 6500 Mal noch au 0,36 Secunben.

Sie fragen, warum die ftartere Bergrößerung hier eine icheinbare Berfleinerung bebinge? Die Größenunterschiebe ber

Firsterne sind aber sammtlich nur scheinbar burch ungleiche Lichtsstärke bebingt, die entweder wirklich verschieden ist oder durch ungleiche Entsernung verschieden erscheint. Das Fernrohr reducirt selbst dei den Sternen größter Lichtstärke den scheindaren Durchmesser beinahe auf ein Minimum, auf einen leuchtenden Bunkt, und zwar um so mehr, je besser es ist; nur bei den Blaneten sieht man eine Scheibe, welche mit der Vergrößerung wächst. Von selbst versteht es sich wohl, daß bei noch stärkerer Vergrößerung der Instrumente, als die jest erreichte, möglicher Weise auch wohl ein wirklicher Durchmesser sichtbar werden kann, der dann, wie bei den Planeten, mit der Vergrößerungssähigkeit des Instrumentes nothwendig zunehmen muß. Aber die jest ist bieser Vergrößerungsgrad noch sur keinen Firstern erreicht.

Es ift noch ein Umftand, welcher beutlich beweift, daß wir bei allen Firsternen keine Scheiben, sondern nur Punkte sehen, das ist ihr plögliches, nie allmäliges Verschwinden hinter der Mondscheibe, während die Planeten stets nur allmälig, Theil für Theil, hinter berselben unsichtbar werden.

Die Schwierigkeit, eine Bewegung der Kirsterne zu erkennen und nachzuweisen, warb früher sehr erhöht durch den Mangel genauer Sternkarten oder Berzeichnisse. Es ist für die meisken Sterne unmöglich, ihre sehige Constellation genau mit der vor 500 oder 1000 Jahren zu vergleichen. Ganz anders wird das nach abermals 500 oder 1000 Jahren sein, wo dann die heutigen Borarbeiten den späten Generationen eine brauchdare Unterlage zur Bergleichung darbieten. Mögen immerhin die sehigen Arbeiten den Anforderungen, die man nach Jahrhunderten stellen kann, nicht ganz entsprechen, so wird doch sedenfalls das Berhältniß ein ganz anderes sein, als sich bei der Bergleichung von Zest mit der Zeit vor der Ersindung des Kernrohres ergiebt.

Die erfolgte Rachweisung ber Firstern-Bewegung ist aber mur ber erste Schritt auf bieser Bahn bes Wissens. Die Art ber Bewegung zu sinden, ist zukunstiger Forschung vorbehalten. Bis jest läßt sich nur aus allgemeiner Analogie die Ratur diesser Bewegungen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vermusthen. Zunächst haben wir es natürlich nur mit den sichtbasren Sternen zu thun, welche dem System unserer Milchstraße angehören, von ihr ringartig eingeschlossen werden. Wir

tonnen schließen, bag bie große Daffe ber Sterne biefes Syftems fich in Richtungen bewegt, welche nur wenig gegen bie Ebene bes Milchstraßenringes geneigt find, wie bies auch bei ber Richtung ber Sonnenbewegung ber Fall ift, ba es fonft ein hochft unwahrscheinlicher Bufall mare, baß wir gerabe fo viele berfelben nahe bei biefer Ebene erblicken. Es läßt fich also vermuthen, bag ihre Bewegung in allgemeinfter Begiehung ber ber Blaneten und ihrer Trabanten gleicht. Aber welches ift benn bie mahre Bahn ber Blaneten und Trabanten? auch bas wiffen wir nicht, wir fennen biefelbe nur bis zu einem gewiffen Grabe, und zwar bie ber Trabanten um einen Grab weiter, ale bie ber Planeten. - Wir pflegen zu fagen, Die Trabanten umfreifen bie Blaneten und mit biefen bie Sonne in elliptischen Bahnen. Das ift aber nur richtig, wenn man einstweilen im erfteren Falle bie Blaneten, im letteren bie Conne als feftftebend betrachtet, also von ihrer eigenen Bewegung abfieht. In Wirklichkeit fteben aber weber bie Planeten, noch fteht bie Sonne Aus ber scheinbar ober vielmehr begiehungsweise gur Erbe elliptischen Bahn bes Monbes wird baburch beziehungsweise zur Sonne eine epicofloibifche, um eine Ellivse (bie Erbbahn) schlangenartig gewundene Bahn. Sobald wir jeboch zugleich auch bie Fortbewegung ber Sonne berudfichtigen. loft fich bie Erbbahn felbst wieber in eine wahrscheinlich schlangenformige, um bie Sonnenbahn gewundene, aber nicht naher bestimmbare Linie auf, bie von ber Monbbahn gleichsam umschlängelt wirb.

Der beistehende Holzschnitt mag Ihnen bie wahrscheinliche Form bieser Bahnen un-

gefähr versinnlichen; daß dabei auf die Verhältnisse der Dimenssionen und Biegungen keine genauere Rücksicht genommen ist, besdarf wohl kaum der Erwähnung, es kam nur darauf an, unsgefähr die Form der Verschlingung zu versinnlichen, und auch diese ist nur unter der Voraussetzung eine ähnliche, wenn sich die Sonne in ihrer Bahn schneller bewegt, als die Erde um die Sonne, wie sich die Erde in ihrer Bahn um die Sonne schnelster dewegt, als der Mond um die Erde. Die größte absolute Schnelligkeit kommt dann immer wieder dem Mond und nach ihm der Erde zu, weil diese außer mit der Sonne und respective mit der Erde auch noch um dieselbe laufen.

Sollte fich bie Sonne mit ihrem Blanetenspftem ellipsenformig um einen Centralförper ober um einen ibealen Centralschwerpunkt bewegen (wie wenigstens nicht unwahrscheinlich ift), fo murbe aus ber Erbbahn baburch beziehungemeife zu bem von ber Sonne umfreiften Mittelpuntt eine ahnliche Linie werben, wie bie Mondbahn in Beziehung zur Sonne barftellt. Wenn nun aber auch jener von ber Sonne und vielen anderen fogenannten Firfternen umfreifte Schwerpunft ober Simmelsförper fich im unenblichen Weltraum fortbewegt, fo wurden baburch abermals alle fpeciellen Bahnen allgemeine Beranberungen erleiben, und fo fommen wir nie an ein bestimmtes Ende, nie an einen ficheren Abschluß, um bie mahren Bahnen ber himmelsforper ober irgend eines ber-Wir fonnen fie ftete nur beziehungeweise felben zu bestimmen. auf bie umfreiften Rorper ober Schwerpunfte conftruiren, beren eigene Bahnen felbft wieber hochftens relativ, wenn überhaupt, befannt find. Der fuhnfte Beift muß schwindeln bei ber Berfolgung biefer Confequenzen, Die fcranfenlofe Unenblichkeit öffnet fich biefen Bewegungen, und wie in fo vielen Dingen, ift es auch hierbei zwedmäßig, fich junachft auf ben augenblidlichen Befichtsfreis, auf bas wirklich erfannte Bebiet ju befchranten.

In ben Raumen bes himmels also, bie wir an jedem heiteren Abend in gleichmäßigster Ruhe über uns zu erblicken glauben, herrscht in Wirklichkeit bas lebenbigste Leben, mit noch ungemessener Schnelligkeit schwingen gewaltige himmelskörper in vielfach gewundenen Bahnen nach allen Richtungen hin und ben Raum zwischen ihnen burcheilen Lichtwellen von unzähligen Sternen ausgehend, boch nur ba bem Auge erkennbar, wo sie

auf feste Weltförper treffen. Da ist also überall Bewegung und Leben, wo wir nur Ruhe erbliden. Aber bieses Leben ist ganz anderer Art, als das, was wir an ben Organismen unserer Erbe so nennen, nur mystische Naturphilosophie konnte beibe verwechseln, ober für gleichbebeutend halten.

Ich fühle, daß auch ich mich zu hypothetischen Betrachstungen habe hinreißen laffen, die das Bekannte weit überschreiten und die der nüchterne Aftronom vielleicht belächelt. Damit Sie nun nicht etwa verführt werden, ganz hypothetische Speculationen für sicher begründet zu halten, will ich noch einige Worte hinzusügen, die ich einer vortrefflichen Abhandlung Dr. Wichmann's über die Central-Sonne des himmels entlehne.

Die Beriobe, feit welcher wir bie relative Stellung ber belleren Kirfterne fo genau fennen, bag auch fleine Berichiebungen berselben von einigen Secunden mit Gewißheit erkannt werben können, umfaßt jest beinahe 100 Jahre, lang genug, um überall Bewegung mahrgunehmen, aber nur eine Secunde in ber Geschichte bes himmels, bei Weitem zu furz, um bas Befes biefer Bewegung auch nur ahnungeweise zu entbeden. Bie lange fcon hatte bie Menschheit ben einfachen Dechanismus bes Sonnenspftems betrachtet, wie oft bie vollstänbigen Berioben ber Bewegung in ftets wieberkehrenber Reihenfolge beobachtet, ebe es gelang, bas einfache Attractionsgefes mit feinen Kolgen heraus zu lesen! Und nun, wie follen wir, nachbem taum ber Unfang ber Bewegung ber Firsterne entbedt ift, icon iest bie jebenfalls weit ichwieriger zu entziffernden Buge berfelben herleiten? Das Einzige, mas mir über bie Bewegung ber Firsterne mit Sicherheit wiffen, besteht barin, baß sehr viele Sterne, beren Derter hinlanglich scharf in zwei weit genug auseinander liegenden Epochen bestimmt find, mehr ober minder beutlich eine Ortoveranberung zeigen, bie nothwendig von einer wirflich en Bewegung im Raume herrühren muß. Ferner, bag bie meiften ber aufgefundenen Doppelfterne burch eine Bewegung um ihren gemeinschaftlichen Schwerpuntt fich als wirklich physisch jusammen gehörig erwiesen haben, woburch zugleich außer 3weifel gefest ift, bag bas allgemeine Gravitationsgeses auch fur jene entfernten Beltforper feine Gultigfeit habe. Mit einer an Gewißheit grenzenden Bahrscheinlichkeit konnen wir noch annehmen,

bag unfere Sonne eine gegen bas Sternbilb bes herfules gerichtete Bewegung hat. Dies ergiebt fich nämlich baraus, baß ber größere Theil ber Ortsveranberung ber Kirfterne burch ein Kortruden bes Sonnenspftemes nach einer gewiffen Richtung genügend erflart wirb, und bemnach biefe Bewegung zum Theil als eine scheinbare, optische anzusehen ift. Enblich ift auch noch bei einigen wenigen Sternen eine fahrliche parallaktische Bewegung nachzuweisen, am ficherften bei 61 Chani von Beffel, welcher von ber Umlaufsbewegung ber Erbe um bie Sonne herrührt und uns zugleich bie ungeheuere Entfernung biefer wenigen Sterne fennen gelehrt bat. Bei viel mehr Sternen haben bie Berfuche zur Beftimmung ber Barallare fein Refultat geliefert, fie find zu weit entfernt. Bugleich folgt hieraus mit Gewißheit, bag bie Angiehung unserer Sonne viel au gering ift, um bie befannten flarferen Bewegungen einiger Sterne von ihr herleiten zu können. — Alles Uebrige, was in alterer und neuerer Zeit über bie Bewegungen bes gangen. Sternspftems geschrieben und gelehrt worben, ift rein hypothetisch, fast willkührlich zu nennen, nicht einmal burch bie Wahrscheinlichkeit. ben einzigen Rührer ber uns noch in bem großen Labvrinthe bleibt, gehörig begrundet; es find gleichsam Bersuche, biefe Bewegung zu errathen ober Fragen barüber, bie uns bie Schwie rigkeiten ber Ermittelung berfelben anschaulich machen, nicht aber Antworten, bie als Annaherung an bie Wahrheit angefeben werben burfen.

### Gilfter Brief.

## Begriffe über Größen.

"Aus der Unendlichkeit des Beltraums, die freilich von Aristoteles bezweiselt wird, folgt seine Unermestichkeit. Rur einzelne Theile sind mebbar geworden; und die, alle unsere Fassungskraft überschreitenden Resultate der Bessung werden gern von denen zusammengestellt, welche an großen Bahlen eine lindliche Freude haben, ja wohl gar wähnen, durch staunen- und schredenerregende Bilder physischer Größe den Eindruck der Erhabenheit aftronomischer Studien vorzugsweise zu erhöhen."

Rosmos E. 40.

Groß und klein, viel und wenig, unermeßlich, ungahlbar und unenblich, bas find, wie Sie wissen, theils relative, theils

unbestimmte Begriffe. Für die Betrachtung des Beltalls ift esaber von besonderer Wichtigkeit, sich das Unsichere und Unbestimmte oder die wahre Bedeutung dieser Begriffe recht lebhaft vorzusühren.

Das kleinste Fürstenthum Deutschlands ist groß, wenn Sie es mit dem Raume Ihres Zimmers vergleichen; aber es ist klein unter den Ländern der Erde. Rußland dagegen ist jedenfalls groß als Land, aber es ist nicht unermeßlich, sondern genau meßbar. Biel größer als sein Umfang ist die Bahn der Erde um die Sonne, aber ebenfalls genau gemessen, und folglich nicht unermeßlich.

Dagegen giebt es gemig Sterne, beren Entfernung fich trot aller Bemühung noch nicht bestimmen ließ, und bie wir beshalb mit Recht einstweilen unermeßlich weit entfernt nennen, was fie vielleicht in 100 Jahren nicht mehr fein werben. Ralich ift es aber ftets, denb einen Stern, ober überhaupt irgend etwas Bestimmtes unendlich weit zu nennen; es kann bas höchstens vergleichsweise geschehen, und ber Ausbruck ift in biefem Sinne bei ben Mathematifern allerbings üblich. Sie betrachten a. B. jeben Firstern, wenn es sich nur um ben Winkel seiner auf bie Erbe gelangenben Strahlen hanbelt, als unenblich weit (obwohl fie recht gut wiffen, bag es in Wirflichkeit nicht fo ift); bie Mathematiker nehmen ben Stern in biefer Beziehung als unenblich weit entfernt, weil feine Strahlen auf jebem Buntt ber Erboberfläche für unsere Bahrnehmungsfähigfeit volltommen varallel erscheinen, gerabe fo, als ware ber Stern wirklich unenblich weit entfernt. In biefem Kalle bestimmt also ber Grab unserer Beobachtungsfähigfeit ienen Ausbrud. Weil wir auf feine Beife einen Winkelunterschied in ben auf die Erbe fallenben Strahlen eines Kirsternes mahrnehmen können, find biefelben für uns parallel, wirklich parallel wurben fie aber nur bann fein, wenn ber Stern wirflich unenblich weit ware, was jeboch eigentlich ein nie realifirbarer, fonbern nur ein ibealer Begriff ift. Man weiß bas, und man braucht bennoch ben Ausbrud, ohne ihn falich zu verfteben.

Achnlich bei ben Größen ber Zahl. Steben Trumpfe im Bhift nennt jeber Spieler viel, sieben Solbaten einer Armee find wenig. Die Blumen einer Wiese, bie Blatter eines Walbes

nennen wir unzählbar, aber es wurde bennoch falsch sein, wenn wir alle Blumen und Blätter ber Erde unendlich viel nennen wollten. Etwas für unsere Begriffe Wirkliches kann nie unsenblich groß, ober unenblich viel sein, sondern nur unermeßlich oder unzählbar. Daher ist es denn auch eigentlich salsch, irgend Etwas unenblich klein oder unenblich wenig zu nennen. Der Gegensat von un end lich groß oder viel, ist: Nichts. Eine Grenze hat es nicht, es ist unbegrenzt. Es ist der Ausbruck für Etwas, was wir uns als wirklich gar nicht denken können, so wenig wir die ansangs und endlose Ewigkeit uns zu denken vermögen.

Die Größe ber Maßeinheit richtet sich stets nach ber Größe bes zu messenden Gegenstandes. Unter dem Mitrostop schätzt man noch Tausendtheile einer Linie. Für den gewöhnlichen Hausdedarf dienen Jolle, Fuße oder Ellen als Einheit. Der Bergmann, der Seefahrer, der Line- und Forstwirth, bedürfen schon Meter, Lachter, Faden oder Ruthen. Der Geograph mißt nach Meilen. Der Aftronom fängt mit Meilen an, da aber ihre Summen bald zu groß werden, setzt er an ihre Stelle nach einander als Einheiten: Erddurchmesser, Erdbahnhalbmesser (Erdsober Sonnenweiten), Sternweiten und endlich Lichtwege.

Lassen Sie mich in einer Scala die gegenseitigen Werthe bieser Maßeinheiten durch einige Zahlen ausdrücken. Bon selbst versieht es sich wohl, daß die Zahlenwerthe dieser Zusammensstellung — die nichts weniger, als eine Reductionstadelle sein soll — theils mittlere, theils nur ungefähre, abgerundete sind. Fern liegt es dabei, auf die bedauernswerthen Ungleichheiten der einzelnen Staaten Rücksicht zu nehmen.

- 1. Eine Linie ift für bas unbewaffnete Auge bie fleinfte Mageinheit.
- 2. Ein Boll 10 Linien.
- 3. Ein Fuß 12 Boll 120 Linien.
- 4. Gine Elle 2 Fuß 24 3oll 240 Linien.
- 5. Ein Meter 3 Fuß 36 Boll 360 Linien.
- 6. Ein Faben 5 Fuß 60 Boll 600 Linien.
- 7. Ein Lachter 6 guß 72 Boll 720 Linien.
- 8. Eine Ruthe 15 1/2 Fuß 186 3oll 1860 Linien.

- 9. Gine Meile 22842 Fuß 274124 3oll 2741240 Linien.
- 10. Ein Erbburchmeffer (am Aequator) 1713½ Meisten 39 Millionen Fuß 4711 Millionen Zoll 47114 Millionen Linien.
- 11. Der Erbbahnhalbmesser (mittlere Erbweite) 12038 Erbburchmesser 20 Millionen Meilen (etwas mehr) 472 Billionen Fuß  $5^{1/2}$  Trillionen Zou 56 Trillionen Linien.
- 12. Eine (sogenammte) Sternweite 200000 Erdweiten (mehr als) 2 Billionen Erdburchmesser (über) 4 Trillionen Meilen u. s. w.

Etwas kleiner, aber bestimmter, ist ber Weg, ben bas Licht in einem Jahre zurucklegt, nämlich — 64021 Erdweiten — 1321358 Millionen Meilen. Wir werben aber sehen, baß Mäbler, freilich nur aus hypothetischen Gründen, vermuthet, ein Lichtstrahl brauche, um von ben Plejaden bis zur Milchsstraße zu gelangen, 3648 Jahre.

#### Bwolfter Brief.

# Auf Photometrische Schähungen begründete Schähung ber Entfernung.

"Gir John herichel vermuthet nach einer finnreichen Combination photometrichen Schäungen, bas Sterne bes großen Minges ber Milchftraße, die er in 20füßigen Teleftop aufglimmen fab, waren es neuentfandene leuchtenbe Weltforper, an 2000 Jahre gebraucht haben wurden, um uns ben erften Lichftrahl jugufenden."

Rosmos 6. 40.

Die photometrische Schätzung Herschel's, von welcher hier die Rebe ift, beruht auf der allerdings sehr wahrscheinlichen Boraussetzung, daß die wirkliche absolute Lichtstärfe der Milliarden von Sternen, welche bei starker Bergrößerung in der Wilchstraße aufglimmen, und daß überhaupt die wahre Lichtstärfe der Sterne nicht allzu ungleich ist. Dem könnte man

annehmen, bag jene faum noch fichtbaren Beltforper alle wirklich viel kleiner ober lichtschwächer seien, als bie groß erscheis nenben (weil mahrscheinlich viel naheren Sterne), so murben biefe Schätzmaen ihrer Bafis beraubt fein. Es ift aber jebenfalls fehr unwahrscheinlich, bag ber Lichtunterschied so ungahlbar vieler, in ber ringformigen Mildiftrage vertheilten Sterne lebiglich von ihrer geringen Große ober Leuchtfraft berrühre. Methobe von Berichel's Schätzung beruht nun aber auf einer Bergleichung ber Lichtftarten, wie fie mit unbewaffnetem Auge und wie fie burch ein Teleftop erscheinen. Sieht 3. B. Serichel burch fein Teleftop von bestimmter Bergroßerung einen Stern gerabe eben fo leuchtenb, als einen anberen mit blogem Auge, fo fann er, bei angenommener gleicher absoluter Lichtstärfe beiber, berechnen, bag ber erftere 75mal fo weit entfernt ift, als ber lettere. Wollte man auf biefe Beise mur zwei Sterne mit einander vergleichen, fo murbe bas Refultat ein sehr unficheres sein, weil ber Unterschied aufällig gang ober größtentheils burch bie mahre absolute Lichtftarfemverschiebenheit bedingt sein tonnte; vergleicht man aber viele hunderte ober Taufenbe von Sternen auf biefe Beife, so ift es nicht mahrscheinlich, bag bie Differenz bei allen nur auf bie ungleiche Größe ober Lichtstärfe ju fchieben fei, vielmehr muß man bann erwarten, baß fie burchschnittlich von ber ungleichen Entfernung herrühre. Durch Bergleichung ber ungahligen burch ein ftarfes Teleftop in ber Mildiftrage aufglimmenben Sterne mit folden, beren Entfernung innerhalb gewiffer Grenzen bekannt ift, fchließt nun aber Berichel, bag bie Sterne, welche bie Milchftrage bilben, burchschnittlich fo weit entfernt finb, baß von ihnen ausgehenbe Lichtstrahlen 2000 Jahre brauchen, um zur Erbe au gelangen, mahrend biefelben von ber Sonne aus mur 8 Minuten beburfen.

Wenn wir also gegenwärtig die Stellung ober andere Erscheinungen an diesen Sternen beobachten, so sehen wir nicht das, was jeht ist, sondern das, was vor 2000 Jahren war. Könnten Bewohner jener Sterne durch Vermittelung des Lichtes die Ereignisse auf unserer Erde genau studiren, so würden sie nicht eine Spur von den politischen, socialen und friegerischen Bewegungen der Gegenwart wahrnehmen, sondern heute etwa

bas römische Neich, wie es sich zum britten punischen Kriege rüstet. — Auf Albions Inseln würde sich kein London, kein Industriepalast zeigen, nirgends ein Schienenweg ober eine dampsende Esse, wiesnehr überall ein moch kaum bewohntes Land; und wenn jene Sterne und einen Spiegel vorhielten, in welchem wir die Borgänge auf unserer Erde erblickten, so könnten wir darin etwa der Erdauung von Babylon mit eigenen Angen zusehen. So wird die Zeit durch den Ramm gleichsam verzerrt.

### Dreizehnter Brief.

## Ift ber Beltraum leer?

"Benn die Weltraume, welche die Gestirne von einander trennen, nicht leer, sondern mit trgend einer Materie gestüllt sind, wie nicht dies die Gortpstanzung des Lichtes, sondern auch eine besondere Art seiner Schwächung, das auf die Unlaufszeit des Entlichen Kometen wirkende widderst eben de (hemmende) Mittel, und die Berdunstung gabireicher und mächtiger Kometenschweise zu deweisen scheinen; so müssen wir aus Borsicht gleich hier in Erinnerung bringen, daß unter den unbestimmten jest gedrauchten Semennungen: dim melslust, tosmisch eichtstende; Materie und Weltäther, die lehtere, uns aus dem frühesten side nnd west-assatischen Alterihmme siertbommen, im Lauf der Jahrhunderte nicht ganz dieselben Iden bezeichnet hat."

Rosmos S. 42.

Die Gründe für die Existenz eines Weltsthers, welche hier entwickelt sind, seben zum Theil eine ausgebehntere Kenntniß der Physist voraus, als ich sie dei Ihnen erwarten fann. Erstanden Sie mir deshalb, daß ich Ihnen zu Hulfe komme.

Die Fortpflanzung bes Lichtes und der ftrahlenden Wärme erfolgt nach der in neuester Zeit wiederholt bestätigten Undulationstheorie, ähnlich der des Schalles, durch Schwingungen (Wellendewegungen), und zwar vermuthet man, daß eben nicht das Licht selbst als ein Körper, als ein materieller Stoff, sich sortbewegt, wie es die Emanationstheorie annahm, sondern daß die Lichtursache nur Emas (irgend einen vorhandenen Stoff) in dem durchbrungenen Raume in Schwingungen versest, welche Schwingungen dann die Erscheinung des Lichtes hervordringen, III.

fich als Licht barstellen. Für biese Theorie ist es nun aber burchaus erforderlich, daß im Weltraume überall ein solcher materieller Stoff vorhanden sei, welcher diesen Schwingungen unterworfen werden und sie fortpflanzen kann, denn ohne einen solchen Stoff wurde nach der Undulationstheorie die Röglichkeit der Lichtfortpflanzung und solglich auch des Leuchtens der hims melskörper sehlen.

Wenn man bagegen, ber Emanationstheorie folgenb, bas Licht selbst für einen ausstrahlenben Stoff halten wollte, ber sich mit enormer Schnelligkeit burch ben Raum bewegt, bann würbe boch immer wieber bieser Raum nicht leer, sondern überall mit Lichtsubstanz erfüllt sein, die von der Sonne und allen leuchtenden himmelskörpern nach allen Seiten hin ausstrahlt.

Wenn nun auch das Licht — sei es Substanz ober nur Bewegung — die Körper zum Theil mit sehr großer Leichtigskeit durchdringt, so wissen wir doch, daß es dabei stets einen kleinen Widerstand ersährt und folglich auch rückwirkend aus die von ihm bewegten Körper einen kleinen Widerstand ausüben muß. Das Licht als unendlich seine Materie gedacht, würde bemnach den bewegten Körpern einen unendlich kleinen Widersstand entgegen sehen, und eben so würde es die von ihm bewegte Materie thun, — der sogenannte Weltather — wenn wir uns das Licht als bloße Bewegung benken.

Also entweber ift im Weltraum eine Substanz, ein sogenannter Aether vorhanden, welcher bas Licht fortpflanzt, ober bas Licht ist selbst eine unwägbare Substanz.

Elektromagnetische Strömungen find, wie ber Rosmos sagt, im Weltraume, zwischen ben Gestirnen zwar wahrscheinlich, aber nicht nachgewiesen, wir brauchen beshalb auf sie hier nicht näher einzugehen. Wohl aber muß eine gewisse Wärme ben Weltraum überall durchbringen ober erfüllen, von welcher zum Theil Aehnliches gilt, wie vom Licht.

Die Barme gehört zu jenen merkwürdigen Erscheinungen, beren äußere Grenzen wir gar nicht kennen, die wir und sonach nach beiben Ertremen (Barme und Kälte) hin einstweilen unbegrenzt, b. h. unendlich benken muffen, ohne damit irgend eine bestimmte Form des Gedankens bezeichnen zu können. Weber gänzlicher Barmemangel (absolute Kälte), noch irgend

ein höchster Grab ber Wärmesteigerung, über ben hinaus keine weitere Steigerung möglich wäre, ist für uns beutlich benkbar, obwohl beibe nicht als schlechthin unmöglich bezeichnet werden bürfen.

Unfer Fassungskreis, ber Umfang unserer beutlichen Borstellungen, beschränkt sich in vieser Beziehung lediglich auf die Wärmegrade, die in unserer Ersahrung beruhen, die ums für gewöhnlich umgeben. Sie wissen, daß das, was wir Kälte nennen, nur ein uns unangenehm berührender Wärmegrad ist, der aber bennoch alle Eigenthümlichseiten der Wärme, dieser noch sehr räthselhaften Materie oder Eigenschaft, besitzt. In keinem Falle können wir und den Weltraum ganz wärmefrei (absolut kalt) benken, und so sind wir denn auch hierdurch genöthigt, im Weltraum entweder Wärme als Substanz, oder aber irgend ein Medium (einen Stoff) vorauszusehen, welches durch seine Schwingungen die Erscheinungen der Wärme entwicklit oder fortvestanzt.

Ob die Temperatur bes Beltraumes nach Fourrier's Annahme ungefähr — 60° sei, das ist, wie v. Humboldt bemerkt, sehr unsicher, sie kann jedenfalls niedriger, nur nicht wohl höher sein. Ob sie aber überall im Weltraum gleich seis ist eine andere Frage, die sich nicht direct beantworten läßt. Poisson nahm große Ungleichheiten der Temperatur des Weltraumes an, und suchte dadurch die Temperatur des Erdimern zu erklären, indem er voraussetzt, unser Sonnenspstem habe einst eine Strecke durch eine sehr heiße Region des Weltraumes zurückgelegt und davon sei die Innenwärme der Erde nur noch ein Uederrest. Ich werde auf diese Hypothese im nächsten Briefe ausssührlicher zurückkommen.

"Es bleibt uns übrig, noch zwei Betrachtungen über bas Dasein eines ben Weltraum füllenden Fluidums zu entwickeln, von denen die eine, schwächer begründete, auf eine beschränkte Durchsichtigkeit des Weltraumes; die andere, auf unmittelbare Beodachtung gestützt und numerische Resultate liefernd, sich auf die regelmäßig verfürzte Umlaufszeit des Enkischen Kometen bezieht." Die Bermuthung der beschränkten, nicht vollkommenen Durchsichtigkeit des Weltraumes gründet sich darauf, daß bei der Endlosigkeit besselben, und bei der schon deshalb vorauszu-

febenben Unenblichkeit ber Bahl leuchtenber Sterne, nothwenbig pon jebem Gefichtepunfte aus, in jeber Richtung ein Stem ober vielmehr eine unbeschränfte Babl berfelben liegen muß. Bei vollfommener, b. h. absoluter Durchfichtigfeit bes Beltraumes mußte baber auch überall Sternenlicht fichtbar fein, und Serfchel's Bemerfungen bagegen find, wenn auch wichtig, in ber That nicht erfcopfend, benn bie vollig bundele Umgebung auch ber Sterne fempachiter Leuchtfraft fann ebenfowohl, als bund Sternenmangel, burch febr große Abftanbe ber nachften Sternarumen erflärt werben, sobald man überhandt eine nicht absolute Durchfichtigfeit bes Raumes annimmt. Diese finderen Raume bes Spimmels bilben baber nur einen negativen Grund gegen Die Unenblichkeit ber Sternengahl, ber immer wieber burch einen lichtschwächenben Weltather erflart werben fann. 280, wie beim Weitraum, eine Grenze überhaupt nicht bentbar ift, be ift each feine Grenze für die Grobe ber Abstände gegeben. Gin absolut leerer Raum konnte bas Licht entweber überhaupt nicht burchlaffen ober nicht schwächen; wird es also geschwächt und burch fehr große Entfernung bis zur Unfichtbarfeit geschwächt, fo fann ber Weltraum nicht loer, fonbern er muß mit irgend einer Subftang erfüllt fein, und gwar mit einer anberen, als Licht, wenn biefes etwa felbit eine Gubftang fein follte.

Der sicherste Beweis für eine ben Weltraum erfüllende Substanz bleibt indessen jedenfalls die Störung der Kometens läuse durch den kleinen Widerstand, den sie überall auf ihrem Wege durch den Weltraum sinden, und ganz unabhängig von den Störungen, die sie durch die Einwirfung anderer Hindelsstörper erleiden. Welcher Art aber diese Substanz, dieser sogenannte Weltäther, der Licht und Wärme leitet und Kometen hemmt, sein könne, das wissen wir gar nicht, darüber sind dieser nur eine Beneumng für etwas, was wir gar nicht näher kennen und nur aus gewissen Wirkungen als vorhanden vermuthen.

Der Weitather fann jedenfalls teine gewöhnliche, keine wägbare (börperliche) Substanz sein. Die Eigenschaft aller Körper, welche wir Schwere nennen, muß ihm abgeben. Besäße er sie, so würde er sich nothwendig als eine Art Atmosphäre um die ihn burcheilenden Weltförper concentriven und dann mit

isnen ale außerfte Stille fich fortbewegen. Dagegen aber iprechen affe Ericbeimmgen, welche mit bem angenommenen Beitäther in Begiehung feben. Es ift eine eigene Sache mit ben fogenannten Imponderabilien, ju benen man früher nebft Gleftricitat und Magnetismus auch Licht und Barme rechnete. Ihre fubikannielle Existent ichwindet mehr und mehr, je genauer wir fie Bennen lernen. Dit bem Beweis ber Unbulationstheorie ift bas Licht aus ber Reibe ber unwägbaren Substamen in bie ber Bewegungen ober Erscheinungen burch Bewegung eingetreten. Aehnliches fann auch bie anderen alten Imponderabilien treffen. Dann aber beburfen wir um fo mehr gur Erflarung ber Erfcheinungen einer einftweilen noch hypothetischen umwägbaren Subftang wie bie bes Methers. Diefe Gubftang muß Alles burchbringen, um als Fortpflanzungsmedium für jene Erfcheinunaen bienen ju tonnen. Bate ber buftleere Raum abfolut feer, fo Houte er nach ber Undulationstheorie fein Licht burchtaffen. Da er aber bennoch bas Licht burchläßt, fo muffen mir einftweilen und bis fich eine anbere Erflarung finbet, bie Unwefenheit jenes mofteribfen Methers in bemfelben annehmen. Es R eine Annahme ju Erflarung beftimmter Erfcheinungen, bie man, obwohl an fich noch unbeftimmt, bennoch mit einem befimmten Ramen bezeichnet, abnlich, wie man bie Urfache gewiffer Erscheinungen bes organischen Lebens Geift ober Seele ACMRI.

S. 52 regt ber Rosmos noch die höchst wichtige Frage an, ob unfere Erde ober die Atmosphäre berfelben zuweilen nene substanzielle Justibsse aus dem Weltraum erhalte. Daß dies rüdsichtlich der Meteorstrine höchst wahrscheinlich ist, haben wir früher gesehen. Wer auch gassörmige Substanzen könnten dem Lustereis zugessicht werden, ohne daß dies sogleich und leicht beobachtbar wäre. Daß man zuweilen versucht hat, besondere atmosphärische Justände und indtrect selbst endemische Krankheiten badurch zu erstänen, wird Ihnen befannt sein. Irgend ein Rachweis darüber liegt indessen nicht vor.

Der unermeßliche Weltraum, gegen welchen bie Gesammtsmaffe aller geballten Himmelskörper als verschwindend klein ersichent, fordert auch noch zu anderen Betrachtungen auf, indem wir Manschen gewohnt sind, Alles in Beziehung auf uns und

unfere finnliche Bahrnehmung zu bringen. Beichen Einbruck wurde ber in ben bobenlosen Raum hinaus Berftoßene empfangen, vorausgefest, ein menfchliches Wefen fonnte bort eriftiren und empfinden! Aus bem Bereich vorberrichender Angiebung eines einzelnen himmelsförpers hinausgerudt, wurde er junachft beinabe jebes Gefühles für Schwere, für oben und unten entbehren: bie vielseitige Attraction entfernter Sonnen wurde unserer ungeübten Empfindung unbemertbar fein; Lichts und Barmes wellen faum mahrnehmbar, aber allseitig, murben uns umwogen; bas vernichtenbfte Gefühl inbeffen mußte bie absolute Einsamfeit hervorrufen und bie lautlofe Stille, Die im Beltraum au herrschen scheint. Die Weltforper fliegen, eilen lautlos burch ben Raum; ba ift fein Rollen vernehmbar, feine Sarmonie ber Spharen, fein Ton ericutterter Luft, wie noch Tocho be Brabe im pythagorischen Sinne vermuthete. Richt ber geringfte Umftand fpricht bafur, bag ber Weltraum von Schallwellen burche eilt wirb. Ihre Berbreitung ift fchon auf unferer Erbe eine verhaltnismäßig beschräntte und um fo größer und schneller, je bichter bas Material, welches fie fortpflangt, ichneller und größer in ber feften Erbfrufte ale in ber Atmosphäre. In bem feinen Mebium, welches möglicher Beise als Beltather ben Raum erfüllt, ift ihre weite Ausbreitung nicht bentbar. Das eigene Bort wurbe unhörbar fein, bie Stille eine abfolute.

Ich habe Sie da für einen Augenblick weit hinausgelockt in einen unbekannten Raum, und habe versucht, Ihnen zu zeigen, was ich selbst nicht kenne. Ich that das nicht ohne Absicht, vielmehr um Ihnen zu zeigen, wie ungemein schwer es ist, sich gänzlich aus den und umgebenden Zuständen heraus zu denken. So oft man es versuchen mag, stets werden sich Begriffe zusdrängen, die durchaus nur den Zuständen angehören, in denen wir leben. Sich in diesem Sinne ganz objectiv zu halten, ist äußerst schwierig. Wie seit sind wir nicht verwachsen mit den Begriffen von Oben und Unten, von Fallen oder Steigen. Washaben sie aber für einen Sinn im umendlichen Weltraum? — Gar keinen. Wäre im leeren Weltraum nur ein himmelskörper vorhanden und Sie hätten die Macht, ihn zu bewegen, so würde er genau da bleiben, wo Sie ihn, ohne ihm irgend einen Anktos nach einer Seite zu geben, hinstellen. Es ist gar keine

Urfache für ben Körper vorhanden, daß er fich bewege. Bon einem Kallen fann nicht bie Rebe fein; es giebt für ihn fein Dben und Unten, nichts, was ihn anzieht. Geben Sie bem Rörper aber nur ben fleinften Stoß, fo wirb er fich mit ber Schnelligfeit, in bie Sie ihn verfeten, ewig nach ber Richtung fortbewegen, nach ber Sie ihn gestoßen haben. Schaffen Sie aber irgendwo im Beltraume einen zweiten Simmeleforper, foaleich werben fich beibe einander angiehen, und um fo ftarter, ie mehr fie fich einander nabern. Sie werben gerablinig aufeinander zueilen und endlich aufeinander frürzen; ift bas geschehen, so ift fein Grund mehr zu ihrer Bewegung vorhanden, benn wenn auch vielleicht beibe ungleich groß waren, so wird fich bennoch ihre Bewegung burch ben Busammenftos völlig ausgleichen und aufheben, ba ber fleinere jedenfalls um fo viel schneller heran eilte, als bie Daffe bes größeren bie seinige überwog. Ihre Bewegung war ja burchaus nur eine gegenfeitig bebingte.

Barum, werben Sie nun vielleicht fragen, fturgen nicht alle himmeldtorper auf biefe Beife zu einer großen Daffe qufammen? Diele Frage fann ich Ihnen freilich nicht befriedigend beantworten; ich fann nur fagen, bag man aus ihren Bemegungen, fo weit biefelben befannt find, schließen muß, fie find burch irgend eine außere, nicht weiter bekannte Rraft in Bemegung versett worben, welche, verbunden mit ber fortbauernben Birfung gegenfeitiger Ungiehung, ein vielfach mobificirtes gegenfeitiges Umfreisen hervorbringt. - Ronnten Sie ein Benbel im luftleeren Raum und ohne alle Friction am Aufhangungspuntte schwingen laffen, so murbe es, einmal in Bewegung gesett. gleich ben einmal fortgestoßenen Weltförpern, ewig fortschwingen, als ein wahres perpetuum mobile. Dieser erfte Unftog ift nun aber um fo unbegreiflicher, ale es scheint, es muffe berfelbe gewiffermaßen für jeben einzelnen Rorper ober wenigstens für jebes Spftem von Rorpern ein besonderer gewesen fein. Wir tonnen bis jest nur über bie Bewegungeverhältniffe unseres Sonnenfoftems ficher urtheilen. In biefem aber burfte bie, bie gegenseitige Anziehung modificirende Fortbewegung nie gerabe auf bie Sonne zu ober gerabe von ihr ab gerichtet, auch mußte fie burchichnittlich eine langfamere fein, für bie außeren Blaneten, wise für die inneren, sonst winden jene bei der Sonne gleichsan vorbeisliegen, diese hingegen barauf zu stürzen. Innerhald geswiser Grenzen regulirt sich zwar diese Bewegung seidet, d. h. die Stürke und Richtung des Anstosies bestimmt die Größe der Umlaufsbahn; über diese Grenze hinaus ist das jedoch nicht mehr der Fall. Run können wir allerdings nicht wissen, od nicht eine Anzahl von ursprünglich planetarischen Hinnelstörpern längst jenem Schicksal erlegen ist, der Art, daß nur die übrig blieben, deren Bewegung jene Grenzen nicht überschritt. Iedenfalls ist aber der erste Anstwis aller rotatorischen Bewegung für und gleich umerklärdar, wie die erste Entstehung aller Dinge. Es ist eines jener Momente, wo der Forscher vos einer undegreistichen Ursache steht, vor dem Grenzpseiler des Erdennend, über welchen nur der Glaube an einen Schöpfer sich hinauswagt.

Bierzehnter Brief.

# Poiffon's Pypothefe.

"In den vielen Gründen der Unficherheit eines numerischen Kefultats für den thermischen Justand des Weltraums gehört auch der, daß man disher nicht vermag das Mittel aus den Temperaturungaben der Cispole beider Demisphären zu zieben, da wir mit der Meteonologie des Sädvols, welche die mittleren Jahres-Temperaturen entscheiden soll, noch so wentz bekannt sind. Die Behauptung Boissons, daß wegen der umgleichen Berthellung der warmestrahlenden Sterne die dertschlenden Merstellung der warmestrahlenden Sterne die dertschlenden und das der Erdförper während der seine fehr verschieden Temperatur haben und das der Erdförper während der Bewegung des ganzen Gonneuspstans, warme er halten kabe, hat für mich eine sehr geringe phosikalische Wahrscheinlichkeitt."

Rosmos S. 4.7.

Poisson's suppothese über die ungleichen Temperaturzustände der einzelnen Regionen des Weltraumes, welche unser Sommenspstem durchläuft, ging ursprüngtich herdor aus einem Berfruch, die hohe Temperatur des Erdinnern zu erklären. Poisson hielt ein sogenamntes Centralseuer, welches damals von vielen Geologen angenommen wurde, für undenkoar, namentlich auch deshald, weil in jener Zeit behauptet wurde, die Tempes ratur ber Erbe nehme von ber Dberfidche bis jum Mittelvuntte conftant gu. Seitbem haben fich bie Linfichten hierüber mefentlich geläutert; man bentt nicht mehr baran, auch in bem fluffigen Erdinnern noch eine foldte Comperaturgunahme vorandjufegen. Ift bas Erbinnere fatffig, fo tann in ber That eine folche Annahme gar nicht bauernb bestehen, ba in jeber Atliffigfett bie local ungleichen Temperaturen fich fehr balb burch Stromumgen ausaleichen, weit fdmeller, als in einem feften Rorver. Der gegenwärtige Buftand biefer geologischen Sprothese wurde bemnach Boiffon wahrscheinlich age nicht veranlaßt haben, feine weit gewagtere Bermeithung aufzuftellen. Andy er nahm einen eine heißitiffigen Buftant bed Gebforpers an, aber er ftellte aller Anglogie, wie und folde a. B. bie Lavafwome barbieten, entgegen, bie Aufcht auf, bag bie Erftarrung nicht von ber Dberfläche andnegangen fei, fondern vom Centrum, weil bie erfalteten Theile fets in die Tiefe gesmelen feien und ber außevorbentliche Drud auf bie innerften Daffen biefe weit früher zur Erftarrung habe bisvoniren muffen. Wenn bie Erbe auf biefe Weife von innen nach außen erftaurte (fchließt Boiffon weiter), fo tonnte und mußte fich nach ihrer volligen Erkarrung ihre urfpringliche Barme verloven haben, und bie gegenwärtige Temperaturnmahme im Erbinnern muß bann burch gang anbere Urfachen erflat werben. Unfer Sonnenfostem und mit ihm bie Erbe bewegt fich im Laufe ber Beiten burch verschiebene Regionen bes Bette rammes. Diefe verschiebenen Regionen (fagt Boiffon) baben wahrscheinlich felse verschiebene Temperaturen, und wie alle Rorper bes Somenspftems, fo war natürlich auch bie Erbe biefen Temperaturwechseln imterivorfen. Rehmen wir nun an, bag bie Erbe vor ber gogenwartigen Beriode viele Jahrtaufenbe lang burch fehr beifie Begisnen gewandert fei, fo werben baburch bie immeren Barneverhaltwiffe unferes Blaneten fogleich erflart. Um bies beutlicher zu machen, wollen wir ums vorstellen, eine febr arobe Reismaffe werbe and ben Bequatorialregionen ploblic und gwar im Winter in unfer Klima verfett. Da unter bem Neguas tor bie mittlere Bieme ber Erboberflache 28° Cent. beträgt, fo ift biefer Relfen in seiner gangen Maffe bis auf biefe Tempes ratur erwärmt, er wird baber, in unferer Bintertemperatur ans neinnat, von ber Dberfinde aus ablablen und folglich fehr balb

vie Erscheinung einer von außen nach innen zunehmenden Temperatur, ähnlich wie die Erde, an sich wahrnehmen lassen. Unsere Erde besindet sich nun nach Poisson gegenwärtig in diesem Falle. Sie ist eine Rasse, welche aus einer sehr heißen Region des Weltraumes in eine andere Region gelangte, wo eine viel niedrigere Temperatur herrscht. Eine so große Masse mit so geringem Wärmeleitungsvermögen kann nicht sogleich durch und durch, sondern nur sehr allmälig von der Oberstäche nach Innen die Temperatur derseinigen Weltregion annehmen, welche sie gerade durchläuft. Zeht erscheint uns deshalb ihre Temperatur mit der Tiefe zunehmend, weil sie, durch eine verhältnismäßig kalte Ression des Weltraumes dahin sliegend, von der Oberstäche weg erkaltet ist, im Inneren aber noch einen großen Borrath sener Wärme enthält, welche sie bei ihrer früheren Durchwanderung einer heißen Region des Weltraumes ausgenommen hatte.

Bu anderen Zeiten kann einst gerade das Gegentheil eintreten, und wenn sie z. B. nach vielen Jahrtausenden dis zu großer Tiese abgekühlt sein wird und dann abermals in eine wärmere Region des Weltraumes gelangt, so werden die dann lebenden Physiker vielleicht mit demselben Erstaumen eine Abnahme der Temperatur in den Tiesen der Erde beodachten, wie wir gegenwärtig eine Junahme derselben erkennen.

Es ift nicht zu leugnen, bag biefer Spothese eine großartige Beltanschauung zu Grunde liegt, und bas fie im Kalle ibrer Richtigfeit von außerorbentlichem Ginfluffe auf bie gesammte Rosmologie und Geologie fein murbe. Erweisbar ift fie jeboch in keiner Art, vielmehr beruht fie felbst wieber lediglich auf einigen unerweisbaren Annahmen, namentlich ber ungleichen Barmevertheilung im Weltraum, für welche fich burchaus tein baltbarer Grund einsehen lagt. Boiffon's Annahme, bag biefe maleiche Temperatur bes Weltraumes von ungleicher Anbanfung warmestrablenber Sterne herrühren tonne, ift burch Kape als unhaltbar nachgewiesen worben, wie benn überhaupt biefer Aftronom gezeigt hat, bag biefe gange Spoothefe nichts Anberes fei, als "etwas Dunfles burch etwas noch Dunfleres erflaren wollen." Dit unferem bisherigen geologischen Biffen fteht Boiffon's Sypothefe fogar gerabezu in Biberfpruch. Allerbings wurben fich burch biefelbe bie fruher anberen Barmeverhältnisse bes Erdförpers erklären lassen, welche sich auch aus geologischen Forschungen ergeben. Aber die aus den Bersteinerungen erkannte Reihenfolge der organischen Schöpfungen des Erdförpers spers spricht keineswegs für ein mehrsaches Auf- und Abschwanken der Temperaturverhältnisse, wie man es bei wechselnder Wärme des Weltraumes voraussehen müßte, und ebenso deutet die innere Architektur der sesten Erdfruste vielmehr sehr deutet die innere Architektur der sesten Außen nach Innen, nicht, wie Poisson annimmt, von Innen nach Außen, während alle Erscheinungen der vulkanischen Thätigkeit durchaus am einsachsten durch die Annahme eines noch seht heißsüssissen Erdinnern erklärt werden. Daher kommt es denn, daß Poisson's Hypothese weder bei den Physikern, noch dei den Geologen Anklang gesunden hat und sinden wird.

#### Funfgehnter Brief.

### Die Fortidritte ber Raturwiffenschaften.

"Dem Ange, Organ der Weltanschauung, ift erst seit brittehalb Jahrhunderten durch tunktliche, telestopische Steigerung seiner Sehtraft das großartigfte hulfsmittel zur Kenninis des Inhalts der Weltraume, zur Erforschung der Gestaltung, phissischen Beschaffenheit und Maffen der Planeten fammt ihren Monden geworden. Das erfte Bernrohr wurde 1608, sieden Jahre nach dem Tode des großen Beobachters Tycho, construirt."

Man weiß kaum, was man mehr bewundern soll, die Weltgestaltung, welche sich unseren Bliden durch das Fernrohr eröffnet, oder die Ersindungskrast des menschlichen Geistes, welche biesen Schüffel des Himmels construirte. Drudt uns die erstere durch ihre Unermestichkeit zu Boden, so richtet uns die letztere, als näher liegend und verständlicher, als Werf des Menschen, einigermaßen wieder empor.

Die 242 Jahre seit ber Erfindung bes Fernrohres find ungemein reich an solchen Bluthen und Fruchten menschlichen Scharffinns, fie überwiegen barin bei Beitem mehr als 2000 vorhergehende Jahre. "Der Uebergang bes natürlichen zum telestopischen Seben, welcher bas erste Zehntheil bes siebzehnten Jahrhunderts bezeichnet und für die Aftronomie (die Kenntnis des Weltzaumes) noch wichtiger wurde, als es für die Kenntnis der irs bischen Räume das Jahr 1492 gewesen war, hat nicht blos den Blick in die Schöpfung endlos erweitert; er hat auch, neben der Bereicherung des menschlichen Ideenkreises, durch Darlegung neuer und verwieselter Probleme das mathematische Wissen zu einem bischer nie erreichten Glanze erhoden. So wirkt die Stärfung sintellectueller Araft, auf die Beredlung der Menschheit."

Dem Fernrohr ichließt fich innigft bas Mitroftop an. Wahrend jenes ben himmel öffnend bie größten, macht biefes bie Eleinften Rörper bes Rosmos unferer Forfchung zugangtich.

Die Entbedung bes Blutumlaufes, ber Eleftricitatsgefete und bes Galvanismus mit allen ihren Folgen bis herab zu bem telegraphischen Draht im Dienst ber Bolitik und bes Sanbels, und ber erft jest burch Bage erfundenen Anwendung gur Das schinenbewegung; ber Blitableiter, bas Thermometer, Barometer und bie Luftpumpe, bas Sprachwite, bas Spiegelteleffop, bie Lithographie, bie Schienenwege, bie überall bienftwillige Dampffraft, wie die ähnliche bes Chloroforms, ber noch ungebändigte Luftballon, Die Beleuchtung mit Gas, Die treu copirende Daquerreotypie und Bhotographie, bie Galvanoplaftit, bie Bervollfommnung ber tobtlichen Baffen burch Bercuffion, Schiefwolle und Bunbnabel, die Bodenimpfung, die Betäubung bes Rervenspftems burch Aether und Chloroform ; bie Benutung von Collobium. Rautfoud und Gutta-Bercha bis herab gum verachteten Bunbholg: -es find fammtlich Entbedungen und Erfindungen ber Reugett und ihnen schließen fich umzählige andere an, die in letter Beriobe bes Friedens eine bie anbere gebrangt haben.

Bohn tann es führen, weim die nachsten Jahrhunderte int eben so steigender Brogression Ersindung auf Ersindung häusen und das Naturwissen fördern, als die lettvergangenen? Giebt es dafür einem natürlichen Stillstand durch Erschöpfung der Kräfte, ober mur eine wachsende Progression, jemehr die Ersenntsufe in die Massen einvringt? — Ik es ersaudt, einen fühnen Blid in die Jukunft des Wissens und der Ersindungen zu was

gen? - Birb man bie lichtbrechenbfte Subfiene, ben reinen Sohlenftoff, als eblen Diamant, funftlich und in beliebiger Groke barftellen lernen, fo bag bunch feine Anwendung bie Bergroßerumastraft ber Rernrühre um bas Bweis bis Dreifache geschärft . an werden vermag? Birb man bann, was jest noch als matt leuchtenber Beltnebel erscheint, in freisenbe Connenhaufen lofen? in ben demflen Rohlensaden bes fühlichen himmels neue Lichtbilber ober Sterne bis au 30ter Grofie entbeden? Birb man ben Durchmeffer bes Sirius beutlich feben, die Bone ber Afteroiben untericheiben, die Subftang ber Rometen genquer erfennen, und mit Bulle neuer Minkelapparate Tenfenbtheile einer Secumbe able fen? Wird man bie Monaden als Ricfen unter einer 3wergwelt noch fleinerer Organismen erbliden? Wird man bie mahren Grundstoffe ber Rorberwelt erfennen? - Birb man in ben einzelnen Regionen bes menichlichen Sirnes bestimmte Unterfeliebe ber Textur ober Busammensehung auffinden, je nach ber Berschiedenheit ihrer Kunetion? Wird man die wahre Ursache ber Kranfheiten entbeden und ihre rationellen Seilmittel zu befimmen vermogen? Wirb man bie Bebingungen finben, unter welchen Bflanzen und Thiere entstehen? Wird man ben Ausammenhang bes Erbmagnetismus mit ben Barmeguftanben ber Erbe ober mit anderen Begiehungen ficher nachweisen, ben anis matifchen Maanetistuns in bas Bereich wiffenschaftlicher Gefenntnis bringen? Wirb ber galvanische Strom ben Dampf verbrangen? Werben bem Luftballon fichere Schwingen machfen? - Das Alles find Kragen, wie fich beren zu Sunderten bervordrängen, sobalb man einmal ben ficheren Boben ber Gegens wart verläßt, um einen Blief in bie Bufunft memichlicher Erkenntnis zu wagen. Und noch eine andere trübselige Rrage mifcht fich banvilchen: - Birb bas alte Europa - jest noch ber Brennpuntt ber Intelligenz - biefen hervorragenden Rang für alle Zeit behaupten? ober hat es feinen Gulmingtionsvernft erreicht, ist ber Bibersveuch bes Wissens und ber moralischen Auftenbe jum Ertrem gefteigert? Werben bie Bolfer Europas in Avathic verfinken ober von banbarischen Horben überfluthet werben? Sollen bie Trummer ihres Blanges und ihres Biffens in Schutt gerfallen, fo bag fie nach Jahrtaufenben ausgrabbar find, wie Rinive ober Babel und wie die verfieinerten

Thierreste früherer Erdperioden? Und wird, wenn es so kommt, die menschliche Gultur und Intelligenz ihren Weg über den atslantischen Strom vollendet haben? Wer antwortet daraus?
— Rur die Zeit. Es sind für den Augenblid vergebliche, stuchtlose Fragen; versuchen wir lieber in einem stücktigen Ueberblid Einiges zusammenzusassen, was die seht als nasturgesehlich erfannt worden ist, denn nur zu oft werden Sie von Naturgesehen reben hören, ohne daß ein bestimmter Begriff damit verbunden ist, duntle Ahnungen, vereinzelte Ersahrungen werden nur zu häusig mit erkannten Naturgesehen verwechselt, deren Zahl oder Umsang in der That noch nicht sehr groß ist.

Raturgesetlich dursen wir streng genommen nur das nennen, was der mathematischen Behandlung fähig ist. Biele ber sogenannten einzelnen Raturgesete ober Kräfte sind nichts Ansderes, als mathematische Folgerungen aus anderen, so die beschleunigte Geschwindigkeit fallender Körper, das, was man sälschlich Centrisugalkraft genannt hat u. s. w. Andere sind nur allgemeine Ersahrungssäte ohne sicheren Werth.

Wenn überhaupt bie Gesete ber Ratur von ungleichem Berth und ungleicher Bichtigfeit fein tonnen, fo muffen wir bas ber Gravitation unbebingt an bie Spipe ftellen; ihr unterliegt Alles, was forperlich ift, ber Kirftern wie bas Sonnenftaubchen, fie ift bie allgemeine Anziehung aller materiellen Theile, fie bedingt bie Schnelligfeit bes fallenben Steines, ber Schwingung bes Benbels, ben ebenen Spiegel und ben Lauf ber Gemaffer, bas Steigen bes Luftballons, Die Schwantung bes Barometers, bie parabolischen Bogen ber Bombe, bie Bahnen ber Bestirne, bie Bestalt bes Baffertropfens wie bie ber Simmeleforper. Unmittelbar bamit in Berbinbung fieht bas Befet ber Rube und Bewegung, ja es ift bie Bewegung großentheils nur eine Wirtung ber Schwere nach bestimmten Befegen, ober vielmehr bas Gefet ber Beharrung und Bewegung ift nur ein mathematischer Ausbrud fur beftimmte Wirfungen ber Gravitation. Die factischen Bewegungen im Weltraum scheinen alle periodische, weil relativ treifenbe zu fein, biefe Beriobicität (felbft nur eine Folge befonderer Bewegung) ift ber Ursprung aller Beiteintheilung, und fie beberricht in gewiffem Grabe alle Erscheinungen und Aenberungen ber Ratur, von ben größten bis zu ben kleinsten. Bas wir Zeit nennen, ift nur wahrnehmbar burch materielle Aenberungen, burch Bewegungen, und eintheilbar burch Berioben biefer Borgange.

3m Befen ber Gravitation nabe verwandt find Dagnes tismus und Diamagnetismus, erfterer eine polare Angiebung und Abftogung bestimmter Rörper, letterer noch nicht genau erkannte Wirkung ber Magnetvole auf alle verschiebenen Stoffe. Bir wiffen, bag eine innige Wechselbeziehung besteht awifchen Magnetismus, Galvanismus und Eleftricis tat, ohne jeboch schon vollständig ben inneren Zusammenhang biefer Erscheinungen nachweisen zu fonnen. Dagegen find bie Arten ber Erzeugung, ber Leitung und ber Einwirfung bes galvanischen und elektrischen Stromes in ihrer Gesehmäßigkeit größtentheils erkannt und berechenbar; ebenfo, wie man für bie meiften Grundftoffe bie Grabe ihrer gegenseitigen chemischen Bermanbtichaft und die beftimmten Berhaltniffe fennt, unter benen fie fich mit einander verbinden, wodurch bie Chemie als Stochiometrie in Die Reibe ber Wiffenschaften eingetreten ift, welche eine mathematische Behandlung gestatten; selbft bas fogenannte Atomengewicht ber Ginzelftoffe ift ermittelt worben, worunter man bas relative Gewicht ber fleinften Stofftheilchen verfteht, woraus man fich nach ber atomiftischen Sopothese alle Rorper jufammengefest bentt. Fur ben Schall bas Licht und bie Barme find bie Gefete ber Fortbewegung burch gleiche und ungleiche Mittel, sowie bie ber Buruchwerfung (Refraction) erfannt: bazu hat man bie Schwingungslangen ber einzelnen Tone und Farben, die Brechungswerthe ber letteren, aus benen bas weiße Licht befieht, ber Rechnung unterworfen; Die unaleiche Barmeaufnahme- und Leitungsfähigkeit ber Rorper, sowie ihre Ausbehmung burch Barme vielfach ermittelt. Die Bewegungsformen ber gluffigfeiten, Die Elas flicität fefter, fluffiger und luftformiger Rorper find burch viele bestimmte Bablenwerthe ausgebrudt. Die regelmäßige Bes Raltung ber unorganischen Rorper ift froftallographisch feftgeftellt und bem genaueften Calcul unterwerfbar.

In bem Gebiet ber Geologie ift bis jest noch außerst wes nig naturgefeslich erkannt und baburch berechenbar; die meis ften Sate biefer Lehre beruhen nur auf Beobachtung, Analogies fchtuffen und ber Amvendung anderer Biffenegweige auf bie Bilbung ber Erbe.

Am wenigsten zugänglich ift aber solder mathemetischer Behandlung jur Zeit noch bas organische Leben; seine Formen und ihre Functionen find jum Theil noch ganz wertiant, boch schreitet auch auf diesem Gebiet die mathematische Erforschung rasch vorwärts. Die Processe der Ernährung und Athmung sind bereits auf chemische Gesetz zurückzeführt, und vielen anderen naht sich der unaushaltsame Schritt der Forschung.

Sie worden aus diesen Beispielen wie gesagt erkemen, daß in der Raturwissenschaft nur das als gesemäßig anerkannt ift, was der mathematischen Behandlung, der Rechnung unterwersbar ist. Alles Andere ist nur durch vorläusige Beobachtungen oder Abschätungen gesunden, aber noch nicht als naturgesen oder Abschätungen gesunden, aber noch nicht als naturgesen werden vielleicht zuweiten die Alenberung gehört haben, daß viele sogenannte Raturgesehe nicht vollkommen wahr seien, daß die Resultate der Berechnung und der Beobachtung in kleinen Grenzen von einander abweichen. Sie können aber überzeugt sein, daß in allen den Fällen, wo das der Fall ist, entweder die Beobachtung kleine Fehler gemacht hat oder bei der Rechnung gewisse ebensalls naturgesepliche Redeneinwirkungen übersehen sind, oder aber, daß das, was man für ein Raturgeses hielt, in der That keines ist.

Die schärste Uebereinstimmung zwischen Berechnung und Beobachtung ist zur Zeit in der Aftronomie erreichbar, aber auch da feine vollkommene, weil jede einzelne Beobachtung kleinen Sehlern ausgesetzt ist, die nur durch zahlreiche Wiederholung ausgeglichen werden können. Sie sinden darüber Weiteres in meinem 23. Briefe. Die Astronomie liefert und in den Keppler'schen Beispiele für den Fall allgemeiner Richtigkeit dei kleinen Usweichungen, hervorgerusen dadurch, das Anfangs noch nicht alle einwirkenden Umstände berückstigt wurden. So das allgemeine Geset; die Planeten bewegen sich in Ellipsen im die Sonne. Es sind selbst in Beziehung zur Sonne allein keine wirklichen Ellipsen, weil der Schwerpunkt des Sonnenspetems durch die Constellation der Planeten einas verändert, zuweilen sogar aus dem Sonnenkörper herausgewückt wird. Berrücksichtigt man alle diese ebenso naturgesestlichen Störungen der

einfachsten Form, so ift bas Gefet vollkommen richtig. Die Bahnen find banach bereihenbar.

#### Sechezehnter Brief.

### Berfdiebene Lichtarten.

"Licht, aus welcher Duelle es sommen mag: aus der Sonne, als Sonnenlicht, oder von den Planeten testretirt, und den Stifternen, aus sans fanlem holge, oder als Product der Ledenststätigkeit der Lendswürmer; zeigt dieselben Brechungs-Berhältnisse. Aber die prismatischen Trachenbilder (Spectra) aus verschiedenen Lichtquellen (aus der Sonne und Sigsternen) zeigen eine Berschiedenheit der Lage in den dunteln Linten (raies du spectre), welche Wollaston 1808 zuerst entdecht, und deren Lage Braunhofer 12 Jahre später fog roßer Genanigkeit bestimmt bat."

Rosmos C. S.

Sie wiffen, bas feber Lichtftrahl, ber burch ein feilformig augeschliffenes Glas, gewöhnlich ein breifeltiges Brisma, geleitet wird, fich babinter in die Farben bes Regenbogens fvaltet, und bag man biefen Borgang als eine Analpfe bes weißen Liche tes in einzelne, baffelbe zusammensehenbe Farbenftrablen betrachtet, beten jeber ein etwas anberes Brechungsvermogen befist, b. h.: beim nicht rechtwinkligen Einbringen in bie Dberfläche eines burchfichtigen Rorvers von anberem Lichtbres dungevermögen (wie 3. B. aus Glas in Luft) etwas anbers aus seiner früheren Richtung abgelenkt wirb, als bie übrigen Strablen. Diese ungleichen Brechungswerthe ber einzelnen Farbenftrahlen find bie Urfache bes fogenannten Farbenspectrums wie bes Regenbogens. Durch Sammlung aller Farbenftrahlen bes Sonnenspectrums im Brennpunft eines Sohlspiegels ober einer Blaslinfe (Brennglas) verfchmelzen alle biefe Karbenftrabien wieber zu weißem Licht, so baß also hier Analyse und Synthese (Berlegung und Bufammenfetung) trefflich übereinftimmen. Dan fondert bas weiße Licht in einzelne Farben und bringt burch beren Bereinigung wieber weißes Licht hervor. Die einzelnen Farbenftrahlen zeigen babei ungleiche Barmewirfungen und ungleiche chemifche Wirfungen. Ja man fann über bie Grengen bes fichtbaren Spectrums hinaus noch abnliche Wirtungen beobachten, welche burch sogenannte bunkle Strahlen hervorgebracht werben.

Ш.

Digitized by Google

In bem Farbenfeld, bem sogenannten Specirum, zeigen sich nun bei genauer vergrößerter Betrachtung besselben eine große Jahl dunkler Linien in den einzelnen Farben, welche man als lichtfreie Lüden betrachtet, hervorgebracht dadurch, daß die Brechungswerthe der einzelnen Farbenstrahlen nicht unmittelbar an einander grenzen, so daß also das weiße Licht gleichsam besensörmig in lauter einzelne, etwas von einander abgesonderte Farbenstrahlen zerspalten zu sein scheint.

Die Zahl und die Bertheilung (Lage) bieser dunkten Lisnien des Spectrums, welche neuerlich durch Sir David Brewster sehr gründlich untersucht und ungemein vermehrt worden sind, ist nun eben ungleich bei den einzelnen Lichtarten. Anders beim Sonnenlicht, als bei dem des Sirius oder der Capella u. s. w., anders wieder beim Licht des elektrischen Funkens, der Gasstamme oder der glühenden Kohle, während die Planeten, welche nur restectirtes Sonnenlicht ausstrahlen, in ihren Spectern alle dieselben Linien zeigen, wie die Sonne.

Man schließt baraus, baß bie einzelnen Lichtarten, je nach ber Ursache, burch welche sie hervorgerusen werben, aus etwas ungleichen einzelnen Farbenstrahlen zusammengesett sind, und daß es überhaupt specisisch verschiedene Lichtarten giebt, bei denen nur die allgemeinsten Eigenschaften dieselben sind.

Aber bie Brechungeverhaltniffe ber einzelnen irgend eine Lichtart ausammensehenden Karbenftrablen find burchaus gleich. Mus bem Allen ergiebt fich benn, bag wir bas Licht, wie es gewöhnlich auftritt, 3. B. bas weiße Licht, nicht als etwas Einfaches, fonbern als etwas Busammengesetes betrachten muffen. Um biefen Sat mehr zu verbeutlichen, laffen Sie uns bas Licht für einen Augenblid als eine Subftang betrachten; ware es eine folche, fo tonnten wir es nicht ju ben einfachen Stoffen, au ben fogenannten Elementen rechnen, fonbern wir mußten es einen aufammengesetten Rörper nennen. Seine Elemente wurden die einzelnen Farbenftrahlen fein, welche ungleiche Brechungewerthe befiten und im Spectrum burch buntle Raume von einander getrennt find. — Rach ber jest als erwiesen zu betrachtenben Undulationstheorie ift aber bas Licht fein Stoff, sonbern eine Eigenschaft, eine besonbere Art ber Bewegung gewiffer Körper. Es find banach also bie einzelnen Lichtarten ober Elemente nur etwas ungleiche Bewegungsarten. Diese Bewegungsarten gehen bis zu einem gewissen Grabe in einansber über, lassen aber boch kleine Luden zwischen sich, welche im Farbenspectrum als bunkle Linien erscheinen. Höchst wichtig ist es natürlich, bas man die ungleich zusammengeseten Lichtsarten selbst in den geringen Quantitäten, die ein ferner Firstern und zusenbet, noch zu unterscheiden vermag; wir können baraus nicht nur auf die specifische Berschiedenheit der einzelnen Kirsterne schließen, sondern auch wie durch die Polarisation erskennen, daß die Planeten und Satelliten unseres Sonnenspestemes ganz vorherrschend mur mit resectivem Sonnenlicht leuchten.

#### Siebengehnter Brief.

#### Das Lict.

"Das nene Leben, von bem alle Theile ber Optil burchbrungen worben find, als aufällig bas von ben Genftern bes Palais du Luxombourg gurudftrablende Licht ber untergebenden Conne ben foarffinnigen Mains (1808) gu feiner wichtigen Entbedung ber Bolarifation leitete, bat, burd bie tiefer ergrundeten Erideinungen ber bopvelten Bredung. ber gewöhnlichen (buyghenichen) und ber farbigen Bolarifation, ber Interfereng und ber Diffraction, dem Forfcher unerwartete Mittel bargeboten : Directes und reflectittes Licht gu unterfcheiben, in Die Conftitution bes Connentorpers und feiner leuchtenben bullen einzubringen, ben Drud und ben fleinften Baffergehalt ber Enftichichten gu meffen, ben Meeresboden und feine Rlippen mittelft einer Turmalin . Platte ju erfpaben, ja nach Remton's Borgange Die demifche Befchaffenbeit (Die foung) mehrerer Subftangen mit ihren optifchen Birtungen gu vergleiden. Es ift binlanglid, Die Ramen Miry, Mrago, Biot, Bremter, Cauchy, Faraday, Fresnel, John berfchel, Lloyd, Mains, Renmann, Blateau, Seebed ..... gu nennen, um eine Reihe glaugenber Entbedungen und die gludlichken Anwendungen bes neu Entbedten bem miffenschaftlichen Lefer in's Gebachtniß ju rufen. Die großen und genialen Arbeiten von Thomas Doung haben blefe wichtigen Beftrebungen mehr als vorbereitet. Mrago's Bolariftop und bie beobachtenbe Stellung farbiger Diffractions . Franfen (Folgen ber Interfereng) find vielfach gebrauchte Sulfsmittel ber Erforfdung geworben. Die Reteorologie hat auf bem nengebahnten Bege nicht minber gewonnen, als die phyfifche Aftronomie." Rosmos 6. 64.

Diese Stelle trägt eine solche Fülle bes Stoffes in sich, daß ich mich zu schwach fühle, ihn ganz zu erschöpfen. Instessen werden Sie mir es boch vielleicht Dank wissen, wenn ich auch nur Einiges von dem Bielen Ihnen weiter zu erläutern

fuche. Dabet, bente ich, wird es gut fein, zuweilen fogleich mit der Erklärung der Erscheimungen zu beginnen, während allerdings ein gründliches Studium zunächst mit der genauen Feststellung derselben anzusangen hätte, erft dann eine Erkläsung wagend, so weit es der jepige Zustand des Wiffens erlaubt.

Beber leuchtenbe Buntt senbet nach allen Seiten bin fein Richt aus und biefes verbreitet fich ftets gerablinig, fo lange es nicht auf irgent ein hindernis in biefer Richtung fiost. Ein foides Sinberniß bringt aber jebe Menberung ber Substang bervor, welche in ber Richtung bes Lichtweges vorhanden ift: 2. B. auch ein burchfichtiger Glasforber ober ein Waffertropfen in ber Luft. - Durch folde Substanzanberung fann entweber Burudwerfung (Reffexion, Spiegefung) ber Lichtftrahlen hervorgebracht werben, 3. B. burch polirte Oberflächen; ober eine Beugung (Brechung) berfelben, eine Ablentung aus ihrer geraben Richtung, ober auch beibes angleich. Wenn Lichtftrahlen nicht gang rechtwinklig aus Luft in Baffer mit glatter Dberflache eintreten, fo wird ein Theil berfelben unter bemfelben Bintel nach ber anderen Seite geworfen, ein anderer Theil aber, welcher einbringt, erleibet eine Fleine Menberung feiner Richtung. eine Bredung.

Der See, welcher die umgebende Lanbschaft spiegelt und bas eingetauchte Ruber gebrochen erscheinen läßt, wird Sie langst von biesen betten Erscheinungen überzeugt haben.

Treffen aber die Strahlen eines leuchtenden Punktes oder Körpers nicht auf solche Hindernisse, so verlieren sie mit ihrer Entsernung vom Ursprung stets an Intensität, und zwar wächst diese Lichtendung, also bei doppelter Entsernung ist die Lichtstärke auf demselben Flächensraum nur noch 1/4 so groß, bei viersacher Entsernung nur noch 1/4. So sist das nichts Anderes, als eine mathematische nothwendige Folge der Art der Lichtverbreitung, ganz und gar nicht irgend eine besondere Eigenschaft des Lichtes. Wenn Sie ein Kartenblatt von einem Duadratzoll Oberstäche einen Fuß weit von einem leuchtenden Punkt halten, so wirst dasselbe einen Suß dahinter einen Schatten von 4 Duadratzoll Oberstäche. Das läst sich bei geradliniger Fortpstanzung der Lichtstrahlen ohne Weiteres voraus sagen, ehe man es noch beodachtet hat,

und zwar viel leichter und ficherer vorausfagen, ale burch ein Erperiment genau nachweisen, ba man niemale einen fenchiene ben Bunft ohne raumliche Ausbehnung feinen mathematischen Buntt) wirflich berftellen tann, fonbern immer nur eine fenchirube Dberfläche von bestimmter Musbelnung, wodurch bie Ginfachheit bes Erperimentes geftort wirb. Die beschattete Midche von 4 Quabratzell wurde aber, wenn bas Rartenblatt nicht hampifchen gehalten mare, genau alle bas Licht empfangen, meldes fett bas Rartenblatt erleuchtet. Es mußte fich bennach über eine 4 mal fo große Oberfläche gleichmäßig aushweiten, und jeben einzelne biefer 4 Quabrattolle erhielte bemmach bei 2 Rus Ents fernung nur 1/4 fo viel Licht als bei 1 Ruf. - Sie tonnen hiernach wohl ermeffen, wie ungeheuer intentiv bas Sonnenticht in unmittelbarer Rabe ber Sonne fein muß, ba es trot ber arofen Entfernung ber Erbe von ber Sonne bennoch fo blenbend ift, baß man nicht ungestraft hinein sehen kann und ba es von feinem funftlichen irbifc naben Licht übertroffen wirb. Senes Gefet ber Lichtverbreitung ift jeboch nur bann vollfommen richtig, wenn bie Substang, welche vom Licht zu burchbringen ift, 3. B. bie Luft, nichts bavon gurudhalt, es gang ungeschwächt burchläßt; tritt eine folche Schwächung ein, fo wird naturlich Die boppelt weite Klache nicht ganz ein Biertel so ftark erleuchtet fein.

Unter Brechung bes Lichtes, in ber Aftronomie Refraction genannt, versteht man, wie wir sahen, die Ablenkung, die Richtungsveränderung, welche ein Lichtstrahl erleidet, wenn er aus einem Mittel (aus einer Substanz) in ein anderes übergeht, z. B. aus Glas in Luft, aus Luft in Wasser u. s. w. Natürsich fann hierbei zunächst nur von durchsichtigen Substanzen die Rede sein, odwohl auch die gewöhnlich undurchsichtig genannten Substanzen meist nicht vollständig ausgeschlossen sein mogen und überhaupt eine ganz scharfe Grenze zwischen beiben kaum eristiet.

Dove hat es versucht, die Brechung des Lichtes durch ein sehr anschantiches Beispiel aus dem Leben zu exlautern. Es wird dieselbe nämlich höchst wahrscheinlich durch die grössere Schwierigkeit hervorgebracht, welche der lichtbrechende Parper ber Fortbewegung der Lichtstrahlen entgegensett. Die

Schnelligkeit ber Fortbewegung wird baburch etwas verzögert, und jemehr sie verzögert wird, um so stärker ist die Brechung. Denken wir ums, sagt Dove, ein in Linie ausgestelltes Resiment Cavallerie reite im scharfen Trabe über eine feste Wiese, auf welcher die Pserde ihre volle Schnelligkeit entwickeln können; diese Cavallerielinie stoße nun aber bei ihrer Fortbewegung auf eine Fläche Sturzackerland, welches die Schnelligkeit des Trabes nothwendig etwas vermindern wird. Läuft dann die Grenze dieses Ackerlandes der Front parallel, oder, was dasselbe ist, sindet die Ueberschreitung rechtwinklig auf die Grenze statt, so wird zwar eine allgemeine Verzögerung der Fortbewegung einstreten, das ganze Regiment wird nicht mehr so schnell reiten, aber es wird nicht aus seiner Richtung abgelenkt werden. Wenn aber die Ueberschreitung der Feldgrenze in schräger Richtung ersfolgt, dann wird bei derselben auch die Richtung der Front und

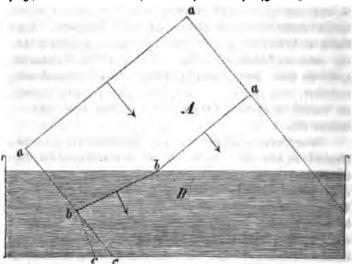

folglich ber Fortbewegung sich etwas ändern. Es werden nämslich die Theile des Regiments a a, welche von der Wiese A zuerst auf dem Sturzacker B anlangen, etwa b b, nicht mehr so schnell reiten, als die, welche noch auf der Wiese sind (a b), und da dies nach und nach seden Reiter einzeln trifft, so wird dadurch nach und nach die ganze Front in die veränderte Richstung b b gebracht, und num dieser Richtung entsprechend weiter

fortruden, bis entweber kunftlich die alte Richtung wieder hergestellt wird, ober eine der vorigen parallele Wiese den umgekehrten Einfluß übt. Dieser ganze Borgang ift nun höchst analog dem Durchgang des Lichtes etwa durch eine Glasplatte, sei es in rechts winkliger oder schräger Richtung und der dabei im letteren Falle stattsindenden Lichtbrechung.

Durch die Brechung ober Beugung, welche jeder Lichtsftrahl erleibet, der aus dem Weltraum in die Atmosphäre der Erde eindringt, scheinen alle Sterne, die nicht gerade über ums im Zenith stehen, deren Strahlen daher etwas schräg durch die Atmosphäre zu und gelangen, an einer etwas anderen und zwar höheren Stelle zu stehen, als es wirklich der Fall ist, und Sterne, die eigentlich sich noch etwas unter unserem Gesichtsshorizont besinden, werden dadurch über demselben sichtbar. Diese optische Täuschung nennen die Astronomen Refraction, und Sie werden diesen Ausdruck mehrfach erwähnt sinden.

Biele Körper befigen bie mertwurbige Eigenschaft, jeben einfallende Lichtstrahl in 2 gebrochene Strablen zu zerspalten. Diese mit dem Ramen ber boppelten Brechung bezeichnete Eigenschaft wurde zuerft von Erasmus Bartholinus am islandischen Ralfspath entbeckt und beschrieben.

Alle Körper, welche biefe Eigenschaft besigen, werben bopspelt brechen be Körper genannt. Wir wollen zunächst bie Erscheinungen ber boppelten Brechung am Kalfspathe näher kennen lernen, weil sie an biesem Körper besonbers leicht beobsachtet werben können.

Die Kalkspathkrystalle sind nach drei verschiedenen Richstungen sehr vollkommen spaltdar; und badurch ist es möglich, aus benselben Rhomboeber durch Spaltung zu erhalten. Besonders schone, große und durchsichtige Kalkspathkrystalle werden auf der Insel Island gesunden; der isländische Doppelspath wird beshald auch vorzugsweise zu Bersuchen über die doppelte Brechung angewendet.

Wenn man ein burch Spaltungsflächen begrenztes Kalksspathrhomboeber bicht vor bas Auge halt, um burch baffelbe einen bunnen Körper, etwa eine Rabel ober eine Tintenlinie, zu feben, so erblicht man zwei Nabeln, zwei Linien, und legt man bas Rhomboeber auf ein Blatt weißen Papiers, auf welches man einen

schwarzen Punkt gemacht hat, so sieht man den Punkt doppelt. Aus einer genauen Beobachtung dieser beiden Bilder, wie man sie durch ein Rhamboeden sieht, kann man die Gesetze der doppelten Brochung im Kalkspathe ableiten, wie dies auch Hunghend fehon gethan hat. Es wird nämelich durch den Kalkspath der einsache Lichtskrahl in zwei von etwas verschiedener Richtung gespalten, und der eine stärker abgelenkt als der andere.

Nach ber Undulationstheorie muß man annehmen, daß sich die Lichtwellen in einem stärfer brechenden Mittel langfamer fortpflanzen; die ungleiche Ablenkung, welche die beiden Strahlen erleiden, hängt also auch mit einer ungleichen Fortpflanzungsgeschwindigkeit zusammen, der stärfer gebrochene Strahl pflanzt sich mit geringerer Geschwindigkeit durch den Krisstall fort als der andere, oder auch, mit anderen Worten, für den stärfer gesbrochenen Strahl ist die Wellenlänge fürzer als für den anderen.

Noch mehr in die Einzelheiten biefer merkwürdigen Erscheis nung einzugehen, kann ich hier nicht für zwedmäßig halten, ba es zu viele mathematische Kenntnisse vorausseten wurde.

Aber nicht blos Kalkspath, sondern auch viele andere burchsichtige Körper zeigen diese boppelte Brechung, wenn auch in geringerem Grade, so z. B. einfeitig zusammengeprestes Glas, woraus man schließt, daß die Ursache berselben in einer ungleichen Dichtigseit nach verschiedenen Richtungen beruht.

Ueber die Zerlegung des Lichtes in einzelne Farben habe ich Ihnen im vorigen Briefe geschrieben. Um nun alle diese optischen Erscheinungen zu erklären, hat man zwei Hypothesen über das Wesen des Lichtes aufgestellt: die Emissions oder Emanationshypothese und die Bibrations oder Unsbulationshypothese.

Die erstere nimmt an, es gebe eine eigenthümliche Lichtsmaterie, und jeder leuchtende Körper strahle (sende) nach allen Seiten hin Theilchen dieser feinen Materie mit so ungeheuerer Beschwindigkeit aus, daß jedes Theilchen in 8 Minuten und 13. Secunden den weiten Weg von der Sonne die zur Erde zurücklege. Diese Lichtmaterie wird natürlich als höchst sein und den Wirkungen der Schwere nicht unterworfen, d. h. als imponderabel (unwägdar) vorausgesetzt. Die Verschiedenheit der

Karben rührt nach ber Emanationotheorie von einer Berfchiebenheit ber Gefchwindigfeit ber einzelnen Lichtftrahlen ber, und bie Reflerion gleicht bem Abprallen elaftifcher Rorver.

Die Undulationstheorie nimmt bagegen an, bag fich bas Licht burch bie Schwingungen ber Theilchen eines uns magbaren Stoffes fortbflanat, welcher ben Ramen Mether erhielt. Rach biefer Theorie ift bas Licht etwas bem Schall Analoges; ber Schall aber wird burch bie Schwingungen ber wagbaren Materie, bas Licht burch bie Schwingungen eines unmagbaren Methere fortgepflanzt. Der Mether erfullt ben gamen Weltraum, ba bas Licht alle Raume bes Simmels burchbringt. Der Mether ift aber nicht blos in ben fonft leeren Räumen verbreitet, welche bie Gestirne trennen, er burchbringt alle Rorver und fullt die awischen ben wagbaren Atomen befindlichen Raume aus.

Wenn ber Mether in bem gangen Weltraume in Rube ware, fo murbe überall vollkommene Rinfternig berrichen; an einer Stelle aber gleichfam erfchüttert, pflanzen fich bie Lichtwellen nach allen Seiten bin fort, wie fich bie Schwingungen einer Saite in einer ruhigen Atmosphäre weithin verbreiten. Das Licht, welches erst burch eine Bewegung entsteht, ift also wohl von bem Aether felbft au unterscheiben, wie bie Bibrationebewegung, welche ben Schall hervorbringt, von ben obeillirenben Theilchen ber wagbaren Materie zu unterscheiben ift, bie ihn fortoflanat.

Lange Beit hindurch gabiten beibe Theorien Anhanger unter ben Bhofifern. Remton hatte bie Emanationetheorie aufge-Rellt, Sunghens ift als Schöpfer ber Unbulationstheorie gu betrachten, die auch Guler vertheibigte; boch erft in neueren Beiten haben befonbere Doung's und Freenel's Arbeiten ber Undulationstheorie einen fo entichiedenen Sieg verschafft, baß bie Emanationstheorie jest allgemein als unhaltbar verlaffen ift.

Die wichtigfte Stute für bie Undulationstheorie liefern bie fogenannten Interferengericheinungen, bie wir fogleich naher betrachten werben. Die erfte hierher gehörige Thatfache wurde von bem Jefuiten Grimalbi beobachtet und in feiner "physico-mathesis de lumine, coloribus et iride, Bologna 1665" beschrieben. Er beobachtete, baß, wenn man burch eine feine Deffnung einen Sonnenstrahl in ein bunkles Zimmer eindringen läßt und diesem Strahl einen schmalen Körper aussest, alsdann der Schatten dieses Körpers breiter ist, als man nach dem gesradlinigen Fortgange der Lichtstrahlen erwarten sollte; ebenso sand er, daß, wenn man die durch die seine Dessnung einsdringenden Strahlen auf einer weißen Fläche auffängt, der ersleuchtete Raum größer ist, als ihm, bei Boraussehung geradliniger Fortpstanzung des Lichts, die geometrische Construction giebt; er beobachtete auch fardige Säume, sowohl im Schatten des schmalen Körpers, als auch am Umsange des erleuchteten Flecks, und schried diese Erscheinungen einer Ablentung von dem geradlinigen Wege zu, welche die Lichtstrahlen erleiden, wenn sie an den Kändern undurchsichtiger Körper vorübergehen. Diese Ablensung nannte er Diffraction, später wurde sie auch Beugung und Inslexion genannt.

Diefe Berfuche find jeboch fur bie Unbulationetheorie nicht fo birect beweisenb, wie ber folgenbe: Grimalbi ließ bie Sonnenftrahlen burch zwei feine, nabe bei einander ftebenbe Deffnungen in bas buntle Zimmer eintreten und fing fie auf einem Bapierblatte in einer folchen Entfernung auf, bag bie von beiben Deffnungen herrührenden hellen Kreise theilweise übereinander fielen. Die burch bas Licht beiber Deffnungen erleuchtete Stelle war allerbings heller, als bie Stellen, welche nur von einer Deffnung Licht empfingen, boch fant er an ben Grenzen biefes ftarfer erleuchteten Raumes bunfle Streifen an folden Stellen bes Schirmes, welche offenbar Licht von beiben Deffnungen empfingen, und biefe Streifen waren fogar buntler, als biejenigen Stellen bes Papierschirms, welche nur von einer Deffmung beleuchtet waren. In ber That verschwanden biese bunklen Linien, fobalb bie eine Deffnung zugehalten murbe, fo bag nur burch bie andere bas Licht einfallen fonnte. Grimalbi fchloß aus biefer Erscheinung, bag ein erleuchteter Körper buntler merben fann, wenn neues Licht zu bem hinzufommt, welches ihn schon erleuchtet, und suchte biefe sonberbare Thatsache burch Annahme von Lichtwellen zu erklären.

Während Grimalbi's Beugungeversuche vielfach wieberholt und abgeanbert wurden, während man eifrig bemuht war, bie Gefete ber Insterion burch genaue Reffungen zu ermitteln, ließ man bie von Grimalbi ausgesprochene 3bee, bag Dunkelbeit burch bas Busammenwirfen zweier Lichtstrahlen entsteben könne, gang unbeachtet; man überfah gerabe bie Erscheinung, welche ben Schluffel jur Geffarung ber Beugungephanomene batte geben fonnen. Erft Doung nahm biefen Gegenftanb wieber auf; er beobachtete bie hellen und bunteln Streifen, welche hinter einem schmalen Körper entstehen, wenn man fie ben von einem leuchtenben Bunfte ober einer schmalen Lichtlinie ausgehenden Strahlen ausset, und fand, bag biefe Streifen alsbald verschwinden, sobald man bas Licht an ber einen Seite bes schmalen Rorpers vorbeizugehen hindert. Doung hatte alfo burch biefen Berfuch ebenfalls bargethan, bag zwei Lichtstrahlen, bie fehr nahe nach einerlei Richtung fortgeben, bei ihrem Bufammentreffen nicht immer aur Berftartung ber Erleuchtung beitragen, fonbern baß fie fich unter Umftanben entweber verftarfen ober ihre Birfung gegenseitig vernichten tonnen. Diese gegenfeitige Einwirfung ber Lichtstrahlen bezeichnete Doung mit bem Ramen ber Interfereng.

Solche Interferenzen lassen sich nun nach ber Emanationstheorie burchaus nicht erklären. Young aber zeigte,
baß ber Weg, welchen die Lichtstrahlen burchlausen, um von der
Lichtquelle zu einem Punkte hinter dem schmalen Körper zu gelangen, der nicht gerade in der Mitte des geometrischen Schattens liegt, ungleich ist, je nachdem sie auf der einen oder anderen
Seite des schmalen Körpers vorbeigehen; wenn sich also das
Licht durch eine Wellenbewegung fortpslanzt, so begreift man
sehr wohl, wie die beiden Lichtstrahlen, welche in einem Punkte
hinter dem schattengebenden Körper zusammentressen, hier je nach
der Differenz der durchlausenen Wege bald mit gleichen, bald
mit entgegengesetzen Schwingungszuständen ankommen, sich also
gegenseitig verstärken oder ausbeben können. Sie verstärken sich
nämlich, wenn die Wellen unter sich parallel sind,



Ae heben fich aber gegenseitig auf, wenn bie Wellenhöhen bes

einen Strahles mit ben Bellentiefen bes anberen zusammen-



Noch entscheibenber als Doungs Interferenzversuch sind aber für die Undulationstheorie neuerlich die durch Arago ansgeregten Versuche von Kaucault, Fizeau und Breguet gesworden. Aus diesen ergiebt sich nämlich, daß das Licht sich in der Luft etwas schneller fortpstanzt als im Wasser, und dieser Umstand bestätigt nicht nur die Undulationstheorie vollständig, sondern macht auch die Emanationshypothese ganz unhaltbar. Ein Theil der Undulationstheorie bleibt aber dabei immer noch eine ganz unerwiesene Hypothese, das ist die Annahme des sogenannten Aethers. Diese Annahme ist vorläusig nichts als eine Hülfshypothese.

Obwohl ich mit biefen wenigen Bemerkungen ben übers aus wichtigen Gegenstand nicht erschöpfen konnte, so hoffe ich Ihnen baburch boch einigen Einblid in die Ratur beffelben versichafft zu haben. Und Sie werben aus biefem Benigen auf die Wichtigkeit bes Ganzen zu schließen vermögen.

Achtzehnter Brief.

## Diffuses Licht.

"Die Absorption der Lichtstablen, weiche von dem itdicen Gegenstande ausgehen und in ungleichen Entsernungen durch dichtere oder dunnerte, mit Bafferdunft mehr oder minder geschwängerte Luftschichten zu dem undewassneit Muge gelangen; der hinderude Intentificktigrad des diffusen Lichtes, welches die Lustitheilichen ausftrablen, und viele noch nicht gang aufgeklärte meteorologische Processe mobisciren die Sichtbarkeit ferner Gegenstände." Rosmos C. 70.

Meine Aufgabe ift es nicht blos, Erscheinungen weiter zu besprechen, sondern auch die Bedeutung von weniger allgemein

verständlichen wissenschaftlichen Ausbruden zu erläutern, bie hie und ba im Rosmos gebraucht find.

Der Einwirtung bes bissuen Lichtes auf astronomische Besobachtungen wird mehrsach gedacht, sein Gegensat ist das directe und das durch spiegelnde Oberstächen restectirte Licht. Alle Lichtsstrahlen, welche direct von der Lichtquelle, durch mehr oder wesniger durchssichtige Medien, oder durch spiegelnde Oberstächen restectirt, zu und gelangen, haben eine parallele oder regelmäßig divergirende oder convergirende (eine berechendare) Richtung. Wenn aber Licht von matten Oberstächen, z. B. von einem Bogen Papier, restectirt wird, so zerstreuen sich seine Strahlen gleichsam nach allen möglichen Richtungen, die deshalb nicht mehr berechendar sind. Dieses Licht nennt man dissussen sind mehr berechendar sind. Dieses Licht nennt man dissussen strahlen eindringen; so das Tageslicht an trüben Tagen ober da, wo überhaupt die Sonne nicht hinscheint.

Ein paar Beispiele mögen Ihnen ben Unterschied noch mehr erläutern. Eine ganz schwarze matte (etwa berußte) Oberstäche reslectirt gar kein Licht, weber regelmäßig strahlendes, noch diffuses. Eine glatte, etwa polirte schwarze Oberstäche reslectirt nur Licht unter bestimmtem Winkel, kein dissusses. Eine matte, weiße oder überhaupt helle Oberstäche reslectirt nur dissuses Licht, eine polirte dagegen, zumal da die Politur nie eine ganz vollskommene ist, sowohl geordnete Lichtstrahlen als dissusses Licht.

Die diffusen Lichtstrahlen, welche gleichsam ben Raum nach allen Richtungen burchbringen, sind es nun, welche sich häusig mit den directen mischen und dadurch eine gewisse Unvollsommenheit in manche Beobachtungen bringen können. Sie sind es überhaupt, welche verhindern, daß man dei Tage Sterne sieht und welche die Sternbeobachtungen dei Tage unmöglich machen oder wenigstens sehr erschweren. Arago sagt über das diffuse Licht der Atmosphäre an der im Rosmos citirten Stelle, welche Ihnen hier in deutscher Uebertragung willsommen sein durfte: Das diffuse Licht der Atmosphäre läßt sich nicht dadurch erstlären, daß die Sonnenstrahlen etwa an den Grenzen der überseinander liegenden Luftschichten ungleicher Dichtigkeit reslectiet werden, wenn man auch solche Schichten wirklich voraussen will. Die Grenzen der Luftschichten mussen in der Richtung nach

bem Zenith (Scheitelpunkt) horizontal liegen; benken wir uns nun die Sonne an den Horizont, so mussen ihre Strahlen über und horizontal restectirt werden und wir können solglich kein Licht im Zenith wahrnehmen. Bei der Annahme solcher Lustsschichten könnte demnach kein Lichtstrahl durch einsache Resterion zu und gelangen. Es könnte dies nur durch vielsache Resterion geschehen. Um daher das dissuse Licht der Atmosphäre zu erskären, muß man sich dieselbe aus Moleculen zusammengesett denken (z. B. aus sphärischen), deren sedes ein Bild der Somne spiegelt, etwa wie die Glaskugeln, die man in Gärten auszusstellen pslegt.

Die reine Luft ist blau, ober es haben im Rewton'schen Sinne die Lustmolecule gerade die Dide, welche der Resterion der blauen Strahlen entspricht. Es ist daher natürlich, daß alle die kleinen Bilder der Sonne, welche nach allen Seiten von den sphärischen Lustmoleculen zurückgeworsen werden und welche das dissusse klück bilden, einen blauen Schein haben. Aber dieses Blau ist kein reines Blau, sondern ein Weiß, in welchem das Blau vorherrscht. Denn der Himmel ist niemals ganz rein, und in dem Grade, in welchem die Lust mit sichtbaren Wasserbämpsen gemengt ist, erscheint das dissusse Licht mehr und mehr weiß. Da der Mond gelb ist, so erscheint das Blau der Lust des Rachts grünlich, d. h. gemischt aus blau und gelb.

# Somanten ber Sterne.

So eben nach Beenbigung bieses Brieses veranlaßt mich ein interessanter Zeitungsbericht hier auch noch bes sonderbaren (scheinbaren) Schwankens der Sterne zu gedenken, welches zu den selztenen und die jeht noch nicht näher erklärten, jedenfalls aber durch besondere Zustände der Atmosphäre bedingten Himmelsersscheinungen gehört. A. v. Humboldt sagt darüber S. 73:
"Es ist hier der Ort, wenigstens beiläusig einer anderen optischen Erscheinung zu erwähnen, die ich auf allen meinen Bergbesteisgungen nur einmal, und zwar vor dem Ausgange der Sonne, den 22. Junius 1799 am Abhange des Pics von Tenerissa, des obachtete. Im Malpays, ohngesähr in einer Höhe von 10,700 Kuß über dem Meere, sah ich mit undewassnetem Auge tiesstehende Sterne in einer wunderdar schwankenden Bewegung.

Leuchtenbe Buntte fliegen aufwärts, bewegten fich feitwärts und liefen an bie porige Stelle jurud. Das Phanomen bauerte mur 7 bis 8 Minuten und hörte auf, lange vor bem Erscheinen ber Sonnenscheibe am Meerhorizont. Diefelbe Bewegung war in einem Kernrobr fichtbar: und es blieb fein 3weifel, bag es bie Sterne felbft maren, bie fich bewegten. Gehorte biefe Orteveranderung au ber fo viel bestrittenen lateralen Strablenbrechung? Bietet bie wellenformige Unbulation ber aufgebenben Sonnenscheibe, so gering fie auch burch Meffung gefunden wirb, in ber lateralen Beränderung bes bewegten Sonnenrandes einige Analogie bar? Rabe bem Horizont wird ohnebies jene Bewegung icheinbar vergrößert. Faft nach einem halben Jahrhunbert ift biefelbe Ericheinung bes Sternich wantens und genau an bemfelben Orte im Malvans wieber por Sonnenaufgang pon einem unterrichteten und fehr aufmerkfamen Beobachter, bem Bringen Abalbert von Breußen, jugleich mit blogen Augen und im Kernrohre beobachtet worben! 3ch fand bie Beobachtung in feinem handschriftlichen Tagebuche; er hatte fie eingetragen, ohne, por feiner Rudfunft von bem Amazonenstrome, erfahren zu haben, baß ich etwas gang Aehnliches gesehen. Muf bem Ruden ber Unbestette ober bei ber häufigen Luftspiegelung (Rimmung, mirage) in ben heißen Ebenen (Llanos) von Gubamerifa habe ich, trop ber so verschiedenartigen Mischung ungleich erwarmter Luftschichten, teine Spur lateraler Refraction je finden tonnen. Da ber Bic von Teneriffa und so nahe ift und oft von wiffenschaftlichen, mit Inftrumenten verfehenen Reisenden furz vor Sonnenaufgang befucht wirb, fo barf man hoffen, bag bie hier von mir erneuerte Aufforberung zur Beobachtung Sternfdmankens nicht wieber gang verhallen werbe."

Dieser Wunsch ist erfüllt worden, aber nicht am Pic von Tenerissa, sondern durch eine Beobachtung in Trier. Prosesson Plesch berichtet darüber: "Am 20. Januar 1851, Abends zwischen 7 und 8 Uhr vor Aufgang des Mondes, sahen in Trier ein Obers Primaner des Gymnassums und der Sattlermeister Herr Thugutt hierselbst, zwei durchaus zwerlässige Personen, nebst des letzteren Familie, unsern des Horizontes den Sirius, einen der prachtwollsten Firsterne umseres Himmels, in einer wunderbar schwebenden Bewegung,

inbem ber Stern balb auf- balb abwarts ging, balb nach ber linken, balb nach ber rechten Seite hinschwanfte, bisweilen auch in einem Rreife fich zu bewegen ichien. Diese verschiebenen Bewegungen bes Sternes wurben während einer halben Stunde anhaltender, aufmerksamer Betrachtung wiederholt und in jedem Beitpunfte von allen Beobachtern ftets in bemfelben Sinne wahrgenommen. Dber Brimaner Reune fah, mit bem Ropf an einer Mauer unverrudt angelehnt, ben Sirius in geringer Sohe über einem Sause fteben und hinter bem Dache beffelben balb verschwinden, balb wieber zum Borschein kommen. Die Bewegungen bes Firsternes waren so bebeutenb, bag bie Beobachter lange glaubten, jenes befannte Spielwerf ber Rnaben, einen fliegenben Drachen, ber mit einer brennenben Laterne verfeben fei, vor Augen zu haben. Auch fchien ber Stern an Glanz balb zus, bald abzunehmen, bisweilen fogar auf Augens blide verschwunden zu fein, obgleich ber Simmel heiter war. Als fich bie Beobachter von ber wahren Ratur bes Phanomens überzeugt hatten, tonnten fie bei fortgesetter Betrachtung besfelben, ihrer Ausfage nach, eines unbeimlichen Befühles fich nicht erwehren."

Reunzehnter Brief.

### Störungen.

"Die veränderliche Stellung ber Doppelfterne, welche um einen gemeinfamen Schwerpunft freifen, hat, wie die eigene Bewegung aller Fixferne, erwiefen, bag Gravitationstrafte in jenen fernen Beltraumen wie in unferen engen planetarifchen, in fich wechselsfeitig ftorenben Areifen walten."
Rosmos 6. 76.

Ich wählte biese Stelle als Motto, besonders weil sie die erfte ist, die von Störungen spricht, von denen im Rosmos noch mehrsach, wenn auch nicht so direct, die Rede ist. In der Erklärung werde ich zum Theil Mädler folgen.

Die Anziehung ber Weltförper, ihre Gravitation, ift burchs aus gegenseitig. Die Sonne wird ebensowohl von ber Erbe

angezogen, als bie Erbe von ber Sonne, nur nicht fo ftark, Diefer Umftand bat nun einen Einfluß auf alle Bahnen ber Himmelskörper, 3. B. ber Blaneten, welche baburch viel complicirter werben, als es ber Rall fein wurde, wenn mir ein Rorver alle anberen angoge ohne Gegenseitigkeit, wenn 3. B. nur bie Sonne auf bie Blaneten Unglehung ausübte, nicht aber biefe auch auf bie Sonne und unter fich gegenfeitig. Durch biefe unbebingte Gegenfeltigfeit ber Gravitation werben bie Bahnen ber Weltforper nach Beftalt, Große und Lage eines weniger regelmäßig und zugleich veranberlich, und ebenfo bie Schnelligfeit ihrer Bewegung in benfelben, b. h. fie find nicht genau fo, wie fie fein wurden, wenn blod ein Centrafforver Anxichung abte ober wenn nur immer zwei Korver augleich auf einander einwirften, 3. B. bie Conne und ein Blanet. Man ift barum genothigt, bei Boransberechnung ber Conftellationen ftets auf biefen Umftanb Rudficht ju nehmen und bie Ungichung aller Rorper gleichzeitig in Rechmung au gieben, mur mit ber für die Braris nothwendigen Ausnahme berfenigen Weltforper, beren Wirtung, fei es wegen Rleinheit ihrer Daffe ober ihrer großen Entfernung, ale verschwindend flein angefehen werben fann.

Bei allen in umferem Sonnenfostem bis jest befannten Rallen ift nun aber einer ber Rorper entweber burch feine viels fach (minbeftens taufenbfach) überwiegenbe Daffe als Sauptforper zu betrachten, und die Bewegungen um biefen Rorper erfolgen alfo minbeftens beinahe ebenfo, als wirfte biefer allein, fo bag bie gesammte Birtung ber übrigen wenigftens nur fleine Unterschiede hervorbringt; mit beshalb ift es in ben meisten Ballen gestattet, bie Berechnung fo auszuführen, bag man zuerft ben Ort, wie er burch bie alleinige Birfung bes Centrals forpers fich ergeben wurde, befonders bestimmt, und hiernach bie Birfungen ber übrigen Rorper berechnet und fie bem querft gefundenen Orte hingufügt (ibn verbeffert). Biernach finbet in ber Wirklichkeit nicht biejenige Ginfachheit und Gleichformigfeit flatt, bie fich außerbem zeigen wurbe, und bies hat Beranlaffung ju ber Benennung Storungen (Berturbationen) gegeben.

Störungen find bemnach keineswegs Unordnungen ober III. 8

Regelwidrigkeiten in den Bewegungen der Himmelskörper; im Gegentheil, es sind gerade die feinsten und außersten Consequenzen der allgemeinen Wirksamkeit der Gravitation und der daraus hervorgehenden Bewegungsgesetze. Man hat vielmehr jene Wirkungen nur deshald Störungen genannt, weil durch sie die einsach und leicht übersichtliche Ordnung in eine mehr zusammengesetze und — rücksichtlich unseres beschränkten Fassungsvermögens — verwickeltere Ordnung übergeht. Wollte man dafür die Besnennungen Beränderung, Abweichung und derzl. wählen, so wären diese theils zu allgemein, theils bezeichnen sie auch schon etwas bestimmt Anderes, und wir müssen daher jenen Ramen als den zweckmäßigsten beibehalten und eingedent sein, daß Ramen an sich weder erklären noch beweisen, sondern nur bezeichnen können.

Achnliches gilt nun auch in Bezug auf die Benennungen störender und gestörter Körper. Da jeder Körper auf jeden anderen nach ganz gleichen Gesehen wirkt, so können, absolut gesnommen, nicht zwei Klassen von Körpern, die dem obigen Gesgensate entsprechen, angenommen werden. Gleichwohl ist diese Unterscheidung wichtig, ja unentbehrlich in Bezug auf unsere Berechnungss und Betrachtungsweise. Ran berechne z. B. die Bahn der Erde. Hier ist die Sonne der Haupts, die Erde der gestörte Körper; die störenden sinden wir in den übrigen Planeten, wie Benus, Mars, Jupiter u. a. m., so wie in unsserem Monde.

Dagegen wird sogleich die Erbe jum ftorenden Körper, wenn wir etwa die Bahn des Mars berechnen, und jum Hauptstörper, wenn wir die unseres eigenen Mondes untersuchen. Im letteren Falle ist sodann die Sonne der störende Körper, so wie die übrigen Planeten. Ja die Sonne selbst könnte zum gestiorten Körper werden, wenn man die Wirkungen der Planeten auf sie, so wie (in Jukunst etwa) die der anderen Firsterne, in besonderen Betracht ziehen wollte.

Richt weniger relativ als biefe Benennungen selbst ift auch bie Eintheilung ber Störungen in periodische und seculare, allgemeine und specielle u. s. w. Aehnlich wie die Hauptbewegungen befolgen nämlich auch die Störungen gewisse Eyclen, so baß eine bestimmte einzelne Störung nach Berlauf einer ge-

wissen Periode in gleicher Art wiederkehrt, während sie im Berstause dorselben, innerhalb gewisser Grenzen, zus und abgenommen hat. Sieht man beispielsweise die Ungleichheit der Tageslängen als eine Störung an (was sie freilich nicht ist), so ist ihr Cyclus ein Jahr, und während dieser Zeit hat sie alle Werthe, welche zwischen dem längsten und kurzesten Tage liegen, in gesehmäßiger Ordmung durchgemacht.

Run aber find biefe Cyclen von außerordentlich verschies bener Lange. Babrent namlich einige, und unter ihnen febr beträchtliche, in wenigen Wochen, Monaten ober Jahren ablaufen, giebt es andere, welche Zehntaufende und hunderttaufende von Jahren erforbern; ja es bliebe bentbar, baf es Storungen gabe, bie gar feinen Cyclus hatten, fondern ftets gleichmäßig fortwirften. Seben wir von ben letteren als einer blos hoppsthes tischen Möglichkeit einftweilen ab, fo tann es eigentlich keinen wefentlichen Gintheilungegrund barbieten, ob eine Beriobe · 30 Tage ober 300,000 Jahre umfaffe. Allein einen fehr gro-Ben Unterschied macht biefe große Ungleichheit ber Zeitbauer in Beziehung auf Die Schwierigfeit ber Berechnung, man beshalb gewöhnlich nur auf furgere Zeitraume, nicht auf ben gangen Cyclus ausbehnt. Die Störungen ber erfteren Art nennt man periobifche, bie ber letteren fecus lare. Die letteren werben besonbere baburch bebingt, bag auch Die Bahnen ber ftorenben (größeren) Simmelstörper burch Rudwirfung fortwährend felbft Beranderungen erleiben.

Die Störungen werben aber nicht blos burch die gegensseitige Stellung der Himmelskörper bedingt, sondern auch durch die Gestalt derselben. Die Erde z. B. ist, wie Sie wissen, keine Kugel, sondern an den Polen abgeplattet, ein Ellipsoid. Wesgen dieser besonderen Gestalt aber bringen die Attractionen von Sonne und Mond das Borrsiden der Rachtgleichen und jene Schwankungen der Erdare hervor, welche man Rutation wennt.

Als man die Störungen in den einfachsten Bewegungen der Körper unseres Sommenspstems erfannt hatte, lag der Gesdanke nahe; daß durch deren fortdauerndes Anwachsen endlich eine gänzliche Umgestaltung dieses Systems oder ein gar mit Zertrummerung verbundener Zusammenstoß, ein Hineinstürzen in.

ble Sonne ober ein Heranbichkenbern aus bem anwen Swien hervorgebracht merben forme. Rewton begte biefe Anficht und alaubte bebliath, bag von Beit zu Beit ein unmittetbarer Gingriff bes Schöpfers nothig fei, um bas gleichfam in Unosbnung gerathene und Untergang brobenbe Softem wieber in Debming m bringen. Leibnig bagegen bielt biefe Borausfehume mit ber unenblichen Beisheit bes Schopfers für unverträglich. Der Schöpfer bes Umiverfums - fagte er - ift fein probitenber Rimfiler, ber nachhilft, wenn seine Maschine in Unordmung gerathen will, weil er es im Anfange both nicht recht perftanben hat, fie zu bauen. Leibnis nahm vielmehr eine "praftabilitirte Sarmonie" an, me ber Alles von felbft wieber frebe umb freben muffe, und welche einen Buftand gar nicht erft entflehen laffe, bei bem es gleichsam bis zum Leußersten gefommen fei, fo baß mur bas Rabicalmittel ber eingreifenben gottlichen Allmacht noch Abhülfe ichaffen fonne. Beibe Anfichten maren nur burchaus bepothetische Annahmen; erft Laplace war es porbehalten. bas Broblem au lofen. Er bat burch allerbings fehr complicirte Operationen bewiesen, bag nach bem Remton'ichen Gravitationbaelen bie Summe aller Storungen gulent gleich Rull ift, b. h. baß fie fich im Laufe febr großer Berioben alle gegenfeitig aufbeben muffen. Wir haben benmach von biefen Storungen feinerlei Gefahr au beforgen für bas Befteben ber allgemeinen gefesmäßigen Drbmung unferes Connenfpftems. Die gegene seitigen Ginwirfungen ber himmelstörper fint berechenbar. 2110bers ift bas bei ben Erscheimungen bes organischen Lebens. Auch biefe find fehr wahrscheinlich bedingt burch die gegenseitigen Einwirfungen ber zu einem Individuum verbundenen Stoffe, nebft allen ben Einwirfungen ber bas Individuum umgebenben Ausen-Diefe find aber fo verschieben, fo complicitter und jum Theil noch fo wenig befannter Ratur, bag fie fich baburch bis jest allen Berfuchen, fie ftreng mathematischer Behandlung au unterwerfen, entzogen haben. Das ift aber, wie Gie feben. ein für mes noch fehr wesentlicher Unterschied ber mechanischen Befehr bes himmels und irgend eines irbischen Organismus. Sehr sonderbar muß es baber erscheinen, wenn von einigen Seiten verfucht worben ift, Die Erscheinungen ber Sternenwelt organischen Borgangen zu vergleichen und aus biefen zu erflärem, wahrend man gerade jene ungleich viel genauer kennit, als biefe.

#### 3manzigfter Srief.

### Crepuscularlicht.

"Etruve bemerft, er habe in bem Dorpater Refracier mit Inwendung einer Bergrößerung von 320 Mal bie Meinften Abftande überans fcwacher Doppeifterne bestimmt, bei fo hellem Crepuscularlichte, bag man um Mitternacht begnem lefen tonnte."

204mps 6. 82.

Crevuscularlicht nennt man bas licht ber Dammerung. Es ift biffufes Licht, welches entfieht, wenn bie Samme noch nicht ober nicht mehr tief (nicht über 18 Grab) unter bem Horisont fieht und ihre Strablen von oberen, burch fie noch erfembreten Buft - ober Wolfenschichten reflectirt werben. Doner ber Dammerung ift je nach ber Breite bes Ortes fehr verschieben, weil in ben Aequatorialgegenden bie ben Dovinont beinabe rechtwinklig burchschneibenbe Conne febr schnell 18 Grab unter benfeiben gelangt, während fie nach ben Molen gu mit fehr fchräger Bahn lange ober bie gange Racht in biefer Sabe Außerdem wird aber bie Dammerung ber gemakinten umb Bolarnouen im Bergleich ju ben Nequatorialgegenben gowohnlich auch noch baburch verlängert, bag in erfteren bie Ale mosphane selten so rein ift, als in letteren, was bie Lichtrefferion febr beförbert. Daber fommt es benn, bag 2. B. in Betersburg in ber Beit ber langften Tage bie Dammerung burch bie gange Racht bauert, während fie in Cumana in wenigen Minuten vorüber if.

Mit der Dammerung hängt sehr innig auch Morgen- und Mbendroth zusammen. Man suchte dieselben früher dadurch zu exilaren, daß man annahm, die Lust lasse vorzugsweise nur die vothen und geiben Strahlen durch, während sie die blauen ressectire. Des Abends und des Morgens müsten nun aber die Sonnenstrahlen einen weiteren Weg sichräg durch die Atmosphäre zurücklegen, weshalb dann die gelben und rothen Strahlen vorshertschend zur Erstheinung kännen.

Forbes hat gezeigt, daß diese Meinung nicht ganz eichtig sein kann, da das Blau des Himmels durchaus nicht die complementare Farbe des Abendrothes ist. Rach Forbes rührt das Abend- und Morgenroth nicht von der Luft selbst, sondern von dem in derselben enthaltenen Wasserdampse her. Reuerlich hat Clausius sogar nachzuweisen gesucht, daß nicht nur die Abendrothe, sondern auch die blaue Farbe und überhaupt die Lichtressenion der Atmosphäre von stets in ihr vorhandenen kleinen Wasserdunftbläschen herrührt.

Als Korbes einft neben einem Dampfwagen ftanb, ber burch sein Sicherheitsventil eine große Menge Dampf entließ. fah er zufällig bie aufsteigende Dampffaule vor ber Sonne und war überraicht, fie febr tief orangeroth gefarbt ju feben. Spater beobachtete er noch öfters baffelbe Phanomen und entbedte eine wichtige Abanberung beffelben. Ginige guß über bem Sicherbeitsventile, zu welchem ber Dampf herausblies, war beffen Farbe für burchgebenbes Licht bas erwähnte tiefe Drangeroth; in größerer Entfernung jeboch, wo ber Dampf vollständiger verbichtet war, horte bie Erscheinung ganzlich auf. Selbft bei mäßiger Dide war bie Dampfwolfe burchaus undurchbringlich für bie Sonnenstrahlen; sie warf einen Schatten wie ein fester Körper, und wenn ihre Dide gering war, so war sie zwar burchfcheinend, aber gang farblos. Die Drangefarbe bes Dampfes fcheint baher einem besonderen Grabe ber Berbichtung anzuge-Bei vollfommener Gasgestalt ift ber Bafferbampf gang burchsichtig und forblos, in jenem Uebergangszustande ift er burchfichtig und rauchroth, wenn er aber vollftandig zu Rebelblaschen verbichtet ift, fo ift er bei geringer Dide burchscheinenb und farblos, bei großer Dide unburchfichtig.

Forbes wendet nun diese Beobachtung zur Erklärung der Abendröthe an. Als reine, farblose, elastische Flüssigkeit giebt der Wasserbamps der Luft ihre größte Durchsichtigkeit, wie man sie besonders dann beobachtet, wenn sich nach einem heftigen Regen der Himmel wieder aushellt. Im Uebergangszustande läst er die gelben und rothen Strahlen durch und bringt die Erscheinungen der Abendröthe hervor.

Diese Theorie erklart auch sehr gut, bas bas Abendroth in ber Regel weit intensiver ift, als bas Morgenroth, und bas

Abenbroth umb Morgengrau Angeichen ichonen Bettere find. Gleich nach bem Temperaturmaximum bes Tages und por Sonnenuntergang fangen ber Boben und die Lufticbiebten in perichiebener Sohe an, Barme burch Strahlung zu verlieren. Bevor fich aber in Folge beffen ber Wafferbampf vollständig verbichtet. burchläuft er jenen Uebergangszustand, welcher bie Abenbröthe erzeugt. Des Morgens hingegen ift es anbers. Die Dampfe. welche bei Umkehrung bes Brocesses wahrscheinlich bas Roth erzeuat haben wurden, fleigen nicht eher auf, als bis bie Wirtung ber Sonne lange genug angehalten hat, alsbann ift aber bie Zeit bes Sonnenaufgangs vorüber, bie Sonne fteht schon hoch am himmel. Das feurige Ansehen bes Morgenhimmels rührt von ber Anwesenheit eines folden Ueberschuffes an Feuchtigkeit her, in beffen Folge bann burch bie Berbichtung in höheren Regionen wirtlich Wolfen entfteben, im Gegenfage mit ber Tenbeng ber fteigenden Sonne, fie ju gerftreuen; beshalb ift bas Morgenroth als Borbote balbigen Regens zu betrachten.

Einundzwanzigfter Brief.

## Das Funteln ber Sterne.

"Ich habe mehrere Jahre hinter einander bemerft, wie an ben Orten, an denen das Funkeln der Fipkerne überhaupt etwas Seltenes ift, der Eintritt der Regenzeit viele Tage im Boraus fich durch das zitternde Licht der Gestinne in großer bobe über dem Horizont verkündigt. Betterleuchten, einzelne Blitze am horizont ohne sichbares Gewölle oder in schwalen, senkrecht aussteigenden Wolfensaulen sind dann begleitende Erscheinungen. Ich physiognomischen Borgange, die physiognomischen Beränderungen der himmelbluft in mehreren meiner Schriften zu schwos S. 89.

Da Sie ein Freund des gestirnten himmels sind, so werden auch Sie gewiß schon bemerkt haben, daß der Andlick desselben ein sehr ungleicher ist, nicht nur rücksichtlich der Zahl der sichtbaren Sterne und der Höhe, in welcher die einzelnen je nach der Zeit erscheinen, sondern auch nach der Art ihres Leuchtens.

Pameilen erfcheint jeber Stern und als ein bill leuchtenber Punit, miweilen bagenen fieht es aus, als wenn eine farte Bewognung ober ein Wechfel bes Lichtes fattlinde. fifte biefen fenteren Buffand giebt es feine palfendene Beneumung, ale bas Aunteln ber Sterne, welches übrigens an ben Blancten fich miemals fo fart zeigt, als an ben Kirfternen. Die Ertiarung biefes Umftanbes finden Sie G. 86 bes Rosmos, me auch die mit dem Annieln verbundenen Karbenerickeinungen berübet finb. In unferen Breiten beobachtet man biefes Tunfeln aumeilen in besonders bellen und falten Minternachten, und es scheint bann mit ber Bilbung feiner Gisnabeln in unserer Atmofobare in Berbindung zu fieben; weit beutlichen und öfter foll es inbessen in einigen tropischen Ländern beabachtet werben. und aerabe von biefem scheint v. Sumbolbt vorzugeweise zu forechen. Mas er barüber anfalbet, fent Atles Belege baffir, bag biefes Aunkeln nicht etwas ben Sternen Gigenthumkiches ift, sondern mur burch einen besonderen Buftand ber Atmosphäre hervorgebracht wirb.

Die im Rosmos citirte Bemerkung Arago's über biesen Gegenstand lautet beutsch: "Ganz besonders merkwürdig ist bei der Scintillation (dem Funkeln der Sterne) der Wechsel der Farbe. Dieser Wechsel ist weit häusiger, als ihn die gewöhnsliche Beodachtung angiedt. Wenn man nämlich das Fernrohr erschüttert, so verwandelt man dadurch das Vild des beodachteten Sternes in eine Linie oder in einen Kreis, und alle Bunkte dieser Einie oder bieses Kreises erscheinen ungleich gefärdt. Läßt man das Fernrohr undewegt, so sieht man alle diese bunten Bilder übereinander und deshalb weiß. Die Strahlen, welche sich im Brennpunkt einer Linse vereinigen, bewegen sich übereinstimmend oder nicht übereinstimmend, sie ergänzen oder zerstören sich, se nachdem die Schichten, welche sie durchlausen, biese oder jene Brechung bewirken.

Die Bereinigung ber rothen Strahlen zerstört sich allein, wenn fie, von rechts und links, von oben und unten einfallend, burch Mittel (Substanzen) von ungleichem Brechungsvermögen paffiren. Wir fagten, sie zerstöre sich allein, weil die Berschiedenartigkeit des Brechungsvermögens, welche der Zerstörung ber rothen Strahlen entspricht, nicht dieselbe ift, welche die

Berftonung ber grünen Strahlen bewirkt, und umgefehrt. Rach ber Zerftorung ber rothen Strahlen bleibt Weiß ohne Roth, bas ist Grün. Wirb im Gegentheil durch Interferenz das Grün gerftort, so bleibt ein weißes Bilb ohne Grün, das ist ein rothes.

Um bas Richt= ober Benigfunkeln ber Blaneten von großem Durchmeffer zu erflaren, muß man bebenten, bag bie Scheibe eines folden Sternes als eine Anhäufung von vielen für fich funtelnden Sternen betrachtet werben fann, beren vericbieben gefarbte Bilber burch gegenseitige Dedung gemeinsam ben Gesammteinbrud von Weiß hervorbringen. ein Diaphraama, einen von einem Loch burchbohrten Dedel auf die Objectivlinse legt, so erfcheinen die Sternscheiben von einer Reihe leuchtenber Ringe umgeben. Senft man bie Deularlinfe, fo vergrößert fich ber Durchmeffer ber Sternscheibe und in ihrer Mitte entsteht ein bunkler Bunkt. Genft man fie bann noch tiefer, fo tritt an die Stelle des bunflen Bunftes wieder ein leuchtender. Gine abermalige Senfung erzeugt wieber einen schwarzen Bunft u. f. w. Richtet man bas Kernrohr in bem Augenblid, in welchem ein febmarges Centrum fiebtbar ift, auf einen Stern, welcher nicht funkelt, so bleibt bafielbe wie vorber. Wenn man bagegen bas Rohr auf einen funtelnben Stern . richtet, so erscheint bas Centrum bes Bilbes abwechselnd bunkel und leuchtend. Dieses Berschwinden und Wiederhervortreten bes Centralvunftes beweift birect bie veranberliche Interfereng ber Strablen. Um die Abwesenheit bes Lichtes in bem Centrum biefer vergrößerten Bilber zu begreifen, muß man bebenfen, baß bie burch bas Objectinglas regelmäßig gebrochenen Strahlen fich nur im Brempunft wieder vereinigen und folglich auch nur ba interferiren tonnen. Diefe vergrößerten Bilber, welche biefe Strahlen hervorbringen, werben baher immer voll bleiben (ohne Benn bei einer bestimmten Stellung bes Deularglafes fich ein Loch in ber Mitte bes Bilbes zeigt, so geschieht bas baburch, bag bie regelmäßig gebrochenen Strahlen mit ben am Rand bes freisformigen Diaphragma gebeugten Strahlen interferiren. Die Erscheinung ift nicht conftant, weil die Strahlen in bem einen Moment interferiren, im nachsten es nicht thun, ba fle Lufticbichten von ungleichem Brechungsvermogen burchschnitten haben. Diese Beobachtung liefert baher ben Beweis für bie Rolle, welche Luftschichten von ungleichem Brechungssvermögen bei bem Funkeln ber Sterne spielen, wenn fie von Strahlen burchlaufen werben, beren Bunbel sehr bunn fint.

"Aus dem Allem geht baher hervor, daß bas Funkeln ber Sterne zu ben Interferenzerscheinungen bes Lichtes gehört. Rachbem bie Strahlen ber Sterne eine Atmosphare burchlaufen haben, in welcher ungleich warme, ungleich bichte, ungleich feuchte Schichten vorhanden find, bilben fie bei ihrer Bereiniaung im Brennpunkt einer Linfe Bilber von ftete wechselnber Intenfitat und Karbe, alfo folde Bilber, wie fie beim Kunteln fich zeigen. Das Kunkeln zeigt fich aber auch außerhalb bes Brennpunftes ber Fernröhre. Die Erffarungen, welche Galilei, Scaliger, Repler, Descartes, Boote, Bunghens, Remton und John Michell vorgeschlagen haben, und welche ich in einer besonderen Abhandlung prufte, find unzuläffig. Thomas Doung, bem wir bie erften Befete ber Interfereng verbanten, hielt bas Kunfeln für unerflarbar. Die Unrichtigfeit ber früheren Erklarung burch auffteigenbe und bewegte Dampfe ift schon burch ben Umstand bewiesen, bag wir bas Kunkeln mit bloßem Muge feben."

Das Kunteln ber Sterne in warmen ganbern ift eine Kolge befonbere vielen in ber Atmosphäre schwebenben Bafferbampfes. Daburch verliert bie Atmosphare an Durchsichtigfeit und ihre Strahlenbrechung wirb größer. Wafferbampf ift nämlich eine conftante, aber in fehr ungleichem Dage vorhandene Beimengung ber atmosphärischen Luft. Die Quantität feiner Beimengung ift abhängig von ber Große ber Oberfläche verbampfenben Baffers und von ber Temperatur ber Luft. Jeber Barmegrab bestimmt namlich einen besonderen Sattigungsgrad ber Luft burch Wafferbampf, welcher nicht überschritten werben fann. Je hoher bie Temperatur ift, um fo mehr Wafferbampf ift zu biefem Cattigungeauftanbe erforberlich; beim Gefrierpuntt (0 Grab) 2. B. fann ein Cubifmeter Luft im Sattigungezustanbe nur 5,4 Gramm Bafferbampf enthalten, bei 10 Grab Barine bagegen 9,7 Gramm. Wird baher bie Temperatur einer mit Feuchtigkeit gefättigten Luftmenge erniebrigt, fo entfieht ein Rieberfchlag von Baffer, fei es nun ale Rebel, Thau, Regen ober Schnee; wird fie erhöht, fo tritt die Befählgung ein, noch mehr Bafferbampf aufzunehmen.

Eine unmittelbare Folge von biesem Geset ift es, daß in ben warmen Gegenden der Erde die Lust in der Regel weit mehr Feuchtigseit enthält, als in den kalten, welchen Unterschied man jedoch keinesweges ohne Weiteres durch die Sinne wahrnehmen kann, da jeder Wasserdampsgehalt unter dem Sättigungsgrade keinen Eindruck von Feuchtigkeit hervordringt. Ja es wird eine absolut sehr viel Wasserdamps enthaltende warme Lust allemal trocken erscheinen, z. B. seuchte Wässche schnellt trocknen, wenn der Sättigungsgrad für ihre Temperatur noch nicht erreicht ist, während ein anderer lätterer Luststrom absolut viel weniger Wasserdamps enthalten kann, und doch nicht ausstrocknend wirkt, weil er mit Wasserdamps gesättigt ist.

Da aber für ben Feuchtigkeitszustand ber Atmosphäre nicht bie Temperatur allein bestimmend ift, sondern auch die Möglichsteit der Bildung von Wasserdamps, d. h. die Größe der besnachbarten Wasserobersläche, so ist die Atmosphäre über großen Festländern in der Regel weit weniger mit Wasserdamps gefätztigt, als über dem Meere, oder über Kustengegenden.

Der in ber Luft schwebenbe Bafferbampf (wohl zu unterfcheiben vom fichtbaren Bafferbunft, j. B. im Rebel und in ben Wolfen) ift unfichtbar, burchsichtig im gewöhnlichen Ginn, aber nicht absolut burchfichtig. In großen Quantitaten bringt er kleine Einwirkungen auf bie burchgebenben Lichtstrahlen bervor, wie eben bas Funkeln ber Sterne und jene Lichtschwächung, bie v. humboldt in ben Unfichten ber Ratur mit ben Borten befchreibt : "Ich habe gefucht ben Gintritt ber Regenzeit und bie Symptome ju fchilbern, welche fie verfunden. tiefe und bunkele Blaue bes himmels entsteht aus ber vollkommenen Auflösung ber Dunfte in ber Tropenluft. Chanometer (Meffer ber himmeleblaue) zeigt lichtere Blaue an, fobalb bie Dunfte anfangen, fich nieberzuschlagen. Der schwarze Fleden im füblichen Rreuze wird in eben bem Dage undeutlich, als bie Durchsichtigkeit ber Atmosphäre abnimmt und biefe Beranberung ben nahen Regen verfunbigt. Ebenso verlöscht bann ber helle Glang ber Magellanischen Bolfen (Nubecula major und minor). Die Kirsterne, welche vorber mit ftillem,

nicht zisterndem Lichte wie Maneten leuchteten, funkeln nun soldst im Zenith. Alle diese Erscheinungen sind Folgen der sich versmehrenden und im Ausstreis schwebenden Wasserdämpse." Es ist leicht begreistich, daß man diese Erscheinungen vorzugeweise in den warmen Gegenden der Erde wahrnimmt, wo der absolute Dampfgehalt der Altwosphäre eben wegen der Wärme des sonders groß sein kann.

Uebrigens sinden zwischen dem Dampf- und Dunft- (Rebei) Zustand ber atmosphärischen Fruchtigkeit gleichsem Uebergangszustände statt, wahrscheinlich der Art, daß sich vereinzeite Dunstbläschen bilden, und diese bringen dann mancheriei besondere optische Erscheinungen in der Atmosphäre hervor, so die rothe Fürdung der Sonnenscheibe, die höse von Sonne und Mond u. s. w.

Es ift siets nöthig, diese von dem Justand der Atmosphäre berrührenden Erscheinungen des Stermenhinmels svegsättig von denen zu sondern, welche durch wirkliche Aenderungen in der Constitation oder Leuchtkusst der Sterne hervorgebracht werden. Es gleichen die ersteren den subjectiven Edustissen oder Adusschungen des Auges dein Schen, wenn wir und nämlich die Erde als ein Auge denken, welches die Sternenwelt wahrnimmt. Es sind durch den subjectiven Standpunkt bedingte Erscheisungen.

Smeinndzwanzigfter Brief.

### Die Mberration.

"Gemeffen wurde die Geschwindigkeit des reflectirten Sonnenlichtes durch Rowenber 1675) mittelft der Bergleichung von Berfinferungs - Evoden der Jupiterstradauten; die Geschwindigkeit des directen Liebtes der Figferne mittelft Bradler's großer Entdedung der Möserration (herbft 1727), des finulichen Beweises von der translatortischen Beweigen der Erde, das ift von der Bahrfelt des expermiscanischen Syftems."

Rosmos C. 90.

Sie fragen, was ift Aberration, von ber im Rosmos mehrfach, befonders auch wieder S. 279 die Rebe ift? Es ift

fdwierig, burd blofe Befdreibung einen gang beutlichen Begriff von dem Wefen dieser optischen Tauschung zu geben, ich will ce indeffen versuchen, boch muffen Gie babei auf eine gang scharfe mathematische Auffaffung Bergicht leiften und fich vielmehr mit einer allgemeinen Erlanterung bet Gache begringen. Die Aberration ift eine fcbeinbare fahrliche Bewegung aller Kirfterne, berporgebracht baburch, bag bie Erbe fich in ihrer Bahn um bie Sonne bewegt und beshalb bie von ben Sternen ausgehenben Lichtstrahlen für ben Beobachter auf ber Erbe fets eimas mehr von ber Seite berautommen fcbeinen, nach welcher Die Erbe fich hinbewegt, gerade fo, wie ein senkrecht berabfallenber Regen Ihnen bennoch unter bem but in bas Goficht fclagt, allo von vorn zu kommen fcheint, wenn Sie fich fchnell nach einer Richtung bin bewegen. Die Gebe bewegt fich in einer großen Ellipse, die Lichtstrahlen ber Fückeme icheinen bedhalb einmal mehr von ber einen, einmal mehr von ber anderen Seite zu kommen, und baburch entfteht fur ben Beobachter ber Ginbrud, als wenn jeber Stern felbft fich in einer fleinen Glivfe bewegte, bie jeboch fur alle bie Sterne, welche ungefahr ober aem in ber Gbene ber Erbbahn liogen, bemahe ober völlig gur geraben Linie wirb, alfo nur Bin- und Berbewegung.

Die Größe biefer icheinbaren Bewegung, welche querft von 3. Brablen aufgefunden murbe, ale er feit 1725 mit Dolineur nach ber Barullave ber Mirfterne funbte, ift natürlich abhanaja von bein Berhaltnis ber Conelligfeit bes Lichtes und ber Kortbewogung ber Erbe in ihrer Bahn. Baren beibe gleich arou. so muste ber Wintel ber Aberration ein halber Rechter, alfo 450 fein, ba aber bas Licht, wie querft Dif Romet aus ben Eintrittszeiten ber Berfinfterung ber Jupitersmonde fand, in jeber Secunde 41,900 Meilen gurudlogt, ju welchem Weg bie Erbe 17 Minuten 11 Secumben braucht, bas Licht alfo fich 10,211 mal fdrueller bewegt, als bie Erbe in three Bahn um bie Sonne, fo beträgt biefer Aberrationswindel nur 201/4 Gecumben. Also so wenig, baß schon recht gute Instrumente bazu gehörten, um ihn zu finden. Ein großer Triumph menfchlichen Romens ift es jebenfalls, bag Beobachtung und Rechnung hier febr gut übereinstimmen, b. h. bie beobachtete Aberration ift gerabe fo groß, als fie fich burch Berechnung mit Zugrundelegung ber beiben früher gesundenen Geschwindigseiten ergiebt. Diese Uebereinstimmung liefert zugleich einen trefflichen Beweis für die Richtigkeit der Bewegung der Erde und der Schnelligfeit bes Lichtstrahles.

Sie fragen, ob nicht auch die Fortbewegung bes Sonnenssphemes im Weltraume eine Aberration hervordringe? Allerdings muß sie das, sie bleibt aber nothwendig umnachweisdar, so lange nicht genaue Firsternbeodachtungen aus dem jedenfalls sehr großen Zeitraume eines ganzen oder beinahe ganzen Umstauses der Sonne in ihrer Bahn zur Bergleichung vorliegen, vorausgesetzt nämlich, daß diese Bahn eine freisähnliche ist. Das bloße Fortbewegen bringt zwar jedenfalls eine Aberration hervor, sie fann aber nicht als solche erkannt werden, so lange nicht die Richtung der Fortbewegung sich hinreichend andert. Sie ist daher auch ohne Einsluß auf die relative Richtigkeit der Ortsbestimmungen.

Um Ihnen recht sicher beutlich zu werben, will ich noch einen Bergleich bier anschließen. Wenn Jemand unter rechtem Bintel mit einer Buchfenfugel burch einen eben fcnell vorübereilenden Gisenbahnwagen schießt, ber Art, bag baburch zwei Rugellocher entstehen, wie in ben letten Jahren leiber wohl öfter geschehen fein mag, fo werben biefe beiben Löcher, obwohl ber Schupe rechtwinklig auf bie Bahn zielte, eine fchrage Richtung ber Rugel andeuten, weil nämlich ber Wagen, ebe bie Rugel ihn burcheilte, felbft einen fleinen Weg jurudlegte. Die Rugel ift beshalb scheinbar schräg burch ben Wagen geflogen; batte ein barin Sibenber ihre Bahn verfolgen fonnen, fo wurbe er sie in schräger Richtung burch ben Wagen haben fliegen sehen, und baraus, wenn er bie eigene Bewegung bes Bagens unberudfichtigt ließ, auf eine gang falfche Richtung bes Schuben geschloffen haben. Gerabe so muß es bem mit ber Erbe Reis senben ergeben, wenn er bie Strahlen ber Sterne burch ein Fernrohr beobachtet, ohne bie eigene Bewegung ber Erbe ju berudfichtigen.

Die Aberration ist wie das Funkeln der Sterne und wie die scheinbare tägliche Bewegung aller himmelskörper um die Erde, für die lettere, d. h. für die Gesammtheit ihrer Bewohsner, eine subjective optische Erscheinung, eine Täuschung, wohl

zu unterscheiben von der wahren Bewegung der Sterne. Es zeigt sich dabei ganz besonders deutlich die Wichtigkeit rein obsiectiver Beobachtung, welche alle diese subjectiven Erscheinungen absondert, mögen sie nun von einzelnen Individuen ausgehen, wie die Jahl der Strahlen, von denen man die Sterne umgeben sieht, oder vom gemeinsamen Standpunkt herrühren, wie die Aberration. In der Astronomie ist es möglich, den Tausschungen des Standpunktes, der Beleuchtung und der Sehhülssmittel vollständig Rechnung zu tragen, die reine, nackte objective Wahrheit zu ermitteln; aber wer vermag das im Leben, und zumal im Staatsleben!

#### Dreiundzwanzigfter Brief.

## Beobachtung und Berechnung ber Erfcheinungen.

"Aus Romer's erften Betrachtungen ber Jupiterstrabanten schäpten horrebow und Du Samel ben Lichtweg in Jeit von der Sonne gur Erbe bei mittlerer Entfernung 14' 7", Cassini 14' 10"; Rewton, was recht auffallend ift, der Wahrheit weit näher 7'30". Delambre sand, indem er bios unter den Beobachtungen seiner Zeit die des erften Trabanten in Rechnung nahm, 8' 13", 2. Mit vielem Rechte hat Ende bemerkt, wie wichtig es water, in der sicheren Hoffnung bet der jehigen Bolltommenheit der Fernröhre übereinstimmendere Besultate zu erlangen, eine eigene Arbeit über die Berfinstrungen der Inpiterstrabanten zur Abseitung der Lichtgeschwindigseit zu unternehnen."

Rosmos S. 91.

Sie mögen baraus ersehen, wie sehr die ersten Bersuche, die Geschwindigkeit des Lichtes zu bestimmen, in ihren Resultaten von einander abweichen, und ähnlich verhält es sich mit den meisten Bestimmungen dieser Art, wodurch jedoch keineswegs die Röglichkeit abgeschnitten ift, nach und nach sehr genaue Resultate zu erhalten.

Die Schnelligkeit ber Lichtfortpflanzung ist eine so außersorbentliche, daß sie die Grenzen unmittelbarer Wahrnehmung burch unsere Sinne ganzlich überschreitet. Sie ist viel tausendsmal größer, als die Bewegungsgeschwindigkeit der Himmelsskörper in ihren Bahnen, und schon diese ist so groß, daß wir die gewaltigen Massen nur als flüchtige Phantome an uns vors

übereilen sehen würden, wenn unser Stundpunkt ihnen bis auf wenige Meilen genähert ware. Die einzelnen Gestaltungen sie ver Oberstäche würden wir in solcher Rühe ebensowenig untersichelben können, als die Physiognomien in einem uns begegnend vorübersausenden Dampswagenzug.

Bei ben Himmelstörpern bommt die Entferumg der Besbeachtung zu Hulfe, und biese ist bei ben Wettörpern jenseit unseres Sonnenspstemes so groß, daß thre Bewegung Rull ersscheint, und daß man sie deshalb Jahrtaufende für gegenseitig undewegt, für Firsterne gehalten hat, odwohl man vor Cospernicus die Erde für den Mittelpunkt des um sie dewegten himmelsraumes hielt. Das heißt, man glaubte damals, das himmelsgewölde mit den Sternen brehe sich täglich um die Erde; die Fixsterne selbst aber stünden an diesem Gewölde unsveränderlich fest.

Um den Weg zu messen, welchen das Licht in einer bestimmten Zeit zurucklegt, bedurfte man solcher Entsernungen, wie sie der Himmelsraum darbietet. Indem man die eigenen Bewegungen der Erde, des Jupiter und seiner Trabanten, genau kannte, ließ sich mit einem großen Grade von Genauigkeit vorausbestimmen, in welchem Moment die Bersinsterung eines dieser Wonde eintreten müsse, und wenn die genaue Beobachstung dieser Bersinsterung dann eine Differenz gegen die Rechenung zeigte, so konnte man aus dieser Berspätung des Sichtbarwerdens auf die Zeit schließen, welche das Licht braucht, um von dem Jupitersmonde bis zur Erde zu gelangen.

Aber Sie sehen wohl leicht ein, wie viel babei auf bie Richtigkeit ber Rechnung sowohl, als auf die Genauigkeit ber Beobachtung ankommt, denn es handelt sich überhaupt nur um wenige Minuten Zeitdifferenz.

Beobachtung und Rechnung, welche lettere sich stets auf vorhergehende Beobachtungen stützt, stimmen num niemals ganz vollkommen mit einander überein. Ihre völlige Uebereinstimmung ist das Ziel aller astronomischen Arbeiten, dem man sich durch Bervollkommnung der Instrumente und der Theorie in der Methode stets mehr und mehr genähert hat, weiches man aber voraussichtlich nie vollkommen erreichen wird. Während in früsheren Jahrhunderten diese Abweichung ganze Winkelgrade ober

ganze Zeitstunden betrug, hat man sie nach und nach auf Minuten, Secunden oder Hunderttheile von Secunden reducirt. Dadurch ist diese Differenz in die engen Grenzen der unvermeidslichen Unvollkommenheit aller menschlichen Beobachtung verwiessen. In diesen Grenzen stimmen Beobachtung und Rechnung vollkommen mit einander überein.

Erlauben Sie mir, baß ich Ihnen barüber eine fehr lehrereiche Stelle aus Beffel's popularen Borlefungen mitetheile:

"Die Bewegungen aller Himmelskörper so vollständig kennen zu lernen, daß für jede Zeit genügende Rechenschaft davon gegeben werden kann, dieses war und ist die Aufgabe, welche die Astrosnomie auszulösen hat. Rewton gab ihr keine neue, allein seine Entdeckungen begründeten die Hoffnung, die alte vollständig ausslösen zu können. Daß dieses möglich sei, glaubte man vorher nicht; man war zufrieden, wenn man die Himmelskörper nur ohngefähr an den Ort des Himmels hinrechnen konnte, wo die Beodachtung sie wirklich zeigte. Kepler's Borschriften leisteten dieses, indem sie die großen Abweichungen von der Wahrheit nicht mehr zeigten, an welche man die dahin gewöhnt war; allein wenn völlige Uebereinstimmung gefordert wird, so muß man zugestehen, daß die Kepler'sche Astronomie sie noch nicht hervorbringen kann.

Der Unterschieb erscheint, wenn man ihn oberflächlich betrachtet, vielleicht nicht so wesentlich, als er wirklich ist; einige Ausmerksamkeit zeigt aber, daß zwischen dem Ohngefähr und Genau eine gewaltige Klust liegt. Denn wenn die Rechnung eine entschiedene Abweichung giebt, so ist sie unrichtig, und zwar, da Ieder sich vor Rechnungssehlern hüten kann, in ihrem Principe unrichtig, d. h. sie ist auf eine Annahme gedaut, welche nicht das wahre Geset der Bewegung ist. Muß man zugesteben, daß man den Ort eines Himmelskörpers nicht so genau berechnen kann, wie die Beobachtungen ihn angeben können, so muß man also damit zugeden, daß man die wahre Ratur seiner Bewegung nicht kennt. Dieses ist eben so wahr, wenn der Unterschied zwischen der Rechnung und der Beobachtung den kleinsten Theil, den man durch die stärkten Instrumente noch

Digitized by Google

wahrnehmen kann, beträgt, als wenn er auf einen ganzen Grab steigt; es ist wahr, wenn ein Unterschieb entschieben vorhanden ist, auf die Größe besselben kommt es nicht an.

Rach Newton's Entbedung trat sogleich das Bestreben hervor, die Uebereinstimmung zwischen der Beobachtung und der Rechnung vollständig zu machen. Dieses konnte nur gelingen, wenn zwei sehr verschiedene Aufgaben ausgelöst werden konnten: es mußten die astronomischen Beobachtungen so vervollkommnet werden, daß sie auch in kleinen Theilen Sicherheit erhielten, und ferner mußte die Theorie so entwickelt werden, daß das, was man aus ihr berechnen würde, ihr wirkliches Ergebniß und nicht eine mehr ober weniger unvollkommene Annäherung an basselbe sein möchte.

Das 18. Jahrhundert zeigt uns bas Bild einer Wechselwirfung beiber Aufgaben auf einander, welche, mir wenigstens, als höchst intereffant und als bas mahre Wesen ber Aftronomie biefes Jahrhunderts erscheint. Durch Rewton hatte bie Theorie einen großen Fortschritt gemacht und war baburch ber Braris voraeeilt; biefe machte nun Anstrengungen, mit ber Theorie wieber in's Gleichgewicht zu tommen : fie mußte querft bie Beobachtungemethoben verbeffern, und bie verbefferten Dethoben nach einem fo ausgebehnten Plane amwenden, baß man Reihen ficherer Beobachtungen erhielte, burch welche man nicht nur bie Richtigkeit ber allgemeinen Theorie follte prufen, fonbern auch biejenigen, für jeben Simmelsförper fpeciell geltenben Beftimmungen follte erlangen tonnen, beren Renntniß bie Unwendung ber allgemeinen Gigenschaften ber Bewegung auf jeben Simmelskörper voraussest. Um anschaulicher zu machen, mas ich hiermit fagen will, will ich zwei Planeten unferes Sonnenfvftems, etwa Jupiter und Saturn, beispielsweise anführen: ber Bewegung beiber liegt, nach Remton's Lehren, baffelbe Gefes jum Grunde; bennoch beschreibt ber Gine eine gang andere Bahn. als ber Andere; bie Umlaufszeit, bie Entfernung, bie Figur ber Bahn, die Lage berfelben - Alles ift bei beiben Blaneten ganglich verschieben. - Dieser Unterschied ift bas Einzige, mas ben Saturn von bem Jupiter aftronomisch unterscheibet, und um ihn kennen zu lernen, bleibt kein anderes Mittel, als ben jebem ber beiben Blaneten eigenthumlichen Buftanb ber Bahn, aus ben Beobachtungen ber Derter an ber himmelstugel, an welchen er zu verschiebenen Zeiten erscheint, abzuleiten.

Die nothwendig gewordenen Anstrengungen der Praxis der Aftronomie wurden, schon zu Rewton's Zeit, und zwar auf der Sternwarte zu Greenwich, gemacht. Flamsteed war der Mann, der sich das Berdienst erward, große Berdesperungen der astronomischen Instrumente und der Beodachtungsmethoden einzusähren, und beide auf der genannten Sternwarte so in Thatigkeit zu sehen, daß er und in drei Folianten, denen er den verdienten Titel Historia Coelestis Britannica gab, eine Reihe von Beodachtungen hinterlassen konnte, welche die vollständigste Rechenschaft von den Bewegungen der Himmelskörper, während des Bierteljahrhunderts, in welchem er sie versolgte, gab.

Hierburch tam bie Praxis weiter, als daß die Theorie in bem unentwidelten Zuftande, den fie noch besaß, ihr hatte folgen können.

3ch erlaube mir wieberum, anschaulicher zu machen, was unter bem unentwidelten und bem entwidelten Buftanbe ber Theorie ju verfteben ift. Buerft werbe ich, um bei ben ichon genannten Blaneten zu bleiben, einen berfelben, etwa ben Supiter, gang wegbenken, also ben Saturn und bie Sonne als allein vorhanden annehmen. Die neue, von Remton gegebene Lehre besteht barin, bag alle Rorper, am himmel wie auf ber Erbe, fich gegenseitig anziehen, welche Anziehung jeboch, beiläufig gefagt, für bie irbischen Körper wenig merklich ift, inbem bie Rleinheit biefer Körper fie fo unbebeutend macht, bag man mur burch bie allerfeinsten Versuche eine Spur bavon hat fichtbar machen können. Indem wir nun ben Saturn und bie Sonne betrachten, betrachten wir also feine andere Angiehung als bie, womit bie Sonne ben Saturn und ber Saturn bie Sonne fich ju nabern ftreben; biefe Anziehungen murben alfo unfehlbar beibe Rorper einander immer naher führen und mit bem Busammenfallen beiber enbigen, wenn nicht etwas biefen Erfolg Berhinderndes vorhanden ware. Diefes ift die nicht mit ber Richtung ber Anziehung zusammenfallende Bewegung, welche ber Saturn, ohne bag wir wiffen woher, am Anfange erhalten hat, und welche, nachbem er fie einmal besitzt, hinreicht, ihn fortwahrend in einer Umlaufs-Bewegung um bie Sonne ju erhalten; so daß die Anziehung ihn nicht zum Zusammenfallen mit der Sonne bringt, wohl aber nach der Bollendung eines Umlauses einem neuen erzeugt, der dem vollendeten in jeder Hinschaft vollsommen gleich ist. Dieses ist die nothwendige Kolge der Rewton'schen Lehre von der Anziehung; umumstößliche, mathematische Schlüse führen von der einen zu der anderen. Denkt man sich aber noch dem Jupiter zu der Sonne und dem Saturn hinzu, so zieht auch dieser Beide an, und der Saturn erfährt nun, außer der Araft, welche, wenn sie allein wirkte, die eben erwähnte regelmäßige Bewegung zur Kolge haben würde, noch die vom Jupiter ausgehende Anziehungskraft, deren Hinzusommen natürlich nicht ohne Wirkung bleiben kann, also eine Abweichung von der regelmäßigen Bewegung erzeugen muß.

Abweichungen biefer Art nennt man Störungen; fie find eben fo verwidelt, als bas Gefet, aus welchem fie hervorgehen, einfach ift. Die Entwidelung ber Theorie ift bie Berechnung biefer Störungen; und es wird nun anschaulich sein, wie die unentwickelte Theorie, b. i. die unvollständige, aus welcher man bie Störungen weggelaffen hatte, ben Flamfteeb'ichen, bis auf Theile von ber Große biefer Storungen zuverlässigen Beobachtungen nicht mehr genau entspres chen konnte. - Jest mußte alfo bie Theorie bie ihr vorausaes eilten Beobachtungen einzuholen fuchen; allein nachbem fie burch Rewton einen fo großen Schritt gethan hatte, war es in ber Ordnung, bag ein Stillftand eintrat; man mußte fich erft an bas Licht gewöhnen, welches bie Kinsterniß fo ploglich zertheilt hatte: man mußte aufhören, es zu bewundern, ehe man ernftlich baran benfen konnte, es gehörig zu benuten. — Man erfannte jest, bag bie Aufgabe, bie Störungen zu berechnen, eine Schwierigfeit befitt, welche bie außerften Rrafte ber Mathematit in Anspruch nimmt. Bor Remton hatte bie Aftronomie nicht mehr, als bie Unfangsgrunde ber mathematischen Wiffenschaften geforbert; jest machte fie Forberungen, welche bie Mathematifer nicht befriedigen konnten, und welche, ba fie boch befriedigt werben mußten, Anftrengungen erzeugten, beren Erfolg bem menfchlichen Geifte ftets zur höchsten Ehre gereichen wirb. Die mathes matische Analyse fing an, ihre gewaltigen Rrafte zu entfalten. - Clairaut und Guler loften um bie Mitte bes Sabrhunberts die Aufgabe ber Störungen; allein fie erschöpften fie nicht, obgleich fie fie über Flamfteeb's vorangegangene praktische Leiftungen hinaustrieben.

Da fab man bie Moglichkeit ber Auflosung einer Aufgabe. welche außer ber aftronomischen Wichtigkeit noch eine außere befaß, und baher nicht nur von ben Aftronomen, sonbern auch von benen, welche Einfluß auf bie Beforberung ber Aftronomie ausüben tonnten, mit allen Rraften unterflütt wurde. Es war erkannt worben, bag man aus einer genauen Renntniß ber Bewegung bes Monbes große Bulfemittel fur bie Seefahrt gieben tonne. Ronnte man bahin gelangen, bie Derter bes Monbes mit großer Genauigkeit voraus zu berechnen, so konnte ber Schiffer bie Lange bes Bunftes auf bem Meere, wo er fich auch befinden mochte, bestimmen. Die Regierungen ber feefahrenben Bolfer waren zu jeber Unterftubung ber Aftronomie bereit, welche au ber Auflofung biefer Aufgabe führen tomte, und bie fo unterftuste Aftronomie faumte nicht, bas Ihrige zu thun. — Buerft mußten bie Beobachtungen noch weiter vervollkommnet werben, ale fcon burch Flamfteeb gefchehen war. Diefes gefchah burch ben großen Aftronomen Brablen, ber bie Sternwarte gut Greenwich nicht nur im Jahre 1750 mit Instrumenten von einem gang neuen Grabe von Bollfommenheit verfah, fonbern auch bamit eine Reihe von Beobachtungen machte, welche in jeber Sinficht nichts zu wunschen lagt. Er beobachtete nicht mur anhaltend bie Körper bes Sonnen-Spftems, fonbern auch mehr als 3000 Firsterne, und wiederholte babei Alles, mas Klamfteeb ichon gemacht batte, jeboch mit ungleich größerer Benauigfeit und mit einem Beobachtungegeifte, ber bie Bewundes rung eines Jeben erregen muß, ber aus eigener Erfahrung weiß, baß bas Bablen ber Benbelichlage ber Uhr und bas Ablefen ber Theilungen bes Inftruments bei Weitem nicht hinreichend find, eine Beobachtung wirflich brauchbar zu machen.

Rachbem bie Beobachtungen in biesen Zustanb gekommen waren, konnte ein beutscher Aftronom vom größten Berbienste, Tobias Raper, bie Bewegung bes Mondes gründlich und ordentlich erforschen. Er trug wirklich ben Sieg bavon, ben man mit großer Anstrengung zu erlangen gesucht hatte; allein er wurde seiner That kaum froh, benn er starb fast mit Brab-

len zugleich im Jahre 1762, ehe er feine Arbeit befamt mas chen konnte.

Brabley hatte, wie ich schon gesagt habe, die Beobachstungskunft auf eine Höhe gebracht, welche es sehr schwer sein wird, noch beträchtlich zu übersteigen. Er war der Theorie, obgleich sie nun schon beträchtlich weit entwicklt war, wiederum bebeutend vorgeeilt, und die Wechselwirkung, die sich schon mehrere Rale gezeigt hatte, mußte die Theorie zu neuen Anskrengungen treiben.

Diese Wechselwirfung trat wirklich auch wieber hervor, und awei Geometer vom bochften Range, Lagrange und Laplace, perherrlichten bas lette Biertel bes Sahrhunderts burch einen Reichthum mathematischer Arbeiten, welche entweber gerabezu aftronomische 3wede hatten ober, mit wenigen Ausnahmen, burch Schwierigkeiten erzeugt wurden, welche bie Aftronomie bargeboten hatte. Diefe Arbeiten, beren Fruchte Laplace in einem großen Werte, ber Mécanique Céleste, jusammenbrachte. baben eine ber großartigften 3been, welcher ber menschliche Beift fich ruhmen fann, verwirklicht, nämlich bie Ibee, alle Bewegungen, welche fich uns zeigen, aus einem Brincipe burch bie Rraft ber mathematischen Analyse allein abzuleiten, — alle Bewegungen, - von ber Bewegung bes Schalls in ber Luft, also von ben Bitterungen, welche bie fleinsten Theilden ber Luft annehmen, an, - von ben Bewegungen ber noch unenblich feis neren Lichttheilchen an bis zu ben Bewegungen ber gewaltigften Weltforver bin.

So wesentlich die Erforschung der Mechanit des Himmels für die Astronomie ist, so ist sie boch nicht selbst Astronomie, sondern diese muß erst auf den Grund gedaut werden, der durch jene gelegt wird. Ich habe vorher schon sühlbar zu machen gessucht, wie die Mechanis nur allgemeine Regeln geden kann, welche für alle Himmelskörper zugleich passen, und deren Answendung auf die Bewegung eines einzelnen von ihnen specielle Bestimmungen erfordert, welche nur durch Beodachtungen und ihre Zusammenstellung mit der Theorie erlangt werden können. Die Astronomie hatte durch die Entwickelung der Newton schen Lehre die Anwartschaft auf einen großen Reichthum erhalten, und es blied ihr überlassen, sich in den Besitz besselben zu sessen.

Wir wollen feben, was fie bis zum Ende bes Jahrhunderts bavon wirklich erlangte, und was ihr zu erlangen übrig blieb.

Un Anstrengungen fehlte es nicht und einige Erfolge berfelben werben bem Strom ber Beit tropen. 3ch rechne hierher bie großartigen Unternehmungen Berfchel's, wenn fie auch weniger auf die eigentliche Aftronomie, als auf eine phyfitalifche Befchreibung bes himmels gerichtet waren; ferner bie Bemuhungen um bie Entbedung und Berechnung ber Rometen; enblich eine vollständigere Beobachtung ber Firsterne, welche ber brave Lalande auf ber Sternwarte ber Ecole Militaire vornehmen ließ und welche bie Derter von faft 50.000 fleineren Sternen lieferte. — Allein trot biefer lichten Bunkte in ber Geschichte ber Wiffenschaft gegen bas Ende bes Jahrhunderts und tros bes Gifers, ben wir von mehreren Seiten mahrnehmen, geschaben boch nicht so große und entscheibende Fortschritte, als bie Thaten Brabley's und Tobias Mayer's, benen bas Jahr 1762 ein Biel stedte, erwarten ließen. — Sei es mun, bag bie Beobachtungen Brablen's und bie nach seinem Tobe auf seiner Sternwarte und mit seinen Instrumenten ununterbrochen fortgefesten Alles zu gewähren schienen, was bie Unwendung ber Theorie erforberte; fei es, baß tein Rubrer vorhanden mar, ber bie Lage ber Sache im Gangen überfehen und bie Anftrengungen einem feften Biele zulenken konnte - genug, bas Enbe bes Sahrhunderts rechtfertigte nicht die Erwartungen, welche seine Mitte erregt. - Die Beobachtungen in Greenwich gingen, wie ich schon gesagt habe, ununterbrochen fort; ber Rachfolger bes großen Borgangers war nicht ohne Berbienft, auch nicht ohne Sorgfalt, indem er die kleinsten Theile, welche die Instrumente angeben konnten, mit noch mehr Unftrengung, ale früher geichehen war, beachtete; - allein bennoch war Brabley's Geift von ber Sternwarte gewichen und bie Sparsamfeit im Rleinen erfeste nicht ben Bewinn im Großen, ben Brablen's Umficht berbeizuführen gewußt hatte. Die Busammenftellung ber Beobachtungen mit ber Theorie, aus welcher bie Resultate, welche bie Aftronomie erlangen will, erft hervorgeben muffen, murbe vorguglich in Frankreich, und gwar von Delambre, betrieben; allein er wußte seinen Arbeiten, bei welchen er es nicht an Unftrengung fehlen ließ, feinen fo festen Grund zu geben, bag fie nicht balb angefangen hatten, wankend zu werben. Man mußglauben, daß beibe Aftronomen, von welchen ich jest gesprochen habe, auf verschiebenen Seiten eines und besselben Hindernisses wegen ausgehalten worden sind; ber eine, Mastelyne in Greenwich, beobachtete, ohne sich um den Zweck der Beobachtungen, b. i. ihre Rusbarmachung für die Astronomie, zu bekümmern; ber andere, Delambre, beobachtete nicht, oder wenigstens nicht so, daß es der Rede werth wäre, sondern bemühete sich, aus den Greenwicher Beobachtungen Rusen zu ziehen. Wären Beibe nicht auf den entgegengesesten Seiten des Berges stehen geblieben, von dessen Spise sie eine Uebersicht über das ganze Gebiet der Astronomie hätten erhalten kömnen, so würden ihre ehrenwerthen Bemühungen noch durch bleibendere Erfolge bezlohnt worden sein.

Die Geschichte ber Astronomie im achtzehnten Jahrhundert, von welcher ich einen flüchtigen Umriß zu zeichnen versucht habe, zeigt und eine fortwährende Wechselwirkung der Theorie auf die Praxis und umgekehrt. Ich glaube, daß beide sich gerade auf diese Weise entwickeln mußten. Es sehlt wirklich an Beranslassung, die Theorie einer Erscheinung über die Grenzen hinaus auszubilden, auf welche unsere Wahrnehmung der Erscheinung beschränkt ist; und es ist eben so wenig Veranlassung vorhanden, die Wahrnehmung zu schäffen, wenn die Theorie, womit man sie vergleichen kann, noch nicht einmal die an die ungesschäfte Wahrnehmung reicht. — Wir wollen jest sehen, welsches Zeugniß die Ereignisse im jestigen Jahrhundert ablegen; auf welche Art die Astronomie demselben Ziele zugeschritten ist, nach dem auch ihre Bewegungen im vorigen Jahrhunderte gesrichtet waren.

Ich muß hier eine allgemeine Betrachtung vorausschieden, welche immer ihre Anwendung findet, wenn von der Erforschung quantitativer Bestimmungen die Rede ist, welche einer Erscheinung zum Grunde liegen, deren qualitatives Berhältniß bekannt ist. Man kann die quantitativen Bestimmungen nie erhalten, sondern sich ihnen nur nähern. — Alle Beodachtungen geben nicht, was sie geben sollen, sondern statt dessen eine Annaherung, welche die auf weitere oder engere Grenzen der Wahrheit entspricht, je nachdem die Beodachtungsmittel und die Kunft, mit

welcher man fie anzuwenden versteht, mehr ober weniger unvolltommen find. Bolltommen fonnen aber beibe nie fein, und baber konnen weber bie Beobachtungen, noch bie Resultate, welche man aus benfelben zieht, mehr als Unnaherungen an bie Bahrheit fein. Der Beobachter wendet feine gange Sorgfalt auf die Berenaung der Grenze ber Bollfommenheit, und nichts fucht er eifriger, ale bie Berbefferung ber Bulfemittel, beren er fich bebient. Die Zeit und bie vollständigere Erfenntniß bes Bedurfniffes bringen in biefer Begiehung immer bebeutente Erfolge hervor; in allen 3weigen ber Raturlehre ift biefes ber Fall gewesen, in ber Aftronomie in einem solchen Dage, bag bie anfänglich fehr roben Beobachtungen gegenwärtig einen bewunberungemurbigen Grab von Genquigfeit erhalten baben. Aber bie allgemeine Ratur aller Beobachtungen, nämlich Annaberungen: an bie Bahrheit zu fein, haben fie weber verloren, noch werben fie fie je verlieren.

Hieraus folgt, bag bie Aftronomie fich ihrem Ziele, welches bie vollfommene Erfenntnis ber Bewegungen ber himmelotorper ift, nur mehr und mehr nahern, baffelbe aber nie erreichen fann. Es wurde also unverftanbig fein, wenn man von irgend einer Beit forbern wollte, bag fie biefe Bewegungen bermagen tennen lehre, daß nie mehr etwas baran zu beffern ware. Allein bie vorhandenen Thatfachen tonnen erichopft werben, und biefes wird bann geschehen sein, wenn gezeigt worden ift, bag bie Rechnung mit allen ihren vorangehenben Beobachtungen, innerhalb ber Grengen ber Fehler berfelben, übereinftimmt. Jebe Beit muß ben Beweis hiervon führen ober ben Tabel tragen, baf fie bie Aftronomie nicht fo geforbert habe, wie fie hatte thun tonnen. Denn wenn noch Abweichungen porfommen, welche bie Grenzen ber Unficherheit ber Beobachtungen überschreiten, fo zeigen fie entweber eine Unvollfommenheit ber Renntniß ber Bahnen ber Simmeleforper an und tonnen bann burch Berichtigung berfelben weggeschafft werben, ober fie beuten, wenn biefes nicht gelingt, eine Unrichtigfeit ober Unvollständigfeit ber physischen Annahme an, auf welche bie Rechnung gebaut ift; also gerabe bas, beffen Erfenntniß einer weiteren Bervollfommnung ber Aftronomie vorangehen muß.

Der Berfaffer ber Mécanique Céleste, Laplace, hat wieber-

holt ausgesprochen, bas Remton'iche Gefet ber Angiehung fei hinreichend, alle Bewegungen am himmel zu erklaren. Es bat wirklich Bieles erklart, auch febr baufig etwas angegeben, mas bie Beobachtungen nachber bestätigt baben: bie fo oft burch ben ausgezeichnetften Erfolg gefronten Bemuhungen Laplace's, aus biefer Quelle tief verborgene Bahrheiten zu schöpfen, rechtfertigen fein größtes Bertrauen auf ihren unerschöpflichen Reichthum. Allein meines Erachtens ift ber Beweis, bag bie auf biefes Gefen gegrundete Theorie alle Beobachtungen vollftanbig erflare, nicht wirklich geführt worben; und boch fonnen wir mur burch biefen Beweis bie Ueberzeugung erhalten, bag feine anbere Urfache auf die Bewegung mitwirfe. Klein von Wirtung mußte eine folche Urfache ohne 3weifel fein, inbem, wenn auch ber Beweis ber vollständigen Uebereinstimmung nicht vorhanden ift, boch nicht geleugnet werben tann, bag bie Uebereinstimmung mit ftarfer Unnaherung ftattfinbet. Allein bie Aftronomie, als Biffenschaft betrachtet, erkennt nichts als flein an, als wovon gezeigt werben tann, bag es fich ihren Beobachtungsmitteln ganglich ents gieht. Es muß alfo gezeigt werben, baß bie Beobachtungen fo wenig einen kleinen, wie einen großen Bufat ju ber Theorie forbern; und wenn fich biefes nicht zeigen ließe, wurde bie hierburch einleuchtenbe Rothwendigkeit, einen Busab zu machen, eine ebenso willsommene Beranlassung zur Erforschung ber Ratur bes Bufates fein, wenn fein Einfluß fich taum burch bie Unvollfommenheiten ber Beobachtungen hindurch erkennen ließe, als wenn er augenfällig hervortrate."

Doch ich kehre nach biefer allgemeinen Abschweifung über Beobachtung und Rechnung zurück zu bem besonderen Gegenstande, zu der Messung der Geschwindigkeit des Lichtes. Die Reuzeit hat außerordentliche Fortschritte gemacht in der Bervollskommung aller Beobachtungsmethoden. Die einzelnen Entbeckungen, die physikalischen Gesetze sind einander gegenseitig dienstbar geworden und schon ist es möglich, die Verzögerung eines Lichtstrahles zu erkennen, der den kurzen Weg von 12 Fuß durch Wasser zurücklegt, gegen einen anderen, der durch Luft geht. Ein solches Resultat konnte vor 50 Jahren auch der phantasiereichste Physiker sich nicht träumen lassen.

Ich möchte wohl versuchen, Ihnen wenigstens eine allge-

meine Ibee von ber Methobe zu geben, woburch es Koucault gelungen ift, bie Lichtverzögerung auch in irbischen Raumen zu erfennen. Sie werben wohl fruber bereits von bem Bheats fton e'ichen Rotationsspiegelapparat gehört baben. Inbem man einen Spiegel febr febnell um feine Are breben lagt, fann man ertennen, ob ein Lichtstrabl um ein Minimum von Beit früher ober fpater, ale ein anberer, von bemfelben reflectirt wirb. Geben wir ben Kall, ber Spiegel brebe fich in jeber Secunde 1000 mal um feine Are, fo macht er alfo in jeber Taufenbtheil : Secunbe eine volle Umbrehung. Seine Flache burchläuft in biefer turgen Beit alle um eine Are möglichen Richtungen, alfo 360 Grabe ober 21600 Bintel - Minuten. Wenn nun auch nur alle eine volle Minute betragenben Bintelveranberungen beffelben auf irgenb eine Beise beobachtbar werben konnten, so murbe baburch bie Taufendtheilzeit-Secunde boch schon in 21600 raumlich mahrnehmbare Theile getheilt werben tonnen, b. h. man wurbe auf biefe Beife ben Unterschied von einer Einundzwanzigmillionentheil-Zeitsecunde erfennen können. Die Beobachtung geht inbeffen noch weiter, man fann noch fleinere Binkelbifferenzen als folche von einer Minute wahrnehmen, und zwar auf folgende Beise. Man läßt bie Lichtftrablen, nachbem fie von bem rotirenben Spiegel einmal reflectirt find, burch einen zweiten festen Spiegel nochmals auf ben rotirenben zurudwerfen und beobachtet nun burch angemeffene Borrichtungen, wie weit bas zweite Bild burch bie in ber 3miichenzeit (mahrend ber Lichtstrahl nach bem festen Spiegel bin und zurud ging) erfolgte Drehung bes Spiegele gegen bas erfte verrudt wirb. Läßt man babei ben Beg gwifchen beiben Spiegeln von einem Lichtstrahl burch Luft, von bem anberen burch Baffer gurudlegen, fo ergiebt fich augleich bie Differeng ber Geschwindigkeit in beiben Mitteln, und es hat fich babei eben gur ficheren Beftätigung ber Unbulationstheorie ergeben, bas bas Licht ben Beg burch Luft fcneller gurudlegt, als burch Baffer,

Roch ist man nicht befähigt, baburch genaue Zahlenwerthe ber Differenz zu erlangen, weil eines Theils die Umbrehungsgeschwindigkeit des Spiegels nicht volltommen genau bestimmt werden und anderen Theils der Abstand der beiden Spiegelbilder nicht ganz genau gemessen werden kann. Aber die Differenz ist nachaewiesen und das ist vorläusig sehr viel. Ich sagte oben, die einzelnen Entbedungen seine einander gegenseitig dienstdar geworden. Es liesert auch der so eben besichriedene Apparat einen schönen Beweis dafür, indem man Ansfangs die Umdrehungsgeschwindigkeit des Spiegels aus der Höhe des Tones zu erkennen suchte, den ein mit dem sich drehenden Spiegel verdundener musikalischer Apparat durch seine Umdrehung hervordringt. Man weiß nämlich aus anderen akustischen Bersuchen und Rechnungen, welche Umdrehungsgeschwindigkeit zu den einzelnen Tonarten erforderlich ist, so daß also hier die Akustif von der Optik zu Hülse gerusen ward, um die Schnelligskeit zu ermitteln. Später ist es Foucault gelungen, diese Drehungsgeschwindigkeit auch auf andere Weise zu messen.

#### Bierunbzwanzigfter Brief.

# Färbung ber Sterne burch Bewegung.

"Directe Beobachtungen und finnreiche Betrachtungen über Die Abwefenheit aller garbung mabrend bes Lichtwechfels ber veranberlichen Sterne, auf Die ich fpater gurudtommen werbe, haben Arago au bem Refultate geführt, bağ nach ber Undulationstheorie die Lichtftrablen, welche verfchiebene garbe, und alfo febr verfchiebenartige Lange und Conelligfeit ber Transverfal-Schwingungen haben, fich in ben himmlifden Raumen mit gleicher Gefdwindigfeit bewegen. Deshalb ift aber boch im Inneren ber verschiedenen Rorper, burch welche bie farbigen Strablen geben, ibre Fortpflangungegefcwindigfeit und Brechung verfchieben. Die Berbad. tungen Arago's haben namlich gelehrt, bag im Brisma bie Brechung nicht burch die relative Gefchwindigfeit bes Lichtes gegen bie Erbe perandert wird. Alle Deffungen gaben einftimmig als Refultat, bag bas Richt von ben Sternen, nach welchen die Erbe fich binbewegt, benfelben Brechungs-Inder barbietet, als bas Licht ber Sterne, von welchen bie Erbe fich entfernt. In ber Sprache ber Emiffionsbopothefe fagte ber berühmte Beobachter : bag die Rorper Strablen von allen Gefdwindiafeiten aussenden, daß aber unter biefen verschiebenen Befdwindigfeiten nur eine bie Empfindung bes Lichts anguregen vermag."

Rosmos 6. 93.

Also Sterne, beren Lichtstärke einem Wechsel unterworfen ift, zeigen während bieses Lichtstärkewechsels nicht zugleich einen Farbenwechsel, und baraus schließt Arago, daß die einzelnen Farbenstrahlen des weißen Lichtes bei ihrem Durchgang durch

ben Beltraum fich alle mit berfelben Schnelligkeit und Schwingungelange bewegen, was bei ihrem Durchgang burch burchfichtige irbische Körper, wie Luft, Glas u. f. m., nicht ber Kall ift, mo vielmehr jebem Farbenftrahl eine anbere Beschwindigfeit und Bellenlange jufommt. Ift es boch fogar möglich geworben, bie Bahl ber Wellenschwingungen, welche burch bie einzelnen Lichtstrahlen in bestimmten Beitraumen hervorgebracht werben, burch fehr finnreiche Methoben annaherungeweise zu berechnen, fo ungeheuer auch biefe Bablen erscheinen mogen. Man bat namlich für bas rothe Licht in ber Secunde 451 Billionen, für bas gelbe 540 Billionen und für bas violette fogar 662 Billionen Schwingungen (Bellenschläge) ausgerechnet. Bare num Die Fortpflanzungsgeschwindigfeit ber einzelnen Farbenstrahlen burch ben Weltraum ebenfo, ober ahnlich verschieben, fo wurden burch bie Fortbewegung ber Erbe nach gewiffen Sternen au. ober von anderen weg, Differengen ber Geschwindigfeit entstehen, welche fich an ben Brechungswerthen im Prisma erkennen laffen mußten, was eben nicht ber Kall ift, und ebenso wurde bann ber Lichtftarfewechsel ber Sterne nach Arago's Unficht von einem Karbenwechsel begleitet sein muffen. Wenn namlich ein fowach leuchtender Stern, nicht burch Raberung, sonbern burch Bunahme feiner Lichtintenfitat jum ftarter leuchtenben wirb, fo fest bas voraus, bag ber Stern neues Licht entwidelt und bag bie Strahlen biefes neuen Lichtes jur Erbe gelangen. Berhielte fich nun aber babei ber Beltraum ahnlich wie bie irbischen burchfichtigen Körper, fo wurden bie neu entwickelten Lichtstrablen mit ungleicher Geschwindigfeit ihrer einzelnen Farben zur Erbe gelangen, bas violette Licht früher als bas gelbe und biefes früher als bas rothe, bis endlich von bem neuen Lichte alle einzelnen Farben bis jur Erbe gelangt maren, fo baß fie nun wieber gemeinsam weißes Licht bilbeten.

Ich muß leider fürchten, Ihnen blesen Bunkt, wie so manschen anderen, nicht vollständig klur machen zu können, wenn Sie sich nicht etwa früher schon viel mit Optik beschäftigt haben. Dagegen erlaube ich mir hieran eine durch Chr. Doppler in Wien herbeigeführte sehr wichtige Entdedung anzuknüpsen, welche theilweise wenigstens benselben Gegenstand betrifft, und wesentslich darin besteht, daß die farbigen Sterne und ihre einzelnen

vorherrschenden Färdungen mit einer gewissen Gesetmäßigkeit am himmel vertheilt sind, welche mit der Fortbewegung unseres Sonnenspstemes in Beziehung steht, der Art, daß in der himmelsgegend, nach welcher diese Bewegung hin gerichtet ist, vorzugsweise viel blaue und violette Sterne erscheinen, während in der entgegengesehten Richtung, also wo die Fortbewegung herstommt, unter den farbigen Sternen die orangen und rothen vorherrschen.

Chr. Doppler spricht fich barüber in Poggenborff's Unnalen (B. 81. S. 270) selbst in folgenber Weise aus:

.3d habe eine bedeutende Angahl folder von Anberen au gang anberen 3meden gemachter Beobachtungen, welche gang für die Anwendbarkeit meiner Theorie auch auf gewiffe Erscheinungen bes Lichtes sprechen, ausammengestellt und befannt gemacht, und bei biefer Belegenheit wieberholt ben Bunich ausgesprochen, bag auch Andere fich bei biefer wiffenschaftlichen Angelegenheit betheiligen mochten, ba nach ber Ratur ber Sache nur burch vereinte Rrafte hierin etwas Bebeutenbes erzielt werben konne. Deine biesfallfigen Bunfche blieben auch nicht unerfullt. herr Geftini, Aftronom am Collegio Romano ju Rom, hat, wie er felbst fagt, auf Beranlaffung meiner fleinen Schrift über bas farbige Licht ber Doppelfterne, welche ihm zugekommen war, fich unter theilweiser Mithulfe bes Berrn Ignagio Cagnoni und feines Collegen Antonio Groß, welchen letteren er jeboch balb burch ben Tob verlor, fich ber mehrjährigen gewiß nicht unbebeutenben Dube unterzogen, eine forgfältige, bis babin noch niemals unternommene Durchmusterung bes gestirnten himmels und eine genque Bestimmung ber Farbe bes Lichtes ber einzelnen Fixsterne vorzunehmen. Er legt nunmehr bie Refultate feiner verbienftlichen Beobachtungen in zwei Demoiren bem aftronomischen Bublicum vor, und es gewährt mir feine geringe Genugthuung, bas Ergebniß feiner forgfältigen Forfchungen, als mit meiner Theorie im schönften Ginklang ftebenb, erklaren zu konnen. Es kommen biefe Resultate in nachfolgenden Buntten zusammengefaßt werben.

1. Die Farbe bes Lichtes ber Fixsterne, welche feine Doppels ober mehrsachen Sterne find, ift gang gegen bie bisberige Meinung ber Mehrzahl ber Aftronomen, bie gemeinhin

nur ben letteren farbiges Licht zuerkannten, nicht bei allen bie weiße und ebensowenig die gelbe, sondern es sinden sich unter diesen Sternen in gar nicht undeträchtlicher Menge solche von oranger, grüner, blauer und violetter Farbe mit allen möglichen Rüancirungen vor. — Die Sterne von gelblichem Lichte, mit theilweise schwacher farbiger Rüancirung, machen beiläusig die Hälfte von allen aus; — solche von weißem Lichte betragen ungefähr 1/s, und jene von oranger Farbe etwas über 1/s, so also, daß für die übrigen Farben nur ein schwaches 1/10 von allen übrig bleibt.

2. Sanz gegen alles Bermuthen finden sich ferner biefe farbigen Sterne burchaus nicht über bas ganze sichtbare himmelsgewölbe gleichförmig und noch viel weniger bezüglich ber einzelnen Farben in gleichem Berhältniffe vertheilt vor, sondern es hat in dieser Beziehung ein auffallender und höchst beachstenswerther Unterschied statt. — Eine genaue von Herrn Sesstini angestellte Bergleichung zeigt nämlich:

baß bie weißen Sterne am hauptfächlichsten in ber norbelichen himmelshälfte und zwar etwa zwischen 60—90 norbelicher Breite sich vorfinden, die sublichen Gegenden bagegen baran fehr arm find;

baß bie bei Weitem meisten Sterne mit farbigem Lichte innerhalb einer Zone liegen, welche ohngefähr von 15° nörblicher bis 30° füblicher Breite reicht. Hier muß jedoch berichtigend hinzugefügt werden, baß man sich burch eine Einsicht in den seinen Memoiren beigefügten Catalog leicht davon überzeugt, daß dieser Gürtel nichts weniger, als mit dem Himmelsäquator parallel läuft;

daß ferner auf ber nörblichen Salfte biefer Bone verhaltnismäßig bie meiften blauen und violetten, in ber füblichen bagegen bie meiften orangen und sothen Sterne fich vorfinben;

baß es enblich von allen Parthien bes gestirnten himmels keine giebt, an welcher im Bergleich zu ben baselbst befindlichen anderen Sternen so viele blaue und violette Sterne vorkommen als jene, wo sich das Sternbild bes Herfules besindet. Run aber ist es bekamt, daß nach Herschel's und Argelander's Untersuchungen unser Planetenspstem mit der Sonne als seinem Centralkörper aus der sublichen in die nordliche Hemisphäre

und zwar ungefähr in der Richtung vom Flusse des Eridanus gegen das Sternbild des Herfules hin sich bewegt. Es erscheint demnach nur als eine nothwendige Consequenz meiner ausgestellten Theorie, daß die südliche Himmelshälfte verhältznismäßig mehr orange und rothe, die nördliche dagegen mehr blaue und violette Sterne zählen müssen, sowie insbesondere die Gegend, wo sich beiläusig Herfules befindet, von allen die meisten blauen und violetten enthalten müsse. Aus gleichem Grunde muß auch die südliche Himmelshälfte bedeutend ärmer an Sternen geringerer Größe sich zeigen, als die nördliche. — Ich habe in einer früheren Abhandlung des letzteren Umstandes ausdrücklich, des vorhergehenden wenigstens andeutungsweise erwähnt, und die Beobachtung hat meine, wie es mir schon damals schien, gegründeten Bermuthungen nicht zu Schanden werden lassen.

- 3. Das farbige Licht ber einfachen ober ber als solche geltenben Firsterne ist gleich jenem ber Doppels und mehrsachen Sterne hochst wahrscheinlich einer Aenberung unterworfen, die jedoch von einer viel längeren Dauer ist, als jene bei den bissher bekannten Doppelsternen. Für diese Ansicht sprechen, wenn auch nur wenige, doch gut constatirte Beobachtungen. Reben den bereits bekannten auffallenden Farbenänderungen des Sirius, führt Herr Sest in i neuerlich noch die des Sternes sin den Zwillingen an, welcher Stern im Almagest als roth bezeichnet wird, während ihn doch heut zu Tage Jedermann zu den entsschieden weißen rechnet.
- 4. Enblich hat Herr Seft in i burch seine Beobachtungen, verbunden mit einer forgfältigen Bergleichung früherer barauf bezüglicher Angaben, die Anzahl der bereits schon bekannten an Farbe veränderlichen Doppelsterne noch um mehrere vermehrt."

Hiernach könnte es scheinen, als seien die bunten Farbungen ber Sterne nur subjective, b. h. durch die Bewegung der Erde hervorgebrachte, nicht wahre Farbenunterschiede der Sterne, was jedoch aus anderen Gründen durchaus unwahrscheinlich ift, bessenders da manche wahre Doppelsterne, die also in derselben Richtung zur Sonnenbahn und beide ungefähr gleichweit entfernt liegen, dennoch entgegengesetzte Farbungen zeigen; ich werde mich baher durch den angeregten Zweisel, der nochmals bespros

chen werben foll, nicht abhalten laffen, bas bunte Leben auf ben farbigen Doppetsternplaneten noch in einem besonderen Briefe zu besprechen.

Funfundzwanzigfter Brief.

## Sefdwindigfeit bes Lichtes und ber Gleftricitat.

"Bergleicht man die Geschwindigseit des Connen., Sternen. und irdischen Lichtes, welche auch in den Brechungswinkeln des Prisma fichalle auf gang gleiche Beise verhalten, mit der Geschwindigkeit des Lichtes der Reidungs. Eleftricität, so wird man geneigt, nach den von Wheat kone mit bewundernsbudrdem Scharstinn angeordneten. Bersuchen, die lettere auf das mindefte für schneller im Berhaltniß wies 3 zu 2 zu halten. Rach dem schwächsen Resultate des Wharkonischen optischen Dreh-Apparats legt das elektrische Licht in der Gerunde 288,000 engischen Bersellen zurück oder 1 Gtatut-Melle (deren 69, 12 auf den Grad geben, zu 4954 Par. In gerechnet) mehr als 62,500 geographische Meisen. Rechnet man nun mit Struve für Sternenlicht in den Aberrations-Beobachtungen 41,549, so erhölt man den oben angegebenen Unterschied von 20,951 geographischen Mellen als gedhere Schnelligkeit der Elektricität."

Sie fragen mich, wie es tomme, bag in biefer Stelle. ebenso wie Seite 63, die noch nicht gemeffene Schnelligkeit bes eleftrischen Lichtes mit ber bes eleftrischen Stromes in auten Leitern - 288,000 englische Meilen in ber Secumbe - gleich groß angenommen wird, mabrend boch bie Schnelligfeit bes Sonnenlichtes hochstens 200,000 englische Meilen in ber Seeunde beträgt, und ich weiß in ber That Ihnen barauf keine genügende Antwort zu geben. Die weitere Fortführung und Ausbildung ber von Koucault und Kizeau nach Arrago's Angabe eingeleiteten Berfuche wird hoffentlich bie Schnelligfeit bes elektrischen Lichtes wenigstens annahernb feststellen und somit über biefe Frage enticheiben. Sicher aber burfen wir uns, wie S. 94 weiter bemerkt wirb, auch bann burch eine etwaige Differenz ber Schnelligseit bes Sonnenlichtes und bes burch uns zu Gebote fichende Suffemittel erzeugten elettrifchen Lichtes noch nicht abschreden laffen, beibe als möglicher Weise urfache

Ш.

10

lich und wesentlich für einerlei zu halten, da offenbar die bessondere Ratur des Erzeugungsprocesses auch einen sehr großen Einsluß auf die besondere Ratur und Schnelligkeit des elektrischen Lichtes haben kann. Mit anderen Worten, die Photosphäre der Sonne könnte, auch wenn eine solche Differenz der Lichtgeschwindigkeit wirklich stattsände, dennoch eine elektrische Ursache haben.

### Secheunbzwanzigfter Brief.

## Telegraphenleitung burch bie Erbe.

"Die jest herrschenden Ansichten über das, was man "Berbindung burch Erdreich" zu nennen pflegt, find der Ansicht von linearer Rolecular-Leitung zwischen den beiden Drahtenden und der Bermnthung von Leitungs-hinderuffen, won anhäufung und Durchruch in einem Strome entgegen: da das, was einst als Zwischenleitung in der Erde betrachtet wurde, einer Ausgleichung (Wiederherstellung) der eleftrischen Spannung allein angehören soll." Rosmos G. 96.

In der ersten Zeit, als man den galvanischen Strom zur telegraphischen Zeichengebung anwendete, stellte man die Bersbindung der beiden Endpunkte durch zwei Drähte her, der Art, daß der Strom sich in dem einen hin, in dem anderen zurück dewegen könne. Die Ersahrung hat aber gelehrt, daß das nicht nöthig ist. Es bedarf nur eines einzigen Drahtes; seinen Rückweg oder seine Ausgleichung sindet der Strom durch die Erde, und das ist es, was man "die Berbindung durch Erdreich" nennt. Ob man diese Berbindung durch Erdreich den Rückweg der Strömung oder eine Ausgleichung der an den Endhunkten entwickelten Elektricität nennen soll, kann das bei unentschieden bleiben; wesentlich ist nur, daß der Erdeslauf der Strömung ebenso vollständig durch Bermittelung der Erde geschlossen wird, als durch einen zweiten Draht.

Die Physiker haben nicht vorhergesehen, bag bas möglich fei, benn ble Materialien, woraus die feste Erdkrufte durchschnitts

lich zu bestehen pflegt, sind keineswegs so gute Leiter für galvanische Ströme, daß ein aus ihnen hergestellter bunner Stab ober Draht auf solche Weise angewendet werden könnte.

Aber bie Quantitat erfest in biefem Falle vielleicht bie Qua= litat. Es wird hochft mahrscheinlich überhaupt gar nicht eine fpecielle Rudftrömung ber burch ben Draht nach einem entfernten Bunkte geleiteten Elektricität erforbert und bewirft, sonbern bie Maffe ber Erbe reicht überall aus, um bie frei werbenbe Geftrici= tat zu vertheilen, und alle biefe Bertheilungen gleichen fich fehr balb im Gangen wieber aus. Daß es fo fei, bafur fpricht na= mentlich ber Umftand, bag bie Lange bes Weges burch bie Erbe faft ohne allen Ginfluß ift auf bie Beit ber Mittheis lung, wahrend bie Lange bes Drahtes allerbings fchon meßbare Unterschiebe bervorbringt. Der Strom burch bie Erbe ift also nicht auf einen bestimmten linearen Weg beschränft, fonbern ihm fieht gleichsam ber gange Erbforper als Leitungs= weg ober zur sofortigen Ausgleichung offen, und wenn auch auf biefe Beife hunberttaufenbe von biefen Stromen nach allen Richtungen gleichzeitig burch ben Erbförper hindurch geleitet wurden, fo wurde bas teine Störung hervorbringen, feinen Ginfluß haben auf bie Arbeiten ber einzelnen elektrischen Telegraphen, benn in bem Berbinbungsbraht wird immer nur bie eine gewunschte Stromung hervorgebracht, beren Signale an ben Enben bes Drahtes fichtbar ober mahrnehmbar werben.

Diese elektrischen Telegraphen bilben gleichsam eine außersliche Ergänzung unseres Rervenspftems, eine Berbindung ber einilisteren Menschheit burch ein gemeinsames Nervennet; was in Berlin gedacht wird, kann beinahe gleichzeitig in Wien empfunden werden ober umgekehrt.

Bas foll aus ben politischen Grenzen von Lanbern wers ben, bie funftig gleichsam nur gemeinsame Gebanten haben?

#### Ciebenundzwanzigfter Brief.

# Geologische Betrachtung über die Birfung ber Conne.

"Da es nach Analogie ber schon eingesammelten Ersahrungen sehr mahrscheinlich ift, daß alle Weltsteper, wenn auch nur in sehr langen und ungemessenn Bertoden, verän der lich find im Kaume wie in der Lichtstärte; so erscheint, bei der Abhangigteit alles organischem Lebens von der Lemperatur und Lichtste der Abhangigteit alles organischem nung ber Bhotomerie (Lichtmeffung) wie ein großer und ernfter Zweck wissenst von der Abhotomerie Lichtmeffung) wie ein großer und ernfter Zweck wisselschlicher Untersuchung. Diese Bervollsomunung allein kunn die Möglichteit darbieten, kunstigen Gescheckern numenische Bestimmungen zu hintersassen über den Lichtgustand des Firmaments. Biese geoguschliche Erscheinungen, welche sich beziehen auf die thermische Geschichten un seres Luftreises, aussehen alber der betweitung von Pflanzen und Ehlerarten, werden dadurch erläutert werden. "Rosmos E. 104.

Sie wiffen, bag bie Beologie für frühere Berioben gang andere Barmeverhaltniffe unferes Erbforpers nachgewiesen bat. als bie gegenwärtigen finb. Aus ber Bertbeilung ber Bflangenarten, g. B. in ber Steinfohlenbilbungegeit, und ebenfo aus ber Bertheilung gewiffer Meeresbewohner in verschiebenen anberen geologischen Zeiträumen, geht beutlich hervor, bag bie Temperatur ber Erboberfläche einft nicht mur eine überall weit gleichförmigere, sonbern auch eine warmere gewesen ift, als jest, wo bie Temperaturunterschiebe awischen ben Aequatorial- und Bolargegenben außerorbentlich groß find. Man hat biefe Berschicbenheit und biese allgemeine Abnahme ber Temperatur, abgesehen von ber fruber besprochenen Sypothese Boiffon's, erflart burch ben allmäligen Erfaltungsproces bes Erbförpers. Die einst überall höhere und gleichformigere Temperatur fagen bie Geologen - war eine Folge ber noch fehr hohen Innenwarme bes Erbförpers, woburch jugleich bie Bonenverschiebenheit bis zu einem gewiffen Grabe aufgehoben murbe. während jest die Temperatur ber Oberfläche beinahe nur burch bie Sonnenbestrahlung bebingt wirb, welche außerorbentlich verschieben ift am Aequator und an ben Bolen.

Es fragt fich nun aber, ob ber burch bie fossilen Organismen angebeutete historische Wechsel ber Erboberstächentemperatur nicht etwa burch eine Aenderung ber Barmeausstrahlung



ber Sonne gang ober theilweise erklart werben fonne? Satten wir es nur mit einer Abnahme ber Temperatur au thun, fo wurde bie Möglichkeit einer folden Erflarung unzweifelhaft fein. Es banbelt fich aber augleich um ein immer beutlicheres Bervortreten ber Barmegonen. Auch bie intenfiofte Barmeentwidelung burch Sonnenbestrahlung wurde jeberzeit febr unaleich gewesen fein, je nachbem bie Strahlen am Mequator Senfrecht ober an ben Bolen febr fcbrag auffallen, je nachbem Die Sonne bas gange Jahr hindurch glemlich gleich einwirft, ober mir einen Theil bes Jahres hindurch. Es ift aber bie Ratur ber Bflangen in fo bobem Grabe abhangig nicht nut pon ber jahrlichen Barmefumme, fonbern auch von ber Art ibrer Bertheilung auf Die einzelnen Jahreszeiten, bag es gang unbentbar ift, bie ftarfere Connemwarme allein tonnte in irgend einer Erdperiobe eine in allen Erdzonen beinahe gleichattige Begetation hervorgerufen ober möglich gemacht haben. werben mir vielleicht einwenden, daß auch das Licht eine feht wesentliche Bebingung fur bas Bflanzenleben ift, und bag bas ber auch bie Erffarung burch bobere Innenwarme ber Erbe nicht ausreichen könne, jene auffallende Thatsache einer einst beinahe völligen Gleichheit ber Begetation in allen Erbtheilen au erklaren, ba boch bas Sonnenlicht jebenfalls ftete nach Bonen und Sabredzeiten ungleich vertheilt gewesen fein muß, und zwar in berfelben Beife wie jest, fo lange bie Bahn ber Erbe, und bie Stellung ihrer Ure biefelbe mar. Das ift allerbings richtig, aber ich muß Sie hier auf bas verweisen, was im 28. Briefe über ben früheren Buftand unferer Atmofobare gefagt ift. Diefer war ein weit bichterer. Das Sonnenlicht wurde baburch nothwendig überall mehr gurudgehalten als jest. Eine bidere und bichtere, wohl auch trübere (weniger transparente) Atmofphare umgab bie Erbe. Wenn min biefe im Allgemeinen weniger Licht burchließ, so ift es leicht begreiflich, bag auch bie Beleuchtungsbifferengen in ben ungleichen Erbzonen geringer waren als jett. Gine foldhe geringere Berichiebenheit ber Beleuchtung, je nach Bonen und Jahreszeiten, macht es aber allers binge möglich, bag bie Ratur ber Bflangen überall eine weit gleichartigere mar, ja baß einzelne Pflanzenformen fich über bie gange Sanboberflache ber Erbe ausbreiten fonnten. Dit biefer

Deutung steht zugleich die Ratur jener Begetationsperioden im innigsten Zusammenhange und in vollster Harmonie. Die Flora der Steinkohlenzeit enthält beinahe nur blüthenlose Pflanzen, also solche, die zu ihrem Entwickelungsproces wenig Licht bedürfen. Auch gegenwärtig sinden wir die dunteste blüthenreichste und blüthenschönste Begetation in den sonnigsten Ländern, in der Tropenzone. Rach den Polen hin nimmt die Farbenpracht und Mannichfaltigkeit der Blumen mehr und mehr ab. Wenn num die Steinkohlensormation überall, wo man sie kennt, beinahe nur von blüthenlosen Arpptogamen (Karren, Equisetaceen und Lykopodien) Ueberreste enthält, so ist das in der That wohl ein Umstand, der sich zu Gunsten der gegebenen Erklärung deuten läst, aber nicht sehr für die Schönheit jener Wälder spricht.

Dennoch bin ich weit entfernt, ben Bechsel ber Intensität ber Sonnenbestrahlung als ein geologisch unwichtiges Moment zu bezeichnen. Hat er wirklich stattgesunden, so werden sich seine Folgen mit der Zeit auch noch nachweisen lassen. Gegenwärtig liegen sie für und noch verhüllt in der Mannichsaltigseit der Erscheinungen, aber der sorschende Geist sucht mehr und mehr die Wirkungen der einzelnen ungleichen Ursachen von einsander zu sondern, und jedenfalls verdient auch die hier im Rosmos angedeutete im hohen Grade die Beachtung der Geologen. Doch nichts dürzt und die jeht dasur, daß eine solche Aenderung des Sonnenlichtes in geologischer Zeit wirklich stattgefunden hat, noch weniger natürlich, in welcher Richtung? — ob die Intensität eine größere oder eine geringere geworden ist? benn beide Fälle sind gleich benkbar.

Um Ihnen aber recht klar vor Augen zu führen, wie wichtig irgend eine Nenberung in ber Sommenbestrahlung für alle Berhältnisse bes Lebens auf ber Erbe sein würde, erlauben Sie mir eine kleine Stelle aus Herschel's Outlines of Astronomie zu übersehen, welche auch v. Humbolbt in einer Anmerkung eitirt: "Die Somnenstrahlen sind die erste Quelle von beinahe jeder Bewegung, welche auf der Erboberstäche stattsindet. Durch ihre Wärme werden die Winde hervorgerusen und jene Störungen im elektrischen Gleichgewicht der Atmosphäre, welche die Gewitter veranlassen, und wahrscheinlich auch die des Magne-

tismus ber Erbe und bes Bolarlichtes. Durch bie belebenben Wirkungen ber Sonnenstrablen werben bie Bilanzen beworgelodt und befähigt, ihre Rahrung aus unorganischen Stoffen zu entnehmen; ift bas geschehen, so bienen fie ihrerseits ben Thieren und ben Menschen zum Unterhalt ober werben bie Urfache mächtiger Roblenlager, biefer unermeßlichen Rraftquelle für ben menschlichen Gebrauch. Durch bie Sonnenstrahlen wird bas Baffer bes Oceans in Dampf verwandelt und zur Circus lation burch die Atmosphare getrieben, bis es wleber erfaltet nieberfällt als Regen ober Schnee, Quellen und Fluffe veranlaffend. Durch bie Sonnenftrablen werben alle bie Storungen bes demifden Gleichgewichtes veranlagt, welche burch eine Reihe von Berbindungen und Zersetzungen neue Broducte hervorbringen und bie Eranslocation von Stoffen bebingen. Selbft bie langfame Berwitterung ber festen Erboberflache, worauf hauptfächlich beren geologische Beränderungen beruhen, verbankt ihren Urfprung beinabe ganglich auf ber einen Seite ben Wirfungen von Wind und Regen und bem Bechsel von Site und Kroft. auf ber anberen bem bestänbigen Anschlagen ber Wogen bes Meeres, hervorgerufen burch bie Winde, bie ihrerseits burch bie Sonnenstrahlen bedingt werben. Die Wirkungen ber Ebbe umb Kinth (welche selbst jum Theil von ber Sonne berrühren) üben hierauf mur einen vergleichoweise geringen Ginfluß. Die Wirtung ber wesentlich burch bie Sonnenftrahlen bebingten Meeresftromungen, obwohl nicht fehr zerftorend, ift bedeutend burch Transportirung und Bertheilung ber losgeriffenen Materialien. Wenn wir ben baburch hervorgebrachten enormen Transport von Material betrachten, ben hierburch an einer Stelle vermehrten, an ber anderen verminberten Drud, so ergiebt fich, bag inbirect felbst bie Wirkungen ber vulkanischen Thätigkeit in gewissem Grabe burch ben Einfluß ber Sonne regulirt werben.

Das große Geheimniß bleibt aber ber Ursprung ber Sonsnenstrahlen. Ift es ein Berbrennungsproceß von ungeheuerer Energie? — ober gehen sie von einer elektrischen Photosphäre aus? Die Chemie mit allen ihren Entbedungen verläßt ums hier vollständig ober scheint vielmehr die Aussicht auf eine wahrsscheinliche Erklärung immer weiter hinaus zu schieben. Soll eine Bermuthung gewagt werden, so möchten wir lieber an die

Möglichteit einer unermestichen Barmeerzeugung burch Friction benten, ober burch elektrische Entladungen, als an die Berbrensung irgend einer festen ober gasformigen wagbaren Substanz."

Achtundzwanzigfter Brief.

### Die Atmofphare fruberer Erbyerioben.

"Rach bem, was une die nemere Geologie über die alte Gefchichte unferes Lufttreifes vermuthen latt, muß fein primitiver ZuRand in Mifchung und Dichte bem Durchgange bes Lichtes nicht gunftig gewesen fein." Rosmos G. 144.

Der früheste geologisch erschließbare Justand bes Erbkörpers war ber heißstüssige. Dieser aber sett eine so hohe Tems
peratur voraus, daß damals eine Menge Stosse lustförmig sein
mußten, die jest stüffig ober sest sind. So die Bestandtheile
alles Bassers; aller Sauerstoss, der später zu Orydationsprocessen im Mineralreiche verwendet worden ist; alle Kohlensaure,
welche später zur Bildung von Kalkstein verwendet und von den
Pstanzen zersest worden ist, die zum Theil in Kohlensager umgewandelt wurden; aller Sticksoss, der nachber in das organische
Reich übergegangen ist; große Quantitäten Schwesel, Phosphor,
Chlor, Quecksiber u. s. w.

Die Atmosphäre ber Erbe mußte beshalb in jener Zeit nicht nur viel bider, höher ausgebehnt, sondern auch viel dicheter, specissisch schwerer sein. Sie war also nicht, wie jett, ganz vorherrschend eine Mengung von Sauerstoff und Stickkoff mit etwas Wasserbampf und Rohlensäure, sondern alle die genannten und noch viele andere Bestandtheile bildeten sie, waren in ihr aufgelöst. Das Athmen von Menschen und Thieren wäre damals unmöglich gewesen, jeder Zug hätte die Lungen vergistet und seinen Zweit versehlt. Thiere gab es noch nicht und auch keine Pflanzen.

herr b'Orbigny hat fogar aus ber Organisation ber fossilen Thiere aller Erbperioben nachzuweisen gesucht, bag feit

bem ersten Auftreien bes Thierreiches sich die Jusammensetzung der Atmosphäre nicht wesentlich verändert haben kann. Die Athmungswerkzeuge der ältesten Organismen sind nämlich denen der jeht lebenden sehr analog, und zwar sowohl durch Riemen, als durch Lungen athmende Thiere werden schon in sehr alten Formationen gesunden. Das verhindert jedoch nicht, das auch in dieser bereits belebten Periode wenigstens der Kohlensäureund Bassergehalt der Atmosphäre noch in gewissem Grade abgenommen haben kann.

Belder Broces hat nun aber bie Luft, besonders in ben früheften Erbyerioben, gereinigt und jum wesentlichen Lebenselement ber Organismen umgeschaffen? - Die aumalige Erfaltung. Mit ihrem Fortfchritt haben fich nach und nach jene Beftanbtheile niebergeschlagen, zuerft bie schwerer flüchtigen, ziemlich gulet bas Baffer, ber Stidftoff und ber Roblenftoff aus ber Roblenfaure, welche aber alle auch noch jest conftante Beftandtheile ber Atmofphare bilben. Der Rieberichlag biefer Stoffe ward wesentlich burch bas Sinken ber Temperatur, bann aber auch burch ben Broces bes Bflanzen - und Thierlebens bedingt, ber außerordentliche Quantitaten Roblenftoff und Stidftoff abforbirte und ersteren großentheils in Roblenlagern bevonirte. G. Bifchoff ichant ben im Laufe ber Beit burch ben Begetas tionsproces absorbirten und in Gesteinsschichten theils als Roblenlager, theils ale Bitumen firirten Koblenftoff allein fo bebewtenb. baß er, in einer Schicht vereinigt, ben gangen Erbforper mit 46 Fuß Dide umgeben murbe. Das ift 6620 Mal fo viel Rohlenftoff, als bie gegenwärtige Atmosphäre aufnehmen fonnte, wenn ihr ganger Sauerftoffgehalt ju Bilbung von Rohlenfaure verwendet wurde. Dabei ift aber alle ber Rohlenftoff noch nicht veranschlagt, welcher sich in ben tohlenfauren Mineralien, 3. B. in ben fehr verbreiteten Raltsteinen, vorfinbet.

Wenn nun schon in bieser einen Beziehung unsere Atmosphäre eine so große Aenderung erlitten hat, wie ganz anders muffen dann nicht, wenn wir Alles zusämmenrechnen, die einstigen Verhältnisse bes Luftbruckes der Beleuchtung durch die Sonne, der Feuchtigkeit u. s. w., gewesen sein? Und wenn die Atmosphäre sich im Laufe der Zeit so außerordentlich verändert hat, so drängt sich nachtlich die Frage auf: wird sie sich nicht

auch fernerhin noch sehr verändern? Das würde sie jedensalls, wenn die Erkältung des Erdförpers noch bedeutend sortschreiten sollte. In diesem Falle wurde möglicher Weise auch auf der Erde noch alles Wasser und alle Luft constant sest werden können, wie es in der That auf der Mondoderstäche stässige und luftsörmige Stosse nicht zu geden scheint. Ans physikalischen Ermittelungen ergiebt sich jedoch, daß die gegenwärtige Temperatur der Erdoderstäche ganz vorherrschend, oder allein von der Sonnenbestrahlung abhängig ist. Es wurde dennach nur ein Wechsel in der Temperatur der Sonnenbestrahlung, über welchen ich Ihnen im 27. Briefe Mehreres geschrieden habe, solchen Einslußausüben können, nicht aber die höchst unbedeutende, auf die Oberstächentemperatur einstußlose Wärmeadnahme, welche das Erdinnere durch ausgepreste Lavamassen und durch das Aussströmen heißer Duellen erleidet.

Wenn also ber im 27. Briefe gesetze Fall einträte, wenn die ber Erde von der Sonne aus zustrahlende Wärme sich für die Dauer wesentlich verminderte, so würde daburch auch künstig eine sehr entschiedene Aenderung im Zustand der slüssigen und luftsörmigen Erdhülle eintreten. Es würde möglicher Beise alles Wasser zu Eis werden und die Luft sich außerordentlich versichten können. Ja bei sehr großer Verminderung könnte sogar die gesammte Atmosphäre erstarren und der Erdsörper dann in dieser Beziehung dem Monde ähnlich werden, auf welchem die Sonnenwirkung durch die zwei Wochen langen Rächte eine andere sein muß, als auf der Erde. Aber ein Grund, dies zu fürchten, ist noch nicht vorhanden.

Reununbzwanzigfter Brief.

## Beitmeffung.

"Reben ber Alexsphar wurden nun auch icon Beubel-Decillationen als Zeitmaß gebraucht." Rosmos C. 180.

Das alteste Zeitmaß, beffen sich bie Menschen bebient haben, scheint die Klepspbra gewesen zu sein, eine Baffer-

ubr, abulich eingerichtet wie bie Sanbuhr. Die Meanptier ichrieben ibre Erfindung bem Bermes Trismegiftos qu. ben alten Chinesen scheint bieselbe schon bekannt gewesen zu fein; in Griechenland und in Rom biente fie besonders bann, ben Reduern eine bestimmte Zeit zuzumeffen, wie bie Sanduhr an manchen alten Rangeln. Gleich alten Urfprungs icheint bie Sonnenuhr zu fein, wenn es auch noch unficher ift, ob bie Dbelisten Aeguptens (1500 v. Chr.) als Sommenzeiger bienten. Die Bebraer hatten ihre Sistias (Sonnenuhren) fcon 700 Sabre por Chrifti Geburt. 216 bie Wiffenschaften unter 21rabiens Chalifen erblubten, murbe querft ber Benbel als Beitmaß angewenbet, jeboch erft burch Sunghens 1670 als Reaulator mit einer Uhr verbunden, Die in berfelben Beriode fich aus bem unbequemen Raberwert bes awölften Sabrhunderts aur bequemen Tafchenuhr umwanbelte, welche fett biefer Beit immer fleiner und fleiner geworben ift. Der Fortschritt in Diefen Apparaten ber Zeitmeffung ift unverfennbar, wenn auch febr lanafam. Bas fonnte bie Rlepfpbra leiften gegen bie Chronometer unferer Sternwarten?

Der Fortschritt ist aber ein weit rascherer geworden in den letten Jahrzehnten, indem man sich mehr und mehr bemühte, nicht den Zeitlauf überhaupt, sondern nur einzelne kleine beschränkte Zeittheile möglichst genau zu messen. Die Zeit an sich kann man nicht messen, weil sie überhaupt nichts für sich, nichts Wesenhastes ist, man kann sie nur durch den Raum messen, welchen ein gleichmäßig bewegter Körper, Lichtstrahl oder Schatten zurüslegt. Ze schnellere Bewegungen man daher kennen und vergleichen, d. h. bestimmen lernte, um so bessere Hülfsmittel gewann man dadurch zur Zeitmessung. Rotirende Bewegung, Licht und Elektricität sind auf diese Weise die besten Hülfsmittel zur Zeitmessung geworden, während man umgekehrt ihre Geschwindigkeit durch Zeittheile gegenseitig, und verglichen mit den kosmischen Perioden, zu bestimmen sucht.

Eine große Unvolltommenheit ber Zeitmeffung war ftets in ber Unvolltommenheit unserer finnlichen Bahrnehmung begrundet. Auch biese ift mehr und mehr beseitigt worben, burch Borrichtungen, welche die Messung gleichsam selbst bewirken, mit Uebergehung ber menschlichen Sinne. Ohne die Anwendung kunftlicher Hussenittel ift die Wahrnehmung von Zeitunterschieden durch umsere Sinne keineswegs eine sehr seine, namentlich dann nicht, wenn die beiden Vorgänge, deren Zeitunterschied bestimmt werden soll, von verschiedenen Sinnesorganen, z. B. der eine vom Auge, der andere vom Ohr, ausgesaßt werden mussen. Za es ist diese Genausgkeit sogar individuell ziemlich verschieden, die Differenz zwischen den Beobachtungen zweier Individuen kann nach Bessel's Untersuchungen sogar die eine Zeitsecunde betragen.

Schon genauer sind die Beobachtungen, wenn sie nur durch einen Sim vollzogen werden. So sehen wir an einer und derselben Stelle des Gesichtsfeldes zweimal hintereinander dieselbe Lichterscheinung aufbliben, umd ersennen sie noch als doppelt, wenn die Zwischenzeit auch nun 1/10 Secumde beträgt. Ist diese aber noch kleiner, so verschmeizen beide Erscheinungen zu einer, wie z. B. die Speichen eines sich schwell umderhenden Rades, oder der Feuerkreis, den man durch eine schnell bewegte glühende Kohle hervordringt. Das Ohr verninmt ebenfalls schwell auseinander solgende Stöße noch einzeln, wenn ihre Intervallen mehr als 1/10 Secunde betragen. Ist aber die Zwisschenzeit geringer, so hört man nur ein Geräusch, oder, wenn sie unter 1/22 einer Secunde beträgt, einen gleichmäßigen Ton.

Die größere Unvolltommenheit in ber zeitlichen Vergleichung von Wahrnehmungen verschiedener Sinne scheint darauf zu beruhen, daß zwischen ihnen der Gedanke zum Bewußtsein kommen muß: "Zest habe ich das Erste empfunden, aber noch nicht das Zweite. — Jest auch das Zweite." Der Gedanke des Menschen — wenigstens seine Aeußerung, Mittheilung, — ist aber keineswegs blisschnell, sondern er braucht eine gewisse Zeit. Ja man kann behaupten, der elektrische Strom wurde eben so schnell den Erdball in einem Draht umkreisen, als die Wirkung des Gedankens den Menschen durchläuft.

Wegen biefer Unvollkommenheit ber Genauigkeit menschlischer Zeitbeobachtung, ober vielmehr Zeitmessung, hat man nun eben Apparate eingeführt, welche bie Beobachtung und Roticung selbst beforgen, so daß die Ablefung des Resultates nachher mit aller Ruhe geschehen kann. Erlauben Sie mir, daß ich

Ihnen die Einrichtung, ober vielmehr bas Princip einiger biefer Apparate, wenn auch nur ganz allgemein, beschreibe.

Ė

1

j

Da haben wir jumachft bas Chronoffop; es beftebt que einem Beiger, welcher burch Gewichte in febr fcnelle Umbrebung verfest wird, berfelbe läuft alle Secunden 10mal über ein, in 100 gleiche Theile getheiltes Bifferblatt, wahrend ein anderer Beiger bie gangen Umlaufe notirt, wie ber Stundenzeiger einer Uhr fur ben Minutemeiger. Die Bewegung beiber Beiger ift aber fo eingerichtet, bag fie burch Deffnung ober Schliegung eines galvanischen Stromes augenblidlich in vollen Bang gebracht, ober wieber aufgehoben werben tann. Richtet man nun ben Berfuch fo ein, bag ber Borgang, beffen Beitbauer man meffen will, 3. B. Die Fallzeit eines Körpers, ben gatvanischen Strom felbft follegt und öffnet, ohne Buthun bes Beobachters, fo läßt fich baburch bie verftrichene Zeit bis auf 1/1000 Secunde genau meffen. - Eine zweite Borrichtung besteht, wie wir bereits im 23. Briefe gesehen haben, aus einem rotirenben Spiegel, welcher außerft fleine Zeitintervallen einfallenber Lichtstrablen burch bas Reflectiren in anderer Richtung fehr bemerklich macht.

Diese von Brequet und Bheatstone ausgehende Mesthode erlaubt bis jest die größte Genauigkeit, ist aber wie die erstere nur für gewisse Falle anwendbar.

Eine britte Methobe, welche von bem um bie elektrische Telegraphie sehr verdienten Siemons wesentlich vervollsommnet worden ift, besteht in einem rotirenden Cylinder, welcher auf seiner Oberstäche in möglichst viel Theile, etwa in 360 Grad oder in 720 halbe Grade, getheilt ist. Läst man diesen Cylinder durch ein Uhrwerf in der Secunde 60 Umbrehungen machen, und stellt vor ihm eine bewegliche Spite auf, welche so eingerichtet ist, daß sie durch den zu messenden Borgang selbst, oder durch Bermittelung eines damit verdundenen galvanischen Stromes momentan an den Cylinder herangeschoben werden kann, so daß sie ihn leicht rist, so erhält man dadurch ein Mittel, ungefähr 1/20000 einer Zeitsecunde (durch die halben Grade) zu messen. Natürlich muß dabei die Borrichtung der Art sein, daß Ansang und Ende des Kritzes, sowie die Zahl der Umläuse ablesdar werden.

Enblich hat Bouillet ichon 1844 vorgeschlagen, fehr

kleine Zeiten burch die Größe der Ablenkung zu messen, welche eine Magnetnadel durch einen vorbeigehenden elektrischen Strom von bekannter Intensität erleidet. Ratürlich muß der zeitmessende Strom in diesem Falle wieder so mit dem Borgange, bessen Dauer bestimmt werden soll, verbunden sein, daß bessen Ansang und Ende mit denen des Borganges zusammensällt. Ze länger dann der zeitmessende Strom dauert, um so mehr lenkt er die Radel ab, und die Größe der dadurch hervorgesbrachten Schwingungen, welche lange fortdauern, läst sich mit Hülse eines von Gauß und Weber eingesährten Spiegelapsparates sehr genau und ganz gemächlich beobachten.

Mit Hulfe solcher zeitneffenber Apparate hat num neuerlich Dr. Helmholt sogar birect bie Zeit gemeffen, welche Empfindung und Wille bedürfen, um sich durch die Russeln und Rereven des thierischen und menschlichen Körpers fortzupflanzen, was natürlich wieder im engsten Zusammenhange steht mit der Genauigkeit unmittelbarer menschlicher Zeitbeobachtung; denn jene Zeit ist es eben, welche der Genauigkeit hindernd entgegentritt.

Bu biefen Meffungen eigneten fich zunächst am meisten bie Gliebmaßen von Froschen, boch wurden fle später auch an warmsblütigen Thieren und selbst an lebenden Menschen ausgeführt, wobei natürlich nur durch besondere Reize hervorgebrachte unswillführliche Bewegungen benutt werden konnten. Helmholt selbst fagt barüber:

"Die Rachricht von einem Einbrud, der auf das Hautende empfindender Rerven gemacht ist, pflanzt sich mit einer zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Individuen nicht merflich variirenden Geschwindigkeit von etwa 180 Kuß (in der Secumde) nach dem Gehirn zu sort. Im Gehirn angesommen, verzeht eine Zeit von etwa 1/10 Secumde, ehe der Wille auch bei der angespanntesten Ausmerksamkeit die Botschaft an die Musskelnerven abzugeden im Stande ist, vermöge welcher gewisse Muskeln eine bestimmte Bewegung aussühren sollen. Diese Zeit variirt besonders nach dem Grade der Ausmerksamkeit dei verschiedenen Personen und zu verschiedenen Zeiten bei derselben Berson, und ist dei larer Ausmerksamkeit sehr unregelmäßig und lang, dei gespannter dagegen sehr regelmäßig. Rum läuft die Botschaft wahrscheinlich mit derselben Geschwindigkeit nach den

Musteln hin, und enblich vergeht noch etwa 1/100 Secunde, ehe der Mustel sich nach ihrer Empfangnahme in Thätigkeit sett. Im Ganzen vergehen also von der Reizung der sensiblen Rervenenden dis zur Bewegung des Mustels 1 1/4 dis 2 Jehnstheile einer Secunde."

Wir sehen also in ber That, wenn wir an bas zuruchbenfen, was oben über bie Grenze ber Ungenquigfeit unferer Beitwahrnehmungen erwähnt wurde, daß die wirklich vorhandenen Beitunterschiebe in folden Rervenvorgangen, welche wir als gleichzeitig vorauszuseben gewöhnt find, ganz nabe an jene Grenze heranstreifen, und daß und wohl beshalb eben nicht feinere Unterscheidungen möglich find, weil unsere Rerven nicht schneller arbeiten können. Die Aftronomie lehrt und, bag wir wegen ber Fortpflanzungszeit bes Lichtes jest sehen, mas fich in ber Fixfternwelt vor Reihen von Jahren zugetragen hat; bag wir wegen ber Fortpflanzungszeit bes Schalles fpater horen, als feben, lehrt uns bie tägliche Erfahrung. Die Fortpflanzung burch bie Rerven scheint aber noch zehnmal langsamer zu erfolgen, ale bie bee Schalles. · Bludlicher Weise find bie Streden fura, welche unfere Sinneswahrnehmungen zu burchlaufen haben, ehe fie gum Behirn tommen, fonft wurden wir mit unserem Selbstbewußtfein weit hinter ber Gegenwart und felbst hinter ben Schallwahrnehmungen herhinten; gludlicher Beise also find fie fo tura, bag wir es nicht bemerten und in unferen praftischen Intereffen nicht baburch berührt werben. Für einen tuchtigen Wallfisch ift es vielleicht schlimmer; benn aller Wahrscheinlichkeit nach erfährt er vielleicht erft nach einer Secunde bie Berlegung feines Schwanzes, und braucht eine zweite Secunde, um bem Schwanz zu befehlen, er folle fich wehren.

#### Dreißigfter Brief.

# Sternzahl und Gruppirung.

"Die ohngefähren Schänungen, die man über die Jahl der Sterne gewagt, welche mit den jezigen einen großen Kanm durchdringenden hernöheren am gangen himmel dem Menschen fichtbar sein bonsten, mögen hier auch ihren Plat sinden. Struve nimmt für bas herschelige Gviegestelestop, das bei den berühnten Stern-Aldungen (gauges, swoops) angewandt wurde, mit 180maliger Bergrößerung, für die Bonen, welche zu beiden Seiten deb Nequators 30° nördlich und siddlich liegen, 5800000, sür den gangen himmel 20374000, an. In einem noch mächtigeren Instrumente, in dem 40füßigen Spiegeltelessop, hielt Sir William herschel in der Mildfraße allein 18 Millionen für fichtbar.

Unter ber zahlsofen Menge von Sternen, die an dem dimmel glangen, find wesentlich von einander zu unterscheiben, in hinficht auf die murhmasliche Ge ft alt ung des Beltbaues und auf die Lage ober Liefe der Schicken geballter Materien: die einzeln, fporadisch gerftenweten Figherne; und diesenigen, welche man in abgesonderte selbstftandige Gruppen zusammengebrängt findet. Die letztern find Stern-haufen oder Sternschaft findet, Die viele Tanfende von telesstopischen Sternen in erkennbarer Beziehung zu einander enthalten, und die dem unbewassuch finge bisweilen als runde Rebel, sometenatig, leuchtend, erscheinen."

Rosmos G. 156.

Die Aufgabe, welche in jenem bekannten niedlichen Bebichte ber Raifer bem Abt von St. Gallen ftellte, und welche beffen fluger Schäfer fo launig tofte, hat man alfo boch alles Ernftes zu lofen verfucht, b. h. man bat bie Sterne am Simmeldzelt gezählt, und soweit fie bem unbewaffneten Auge als einzelne Sterne fichtbar find, ift bas auch wirklich gelungen; ja bie Bahl biefer bem Auge sichtbaren Sterne ift gar nicht einmal fo enorm groß, als es bei flüchtiger Beschauung ben Anschein hat: fie beträgt nur 5000 bis 5800, barunter etwa 20 Sterne erfter Große, 65 zweiter, 190 britter, 425 vierter, 1100 funfter und 3200 fechoter. Die Bahl wachft mit abnehmenber Große außerorbentlich, fo bag bie Summe aller bis 7ter Große befannten Sterne ichon gegen 18000 beträgt. Aber fo viele Sterne find naturlich nicht auf einmal und nicht von einem Standpunfte aus fichtbar. Auf einmal überfieht man ftets nur ben halben Simmel, alfo etwa 2900 Sterne, mit blogem Muge, und von beutschem Boben aus überhaupt etwa 3800 Sterne.

Diese Sterne sind aber am Hinnnel sehr ungleich vertheilt, nicht nut brängen sie sich nach der Region der Milthstraße hin bichter und dichter zusammen, sondern es lassen sich auch außersdem Gruppen größerer oder geringerer Anhäusung unterschelden. Am auffallendsten sind die sogenammten "Sternhausen oder Sternschwärme, die ost viele Tausende von telestopischen Sternen in erkendarer Beziehung zu einander enthatten, und die dem undewassneten Auge bisweilen als runde Redel, kometenartig leuchtend, erscheinen." Man hat sie darum lange Zeit nur für leuchtende kosmische Redel gehalten, die die immer größere Bervolkommung der Instrumente auch immer mehr derselben in Hausen oder Gruppen von Sternen auflöste, so daß nun in der That kein Grund mehr vorhanden ist, die der Auslösung zur Zeit noch unzugänglichen Lichtnebel für etwas Anderes als sehr serne Sterngruppen zu halten.

Die Abbildungen auf Taf. I. werben Ihnen am besten eine Ibee geben von einem solchen ungelösten (Fig. 2) und von einem telestopisch aufgelösten Lichtwebel (Fig. 1).

Die Aftronomen sind der Meinung, daß diese fernen Sternshausen vielleicht ber großen Beltinsel (dem Michftraßensystem) gleichen, in welcher wir und bewegen, und beren dußerer Rand oder Ring durch die Milchstraße bezeichnet wird. Mit dieser Ansto oder Ring durch die Milchstraße bezeichnet wird. Mit dieser Anstohe steht der Umstand sehr gut in Uebereinstimmung, "daß run de Redelstede sich bei gleicher Dessung und Bergrößerung des Fernrohrs leichter in Sternhausen auflösen als ovale." (Kosmos S. 179.) Wenn sie nämlich, wie man von unserer Sterngruppe vernnuthet, ebenfalls linsensörmig gestaltet sind, so ist es leicht begresstich, daß eine solche Linse von ihrer breiten, kreisssungen Seite gesehen leichter in die einzelnen, in dieser Richtung nicht so gedrängt stehenden Sterne zerfällt werden kann, als eine andere, die in der Richtung ihrer Kanten und solalich elliptisch gesehen wird.

Denken ober zeichnen Sie sich eine mit lauter Punkten bebeckte Areissläche, wenn Sie biese von oben betrachten, so baß sie kreissörmig erscheint, so werben Sie die einzelnen Punkte leichter unterscheiben können, als wenn Sie schräg barauf bliden, so baß die Fläche als Ellipse erscheint; ähnlich ist es mit einer aus lauter Sternen bestehenden Linse, je nachdem Sie bieselbe von

Digitized by Google

ber breiten, aber nicht biden, ober von ber schmalen, aber biden Seite her betrachten, sie wird sich im ersteren Falle leichster als aus lauter einzelnen Sternen zusammengesetzt erkennen lassen, als im letzteren. Beibe Fälle kommen vor und Sie sins ben bieselben auf Taf. I. versinnlicht.

Der Weltraum wurde hiernach eine unbegrenzte Zahl einzelner linsenförmiger Sterngruppen enthalten, beren einzelne Sterne sehr wahrscheinlich in gewissen Beziehungen zu einander stehen, etwa sich um einen gemeinsamen Schwerpunkt bewegen und gerade beshalb linsenförmig gestaltet sind, was mit der berühmten Theorie Laplace's in vortrefflichem Einklang steht, nach welcher diese Form eine Folge der Entstehungsweise ist. Sich um eine Axe schwingende Rebelmassen mußten sich durch Centrisugalkraft linsensörmig abplatten, und wenn nachher aus dem Rebel sich einzelne seste Himmelstörper ausschieden, so können diese nur innerhalb des Raumes der großen Rotationslinsen liegen und sich bewegen.

Sie sehen wohl, es sind bis jest nur Ahnungen, die man von der Gruppirung der Himmelstörper im Weltraum hat, aber die Erkenntniß des Gegenstandes ist so sehr im Vorschreiten bez griffen, daß man erwarten kann, der menschliche Scharffinn werde einst auch diese Verhältnisse des Weltbaues in einem weit höheren und vollkommneren Grade erkennen, als jest. Dann aber werden neue Probleme weit jenseits der Grenzen der jestigen sich ihm eröffnen. Ein endlicher Abschluß ist nicht denkbar.

Wer die Natur mit der vorgefaßten Idee der Zweckmäßigsteit nach menschlichen Begriffen betrachtet, dem könnte es scheisnen, daß troß der Bielzahl der Sterne durch ihre ungeheuren Entfernungen von einander eine gewiffe Naumverschwendung in der Weltordnung herrsche. Aber was ist Naumverschwendung, wo keine Grenzen des Naumes sind? Wem unendliche Mittel im wahren Sinne des Wortes zu Gedote stehen, der mag noch so viel verschwenden, er wird nie seine Mittel erschöpfen.

Ginunbbreifigfter Brief.

# Die Photosphäre.

"Eine große Raturrevolution muß allerdings auf der Oberfläche ober in der Photosphare eines solchen Fixfternes (einer fernen Sonne, wie icon Attfarch von Samos die Richerne wurde genannt haben) vorgegangen fein, um den Proces zu ftoren, vermöge deffen die weniger brechbaren rothen Strablen durch Entziehung (Absorption) anderer Complementar-Strablen (sei es in der Photosphäre des Sternes selbs, sein mandernden to smifchen Gewollten vorferrichend wurden."

Rosmos S. 169.

Ift man berechtigt, von unserer Sonne auf die übrigen Firsterne zu schließen, so ist es nicht wahrscheinlich, daß sie von der Oberstäche ihres festen Körpers aus leuchten, vielmehr muß man vermuthen, daß dieser bei allen an sich dunkel, aber von einer leuchtenden Atmosphäre umgeben ist. Diese vermuthete Lichtshülle, oder vielmehr leuchtende Hülle, hat man Photosphäre genannt. Aber natürlich nur an unserer Sonne lassen sich über deren Dasein und Zustand einige Beobachtungen anstellen. Ich werde versuchen, Ihnen zu zeigen, welche besondere Umstände für das Borhandensein einer solchen Lichthülle um den an sich dunkelen Sonnenkörper sprechen, und es zugleich wahrscheinlich machen, daß dieselbe nicht eine einsache, unveränderliche und gleichmäßige ist.

Benn man bie Sonne burch ein gutes Telestop betrachtet, so zeigen sich auf ihrer Oberstäche in gewissen Regionen häusig ziemlich große und ganz schwarze Flede, umgeben von etwas weniger dunklen Rändern, welche man Penumbra (Halbschatten) genannt hat. Die dunklen Flede selbst haben oft eine unregelmäßige Gestalt, wie Tas. II. Fig. 1., und der Halbschatten oder Hos derselben zeigt sich manchmal wie radial gefaltet. Rleinere wie größere Flede kommen zwar oft auch einzeln vor, häusiger sedoch sind mehrere zu Gruppen vereint, in denen man zuweilen Hunderte beisammen sieht. Dieselben sind sedoch nicht constant; wenn man sie von Tag zu Tag oder von Stunde zu Stunde überwacht, so erkennt man, daß sie ihre Korm verändern, sie vergrößern oder verkleinern sich, sie verschwinden ganz, oder es treten neue hervor. Wenn sie verschwinden, so zieht sich zunächst der dunkte Centralsted zu einem Punkt zusammen, und

wenn auch biefer verschwunden ift, so sieht man immer noch eine Zeit lang seinen halbbunkelen Rand. Es kommt auch vor, daß einzelne Flede sich theilen, oder mehrere sich vereinigen, und bei allen diesen Beränderungen zeigen sie einen so hohen Grad von Beweglichkeit, wie wir ihn nur an elastischen gas-förmigen Flüssissiehen kennen.

Begen ber großen Entfernung der Soune können auf ihrer Oberfläche nur solche Flecke ums sichtbar werden, deren Durchmeffer über 90 Meilen beträgt, was bei freisförmiger Gestalt einem Flächenraum von mindestens ungefähr 8500 Meilen entspricht. Man hat aber einzelne solche Flecke beobachtet, deren Durchmeffer 1/20 des Durchmeffers der Sonnenscheibe, also gegen 10,000 Meilen betrug. Da nun selbst so große Flecke insnerhalb 6 Bochen durch Zusammenrücken ihrer Ränder wieder gänzlich verschwunden sind, so muß die Schnelligkeit ihrer Bewegung ganz außerordentlich gewesen sein, in 24 Stunden durchsschnittlich beinahe 250 Meilen betragen haben.

Außer den individuellen Gestaltänderungen zeigen alle diese Flecke auch eine gemeinsame Bewegung, welche man durch Umsbrehung der Sonne um ihre Are erklärt, und dadurch ist es möglich geworden, die Lage dieser Are und des Sonnendquastors, sowie die Umbrehungsgeschwindigkeit derselben zu bestimsmen. Die Umbrehungszeit beträgt 25½ Tage.

Es finden sich die dunklen Flede nicht in allen Theilen der Sonnenoberstäche, sondern vorzugsweise nur in der Rabe des Nequators dis höchstens 30 Grad nach beiden Bolen zu, nie in den Bolarregionen. Am allerhäufigsten zeigen sie sich in der nördlichen Sonnenhemisphäre zwischen 11 und 15 Grad nördlicher Breite, nicht so häusig am Nequator selbst und auch nicht ganz so oft in der süblichen Hemisphäre.

In der Rahe der größeren Flede oder ihrer Gruppen beobsachtet man sehr oft unregelmäßig gewundene und verzweigte Regionen von einer ganz besonderen Helle und Lichtstärke, sogenannte Sonnenfadeln (Taf. II. Fig. 2.) am häusigsten dann, wenn die Flede dem öftlichen oder westlichen Rande nahe stehen. Manchmal sind diese Fackeln auch wohl die Boriduser neu ausbrechender Flede, die sich nachher zwischen ihnen zeigen. Auch die Fackeln bestigen eine große Beweglichseit.

Aber selbst die Regionen der Sonnenderstäche, welche keine solchen eigentlichen Sonnenstede und Fackeln zu enthalten pflegen, sind keinedwegs ganz gleichförmig und unveränderlich. Bielmehr hat die ganze Sonnenoberstäche gewöhnlich ein gleichsam marsmarirtes oder wie mit Sand bestreutes Ansehen. Durch starke Bergrößerung unterscheidet man eine Menge äußerst seiner mattgrauer Päunkichen von veränderlicher Gestalt und Lage. Sie gleichen am meisten gewissen wolkigen, chemischen Riederschlägen in Flüssgleiten. Die Uehnlichkeit ist so groß, daß man sich bei ihrer Betrachtung kaum von dem Gedanken losreißen kann, es seien mit einem stüssigen Lichtmedium nicht leuchtende, aber ziemslich durchsichtige Gase gemengt, die darin schwimmen, wie die Wolken in unserer Atmosphäre.

Aber was sind nun eigentlich diese Flede, Fadeln und Punkte? — Als Beantwortung dieser Frage sind mancherlei Sypothesen aufgestellt worden, aber nur eine derkelben hat einen hohen Grad physikalischer Wahrscheinlichkeit für sich, und das ist die Annahme einer leuchtenden, sehr beweglichen Atmosphäre von nicht ganz einfacher Jusammensehung — einer Photosphäre.

Die bunklen Flede, als die am vollständigften besbachtbare Erscheinung, find nach dieser Hoppschese veränderliche Luden in der Photosphäre, durch welche der an sich, und wenigstens versgleichsweise, durch selse Sonnenkörper sichtbar wird.

Den Salbschattenrand berfelben erflart Sir William Berschel baburch, bag er annimmt, die leuchtende Schicht ber Sonnenatmosphäre (bie Photosphäre) (p) ruhe nicht unmittelbar



auf bem festen und bunteln Sonnenforper (S), sonbern fei von ibm getrennt burch eine burchfichtige Gabhulle (a), innerhalb welcher eine bas Licht ftart reflectirenbe Bollenschicht (w) fcmebe. - Benn nun burch irgend eine Urfache, etwa burch farte aufwärtsfleigenbe Stromungen, in bie Bollen- und Lichtbulle eine Lude geriffen werbe, ber Art, bag bie Ranber ber Lichtlude weiter von einander abstehen, als bie ber Bolfenlude, fo ericbienen bie vorftehenben Ranber ber Boltenichicht als Salbichatten rings um einen bunflen fled, welcher lettere nichts Anberes fei, als ein Stud Oberfläche bes bunften Sonnenforpers. La lande nahm bagegen an, bie buntlen Riede möchten von bergahnlichen Erhöhungen bes feften Sonnenforpers herrühren, welche burch Schwantungen ber Photosphare hier und ba gleich Infeln in einem Lichtmeer fichtbar murben, mahrend bie Salbschattenranber burch beren Abhange entständen, über welchen naturlich bas Lichtmeer nicht so bid und beshalb nicht so leuchtenb fein fonne, ale an anberen tiefen Stellen. Dagegen fpricht aber nicht nur bie meift fehr icharfe Begrengung ber Salbichattenranber, sowohl gegen bie bunklen Flede, als auch nach ihrer Außenseite bin, fonbern gang befonbers noch ber Umftanb, baß bei ben bunklen Fleden, bie fich am Oftranbe ber Sonne zeis gen, gewöhnlich ber Weftrand bes Salbschattens schmaler ift ober gang fehlt, mahrend am Bestranbe ber Sonne bas Umgefehrte ftattfindet, und gegen bie Mitte ber Sonnenscheibe bin bie Salbschattenrander allseitig ziemlich gleiche Breite zeigen, gang fo, als werbe biefe Berfchiebenheit burch bie völlig ober beinahe rechtwinklig, ober fehr schiefwinklig auf bie Somnenkugel treffenbe Gefichtslinie hervorgebracht, fo bag man im erfteren Falle nach allen Seiten gleich viel Salbichattenrand fieht, im letteren aber einseitig fchrag unter ben Rand ber Photosphare auf bie Bolkenschicht blidt.

Das vorzugsweise häusige Hervortreten ber Sonnenstede in parallelen Jonen zu beiben Seiten bes Aequators veranlaßt Herschel ihre Ursache für eine einigermaßen locale zu halten, etwa in ber Art, wie auf unserer Erbe die Passawinde sich mur zu beiben Seiten bes Aequators zeigen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß sogar innerhalb bieser beiben Jonen wieder einzelne Stellen ber Sonnenoberstäche vorzugsweise häusig von

Sonnensteden heimgesucht find, vielleicht in ber Art, wie auf ber Erbe gewisse Gegenden besonders häusig von Orkanwirbeln betroffen werden, beren aufsteigender Strom in der That ders gleichen Luden in die Wolfen- und Lichthülle reißen könnte.

Db aber wirklich, wie man vermuthet, die Flede fich öfters. und vielleicht in bestimmten Berioben, an benfelben Stellen wiederholen, bat bis jest noch nicht ficher ermittelt werben tonnen. Um über biefe Frage ju entscheiben, wurbe es nothig fein, bie Umbrehungszeit ber Sonne genauer zu fennen, als es ber Fall ift, und über fammtliche in einer langen Beriobe erschienene Flede genaue Bergleichungen anzustellen. Die Frage ber regelmäßigen Beriobicität ift aber jebenfalls von fehr gro-Bem Intereffe, ba es unzweifelhaft ift, bag alle Buftanbe ber Sonnenoberfläche, unter benen bie flede offenbar eine fehr hervorftechenbe Rolle fpielen, im engften Busammenhange fteben mit ber Licht- und Warmemenge, bie uns von ber Sonne au-Krahlt. Manche geologische Brobleme konnten baburch geloft werben, ber periobische Lichtwechsel anderer Firsterne konnte barin eine Erflarung finben, und felbft fur bas praftifche Leben könnte es wichtig werben, die Zeitraume vorauszubestimmen, in welchen bie Sonne mehr ober weniger Licht und Barme fpenben wirb.

Wenden wir uns nun von den dunklen Fleden zu den Fadeln der Sonne, so finden wir diese weit weniger bestimmt charafteristet als jene. Sind die Flede Lüden in der Lichts hülle, so können die Fadeln Strömungen oder wellenförmige Zusammenschiedungen, Anschwellungen, derselben sein. Daß ste besonders oft sich in der Rähe der Flede zeigen, spricht dafür.

1

i

Als etwas noch Unbestimmteres muß bas gleichsam Mars morirte ober Punktirte ber Sonnenoberstäche betrachtet wers ben. Ob es von einer ungleichmäßigen Rengung bes Lichtmes biums mit einer nicht leuchtenben ober wolkigen Utmosphäre hers rührt, ober ob biese bunklen Punkte nur sehr kleine Flecke sind, bie in gewissen Regionen nie größer werben, bleibt zur Zeit noch ganz unentschleben.

Alle biese Lichtstuitationen erinnern einigermaßen an unsere irbischen Polarlichter, und Sie finden auch im Rosmos S. 45 und 94 die Ansicht Sir William Herschel's erwähnt, nach

melder has Sonnen- und Fixfterelicht vielleicht die Wirkung eines elektro-magnetischen Processes, ein perpetuizliches Nordlicht ist.

Die bieber betrachteten Erscheinungen fprechen also bafür, bas bas Sonnenlicht (und mit ihm bie Barme) von einer Bhotosphare herratee, welche ben festen Sonnenforper concentrifch umbillit, es find aber außerbem auch noch fehr entichiedene Anbeutungen vorhanden, bag über ber leuchtenben Sonnenfläche. als ber Region, in welcher bie bunklen flede und Fadeln ihren Uriprima baben, alfo über ber eigentlichen Bhotofphare, noch eine aabartige Atmosphare von nicht gang vollfommener Durchfichtigfeit (bas beißt in bem Grabe etwa lichtabsorbirend und lichtbrechend, wie unsere Luft) vorhanden ift. man namlich bie gange Sonnenscheibe gleichzeitig burch ein nicht allgu ftart vergrößernbes Teleftop, welches mit bem nothigen Blendglafe bebedt ift, um bie Beobachtung mit voller Bequemlichfeit zu erlauben, fo erkennt man fehr beutlich, bag bie Ranber ber Scheibe weniger hell leuchten, als bas Centrum. (Bergl. Taf. II. Fig. 2) Daß bies nicht etwa eine Tauschung fei, wird noch ficherer, wenn man bas Sonnenbild unverbunkelt burch Blenbglafer, in ber richtigen Brenmoeite, als einen Rreis von 2 bis 3 Boll Durchmeffer auf weißes Papier reffectiren last, wobei fich gang biefelbe Erfcheinung zeigt. Das fann

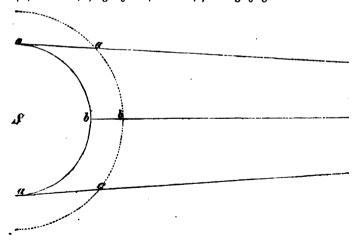

aber nur baher rühren, baß die von der Peripherie der Sonnenscheibe ausgehenden Strahlen eine größere Dide der lichtabsordirenden Atmosphäre durchdringen mussen, als die, welche
vom Centrum ausgehen, weil jene, wie Sie aus der vorstehenden Stigge ersehen werden, die äußere concentrische Hülle etwas
schräg, also von a bis a, durchlausen mussen, während die
vom Centrum ausgehenden nur den kurzeren Weg von b dis
d in derselben zurüdlegen.

Gin noch überzeugenberer und wirflich gang ichlagenber Bes weis für die Existenz einer folden außeren Sonnenatmolvhare bietet fich aber bei gang totalen Sonnenfinfterniffen bar. Bei folden nämlich, bei welchen ber Monbrand ben Sonnenrand noch um etwas überragt. Bare feine außere lichtbrechenbe Sonnenatmosphäre vorhanden, fo wurde in biefem Falle ber himmel volltommen fo buntel als bei Racht ericheinen, ba. wie wir im 8. Briefe bes erften Banbes gesehen haben, nicht ber geringfte Grund vorhanden ift, anzunehmen, daß ber Mond eine Atmosphäre habe, welche bas Licht brechen tonne. Wirklichkeit zeigt fich num aber auch bei gang totalen Sonnenfinfterniffen feine folche Dunkelheit bes Simmels. Bielmehr fieht man allemal um ben Mond einen hellen Lichtring (wie Taf. II. Kig. 3), beffen Intenfität nach Außen abnimmt, und welcher, wenn ber Mond noch nicht vollfommen über bem Mittel ber Sonne ftebt, fein Centrum nicht im Mondmittel, fonbern im Sonnenmittel hat, und also auch hiernach ber Sonne zugehören muß. - Diefe Lichtglorie hat man 3. B. wieber bei ber Sonnenfinfterniß am 7. Juli 1842 ausgezeichnet ichon gefeben. und bagu noch überbies eine fehr merkwurdige Erfcheinung, über welche alle Beobachter in Bavia, Mailand, Wien, Gras u. f. w. einstimmig berichteten. Rämlich brei febr beutlich rofenroth gefarbte Bervorragungen (Saf. II. Rig. 3), welche von Einigen mit Flammen, von Unberen mit Bergen verglichen wurden, scheinbar aufstend auf bem Monbrand, in Wirklichkeit aber ficher ber Sonne zugehörig und jedenfalls von gang enormer Größe, ba fie, um nur überhaupt fichtbar au werben, wenigstens 8000 Meilen hoch fein mußten. Der Grab ihrer Erleuchtung zeigt beutlich, bag es wolfenahnliche Daffen von außerorbentlicher Bartheit maren. Die Erifteng folder Geftaltungen ift aber nicht anders als in einer außeren Sonnensatmosphäre bentbar.

Wir hatten hiernach über ber Oberstäche bes festen, umb an sich, wie die Planeten, bunkeln Sonnenkörpers, 3 bis 4 concentrische Hüllen von etwas verschiedener Ratur zu vermuthen, beren eine, als Licht und Barme strahlend, mit dem Ramen Photosphäre belegt wird. Daß alle leuchtenden Firsterne dieselbe Beschaffenheit besitzen müßten, kann hieraus freilich noch nicht mit Sicherheit geschlossen werden. Wahrscheinlich ist es aber, daß die Ursache ihres Lichtes eine ähnliche ist, als bei der Sonne.

Da es nun Sterne giebt, bie nicht weißes, fonbern gefärbtes Licht ausstrahlen, und ba überhaupt bas Licht ber eingelnen Sterne etwas ungleiche optische Gigenschaften geigt, fo geht baraus hervor, bas ihre Photosphare nicht gang gleicher Art fei, nicht nur nach Intensität, sonbern auch nach Qualität etwas verschieben. Wenn aber manche Sterne im Laufe ber Beiten beutlich einen Wechsel ber Farbe ober ber Intenfität ihres Lichtes haben wahrnehmen laffen, fo fest bas unftreitig große Beranberungen in ber Ratur ihrer Bhotosphare voraus, moge biefe nun bebingt fein burch was immer fie wolle. Bugleich beuten aber biefe historischen Licht- und Karbenwechsel an, baß bie Lichtquelle im Allgemeinen biefelbe bleiben ober fein kann, während bennoch bie Ratur bes Lichtes etwas verschieben ift, benn bie Spothese, welche Gir John Berichel einft flüchtig hinwarf, bag bie Lichtveranderung, namentlich bes Sirius, auch erklart werben konne burch bazwischen getretene nebelformige Bolfen bes Beltathers, ift burch feinen anberen Umftanb beftatiat worben.

# 3 weiunbbreißigfter Brief.

ı

1

ı

# Sternvertheilung.

"Unter ber zahllofen Menge von Sternen, die an dem himmel glängen, find wosentlich von einander zu unterscheiden, in hinsicht auf die muthmasiiche Gekaltung des Weitbaues und auf die Lage oder Liefe der Schichten geballter Materier die einzeln, sporadlich gerftreuten Birfterne; und dieseingen, welche man in abzesonderte, selbständige Gruppen zusammengedrängt sindet. Die letteren sind Stern auf ein oder Stern fom demengedrängt sindet. Die letteren sind Stern auf ein oder Stern fom deme, die oft viele Laufende von telessorischen Sternen in erkennbarer Beziehung zu einander enthalten und die dem unbewassineten Ange bisweilen als runde Rebel, sometenartig leuchteut, erscheinen. Das sind die nebligen Stern e des Eratossisches und Prolemaus, die nedulosad der Alfonsnischen Lasesn von 1483 und die des Galici, welche (wie es im Nuncius sidorous heift), sieut areolae sparsim per aethera subkulgent." Rosmos S. 177.

Das bie von der Milchstraße umschlossen Beltinsel eine in gewissem Grade von der übrigen Belt abgesonderte Gruppe bildet, ist aus mehreren Gründen höchst wahrscheinlich, und ich werde Gelegenheit haben, im 33. Briese weiter darauf zurück zu kommen. Ob nun aber innerhalb dieses großen Sternenhausens von wahrscheinlich platt-linsensörmiger Gestalt eine beinahe gleichmäßige Bertheilung der sichtbaren Weltkörper stattsinde, oder eine sehr ungleiche, das ist eine nicht so leicht zu beantworstende Frage, weil die bloße erscheinende Bertheilung darüber noch gar nicht entschein, können möglicher Weise sehr weit von einander entsernt sein, wenn sie nur von der Erde aus sich ungefähr in einer Sehlinie besinden.

Es ist aber nicht blos eine Folge theoretischer Speculationen und Hypothesen, sondern auf mancherlei Beobachtungen gegründet, wenn die Astronomen jest annehmen, daß die Fixsterne hie und da wirklich zu verhältnismäßig dichteren Gruppen vereint sind, die möglicher Beise eine Art von geschlossenen Systemen unter sich bilden.

Da bie Fortbewegung unserer Sonne im Beltraume zur Zeit nur annahernd und gar nicht qualitativ (b. h. nicht nach Gestalt ber Bahn) bekannt ift, so können wir nicht wissen, ob biese Bewegung unmittelbar auf einen Centraspunkt bes gessammten Milchstraßenspstems zurud zu führen ift, ober ob sie

nicht vielleicht einem dieser unermestlichen Linse untergeordneten Sternenspstem (einer kleinen Fixsterngruppe) angehört, einem System, bessen Sterne nur beshalb uns nicht als eine solche bichtere Gruppe erscheinen, weil wir zwischen benselben und bewegen und sie baher aus verhättnismäßig zu großer Rabe seihen. Mehrere Rebelflede, die sich wie der weiße Lichtschimmer der Milchstraße, durch stärkere Bergrößerung in Sternshausen oder Sternschwärme haben auflösen lassen, sprechen auf das Entschiedenste dafür, daß eine solche physische, nicht blos optische Gruppirung der Firsterne statisinde, die nastürlich um so beutlicher hervortreten muß, aus je größerer Ferne wir sie sehen.

Bon biesen nebeligen Sterngruppen liegen aber auch einige in ber Dilchftrage felbft, vielmehr biefe lettere besteht in einigen Stellen aus ber Unbaufung folder Gruppen, woraus mobi als mahricheinlich zu schließen ift, bas bas gefammte Dildftragenspftem nicht ein einfaches, fondern ein aufammengesehtes ift, b. h. bas es in fich eine Anzahl physisch, durch ibre gegenseitige Bewegung mit einander verbundener Sterngruppen entbalt, beren Bereinigung erft wieber bas Mildeftragenfoftem bilbet. "Der größte und gewiß fur die Configuration ber Mildftragen-Ringe bebeutsamfte Reichthum von runben Sternhaufen findet fich in einer Region bes füblichen Simmels, zwischen ber Corona australis, bem Schugen, bem Schwang bes Storvions und bem Altar." Diese Rebelflede ober Sternhaufen innerhalb ber Mildstraße find wohl zu unterscheiben von ben meift noch nicht in Sternhaufen auflosbaren außerhalb berfelben, welche vielleicht felbft wieber gange Milchfragenfusteme repras fentiren.

Aber nicht blos ferne Sterngruppen, die bei schwacher Bergrößerung als Lichtnebel erscheinen, betrachtet man als zu-sammengehörig. Auch bei manchen Gruppirungen bentlicher Sterne haben sich Berhältnisse herausgestellt, die für ein physisches Jusammengehören sprechen, so d. B. bei der Plejadensgruppe, dem sogenannten Siebengestirn.

Mäbler, ber, wie wir später sehen werben, glaubt, bas bas Gravitationscentrum unserer Weltinsel in biesem Sternbild liege, hat berechnet, bas bie einzelnen Sterne, aus benen bas

Sternbit ber Plejaben besicht, eine gleichartige eigne Bewegung bestehn und Achnliches findet auch bei manchen anderen Sterngruppen flatt.

Bir find noch weit davon entfernt, in biesen Dingen kar zu sehen und deutlich zu erkennen. Das Gruppiren und Spetematistren ist aber, wie es scheint, eine so besonders anziehende Beschäftigung für den menschlichen Gest, daß er diese Arbeit in der Regel auch schon da beginnt, wo noch kein bestimmter Grund dafür vorliegt.

#### Dreiund breifigfter Brief.

# Die Miloftrafe.

"Durch die Aichungen (Zahlabschläungen) beider berschel an dem nördlichen und sublichen himmelsgewölde ergiedt sich , das die Fizkerne von der fünsten und sechsten Ordnung herad bis unter die zehnte und finnszehnte Broden all dicht den die etelestopischen) an Tichtigkett regelmäßig junehmen, je nachdem man sich dem Mingen der Milchkraftet eigelmäßig junehmen, je nachdem man sich Mingen der Milchkraftet (d yalackias wirdog) nähert; daß es demunach Pole des Stermskeichtums und Bole der Stern-Armuth giebt, lettere rechtwinklig der hauptage der Milchkrafte. Die Dichte des Sternsskichts ist am keinsten in den Polen des galattischen Kreifes; sie nimmt aber zu, erkt langsam nud dann schien mit der ga- sattischen Bolar-Distanz." Rosmos S. 184.

Schon in meinen früheren Briefen habe ich Ihnen zu erstäutern gesucht, wie man sich die Erscheinung der Milchtraße (ben galaktischen Kreis) zu erklären sucht durch eine linsenförmige und zugleich ringartige Gruppirung berjenigen Weltförper, zwischen welchen sich unser Sonnenspstem bewegt, und welche wir des halb vorherrschend als unsern Sternhimmel, als unsere Sternenswelt erblicken; darüber hinaus können ähnliche Sterngruppen liegen, sie scheinen in der That angedeutet durch gewisse Rebelsstede, die dem sorschenden Auge sich mehr und mehr zu Sternshausen auslösen (vergl. Tas. 1. Fig. 1 und 2), aber weit schwiestiger, als die Theile der Milchtraße selbst; unsere Kenntniß von denselben ist noch höchst unvollkommen und unsteher.

Wenn Sie ben Lauf ber Milchstraße auf ben beiben beis gegebenen himmelskarten verfolgen, und babei berudfichtigen, bas biefe Rarten auf eine Ebene reducirt barftellen, was bem irbifden Beobachter hohlfugelformig bie Erbe rings umaebend ericheint, fo werben Sie leicht begreifen, bag biefe etwas unregelmäßige und fogar mehrfach gespaltene Lichtgone eine Art von Rina bilbet, ber icheinbar gleichsam ben Erbforper rings umgiebt. Diefer leuchtenbe Ring ift min eben, nach Unficht ber Aftronomen, burch nichts Unberes hervorgebracht, als burch eine linfenformige Gruppirung ber von ber Erbe aus porberrichend ficht baren Beltforper, inbem zugleich ber an einer Stelle gespaltene Rand biefer unermeßlichen Sternlinfe burch eine befonbers gebrangte Anhaufung von Sternen, einen Sternenring, charafterifitt wirb, fo bag alfo nicht nur bie allgemeine Linfenform, fonbern gang besonders auch noch bie ringformige Saufung im Linfenrand eine foldhe Menge von jum Theil fehr fernen und nur fehr fcwach leuchtenben Sternen vereinigt, bag baburch für bas unbewaffnete Auge eben nur eine matt und mildbartia leuchtenbe Lichtzone entfleht.

Mit biefer Erflarung ber Milchftrage fteht es nun im vollsten Einflang, bag von ihr abwarts, alfo in bem Falle, wenn fie ungefahr von Gub nach Rord über bie Bobe bes uns fichtbaren Sternenhimmels ftreicht, in ber Richtung nach Dft und Weft, bas ift nach ben flachen Budeln ber großen ibealen Linfe zu, auch bie Bahl ber beutlich fichtbaren Sterne mehr umb mehr abnimmt. Denn befinden wir une wirklich im Innern einer folden linfenformigen Beltforperinfel, fo muffen nothwendig bei einigermaßen gleichförmiger und felbst bei gruppenweiser Sternvertheilung in ben Richtungen, welche ber furgen Are biefer Linfe nabe liegen, um fo weniger Sterne bintereinander fichtbar werben, je mehr fich die Richtung unferes Blides biefer Are nabert, und biefe Berminderung muß fich auch nothwendig gang vorzugsweise in ber Babl ber entfernten und burch ihre Ferne flein erscheinenben Sterne zeigen, weil eben jenfeits biefer turgen Are ein verhaltnismäßig fternenleerer Raum voraus. aufeben ift, bis bann erft in unermeßlich weiter Ferne wieber eine neue Weltinfel ichwebt, die aber unvollfommener Bergrößerung nur als ein Lichtnebel erscheinen fann.

Und so ift es wirklich. Die Erscheinung zeigt sich schon, wenn man lebiglich die Sterne berücksichtigt, welche bas unbe-

waffnete Auge wahrnimmt, tritt aber immer intensiver hervor, je mehr man die Schkraft durch größere und größere Hulfsmittel verstärft. Auch bezieht sie sich nicht blos auf die einzelnen isolirten Sterne, sondern auch auf die Sterngruppen und Rebelstede, so daß die Milchtraßenzone in jeder Hinsicht (vielleicht mit Ausnahme der völlig unauflöslichen Rebel, die etwa
jenseits unserer Sternlinse liegen) die reichhaltigste ist.

Daß aber auch nach ber breiten Seite biefer großen Sternsgruppe hin die Milchstraße eine Art von Abschluß und Grenze bilbe, hinter ber ein verhältnißmäßig sternenleerer Raum folgt, wird nach herschel baburch wahrscheinlich, daß man durch kariste Bergrößerung die einzelnen Sterne des aufgelösten Lichtsnebels nicht wieder auf einem leuchtenden, sondern auf schwarzem, lichtsreiem Grunde erblickt.

Die nachstehende Abbildung wird bas Borftehende noch etwas beutlicher zu machen versuchen.



Schon Rant, ber Stoly beutschen Denfens, bemertte, vermuthlich burth eigene aufmertfame Beobachtung bes geftienten Bimmele, bag bie Sterne nach ber Mildeftrage bin fich mehr aufainmenbrangen und jog baraus ben gludlichen Schliff, bag in unferem Sternibftem eine Bundamentalebene eriftice, nach welcher fich bie Menge ber Sterne von beiben Seiten ber gleichfam lagert, etwa in ber Urt, wie unfer Blanetenspftem ungefähr in ber Chene bes Sonnenaquators liegt, bergeftalt, bag alle Blanetenbahnen nicht viel von berfelben abweichen. In abnlicher Belfe find die uns fichtbaren Sterne nach einer Chene jufammengebrangt, und bas ift bie burch bie Mildefrage angebeutete, welche bie gange Simmeletugel wie ein breiter Gurtel umgiebt. Diefe von Rant in feiner allgemeinen Raturgefchichte bes Simmels ausgesprochene Anficht wird bis heute noch für richtig gehalten. Ziemlich aleichzeitig war biefe Bermuthung auch von Unberen, namentlich von Lambert ausgesprochen worben, boch erft AB. Berichel brachte fie burch feine Sternaichungen (Bablungen) zu einem hohen Grabe von Bahricheinlichkeit. Derfelbe Berichel bat jeboch fpater gezeigt, bag bie Bertheis lung ber Sterne innerhalb biefer großen Blatte ober Linfe nicht. wie er Anfangs vermuthete, eine gleichmäßige ift, fonbern eine gruppenweife ober ringformige, wofur allerbinge noch gar fein bestimmtes Befet befannt ift.

Hierauf bezieht sich im Rosmos, namentlich die Stelle:
"Die neuesten Beobachtungen haben die Hypothese von einem System von einander abstehender concentrischer Ringe begünzsigt" (S. 188). Die Erscheinung der Milchstraße läßt sich wie gesagt auf zweierlei Weise erklären, einmal durch die Annahme, es sei eine platte linsensörmige Anhäusung ungefähr gleichförmig innerhalb diese Raumes vertheilter Weltsorper, deren wir nur in der Richtung des Linsenrandes besonders viele hinter einander sehen, in welchem Falle dann die Milchstraße nur eine optische Erscheinung wäre, oder aber badurch, daß man anninmt, es bestehe innerhalb des großen Linsenrandes auch noch eine besondere Jusammendrängung von Weltsörpern in einem Ring, der uns als Milchstraße erscheint. Beides ist möglich, jede der beiden Annahmen erstärt die allgemeine Erscheinung der Wilchstraße. Bergleicht man aber etwas genauer die scheindaren

Brößenverhaltnisse ber Sterne, welche boch wahrscheinlich zum Theil burch ihren Abstand bedingt find, so wird es wahrscheinlich, baß die Bertheilung der Sterne innerhalb unserer großen Weltinsel nicht eine gleichförmige sei, sondern daß mehrere concentrische Ringe etwas bichter zusammengedrängter Sterne barin bestehen.

#### Bierunbbreißigfter Brief.

# Reue, verschwundene und veranberliche Sterne.

"Da an ber himmelebede fich Alles bewegt, Alles bem Ranm und ber Beit nach veranderlich ift, fo wird man burch Anglogien an ber Bermuthung geleitet, bag, wie bie Birfterne inegefammt eine ibnen eigenthumliche, nicht etwa bive fcheinbare Bewegnng haben, eben fo allgemein bie Oberflache ober bie leuchtenbe Atmofphare berfelben Beranberungen erleibe, welche bei ber großeren Bahl biefer Belitorper in überaus langen und baber nugemeffenen, vielleicht unbeftimm. baren Berioben wieberfehren ; bei wenigen, ohne periobifd an fein, wie burch eine plogliche Revolution, auf balb langere, balb furgere Beit eintreten. Die lettere Rlaffe von Ericheinungen, von ber in unferen Lagen ein großer Stern im Schiffe ein mertwirdiges Beifpiel barbieiet, wird bier, wo nur von veranderlichen Sternen in icon erforichten und gemeffenen Berioben bie Bebe ift, nicht bes handelt. Es ift wichtig, brei große fiberale Raturphaumene, beren Aufammenbang noch nicht erfannt worben ift, von einander an trennen : namlich veranderliche Sterne von befannter Beriodicitat, Anfiobern von fogenannten neuen Sternen, und plopliche Lichtveranderungen von lange befannten, pormals in gleichformiger Intenfitat leuchtenden gigfternen." Rosmos 6. 233.

Thatsache ist also, wie Sie aus dieser Stelle des Kosmos und aus der vorhergehenden ersehen, daß einige Sterne im Laufe der Zeiten neu erschienen sind, während andere verschwanden, und woch andere einen periodischen Wechsel ihrer Lichtstärke die zum zeitweisen gänzlichen Berschwinden zeigen. Sind nun die neu erschienenen Sterne wirklich neu entstanden? sind die unsichtbar gewordenen wirklich vernichtet? Diese Fragen sind unbedingt mit Rein zu beantworten; vielmehr erscheint es im hohen Grade wahrscheinlich, daß alle diese Erscheinungen nur einer Klasse von BeränderunIII.

Digitized by Google

gen angehören: einer Beränberlichkeit ber Lichtftarte, welche bis au icheinbarem Berichwinden ober plotlichem Sellauflobern fich fteigern fann. Mit iener Borficht, welche bem empirischen Raturforicher vorzugeweise eigen ift, fpricht fich v. Sumbolbt felbit bierüber in folgenden Worten aus: "Bei ber wiffenschaftlichen Ergrundung wichtiger Raturerscheinungen im Rosmos, fei es in ber tellurifden ober in ber fiberifchen Sphare, gebietet bie Borficht, nicht allzufruh mit einander zu verfetten, mas noch in feinen nachften Urfachen in Dunkel gehüllt ift. Deshalb unterscheiben wir gern: neu erschienene und wieber ganglich verschwumbene Sterne (in ber Casstopea 1572); neu erschienene und nicht wieder verschwundene (im Schwan 1600); veranderliche mit erforschten Berioben (Mira Ceti Algol); Sterne, beren Licht-Intenfitat fich veranbert, ohne bag in biefem Bechfel bisber eine Beriobicitat entbedt worben ift (n Arque). Es ift feineswegs unwahrscheinlich, aber auch nicht nothwendig, bas biefe vier Arten ber Erscheinungen gang abnliche Urfachen in ber Bhotosphare jener fernen Sonnen ober in ber Ratur ihrer Dberfläche haben." Belches aber bie Urfache biefer Beranberlichkeit sei, bas gehört noch zu ben ungelöften Broblemen ber Aftronomie.

Sollte, wie im Rosmos einmal angebeutet wirb, ber Einstuß umtreisender großer Planeten so bedeutende Aenderungen in der Photosphäre einer Sonne hervordringen können, so würde die Lösung dieses Problems vielleicht auch für die Justände unseres Sonnenspstemes, ja für die Lebensverhältnisse auf unserer Erde, von höchster Wichtigkeit zu werden vermögen. Denn wenn auch die Planeten unseres Spstemes im Berhältniss zur Sonne alle nur sehr klein und machtlos sind, so könnte doch immerhin ihre gemeinsame Constellation einen Einsluß auf die Lichts und Wärmestrahlung der Sonne ausüben, welcher in den irdischen Witterungsperioden nicht ganz undemerkt bliebe.

Die Erfahrung hat langst gezeigt, baß es warme und kalte, nasse und trockene Jahre und eben solche Perioden von Jahren giebt; nicht blos für einzelne Länder, sondern auch für die ganze Erde. Aber es ist noch nicht gelungen, die Ursache bieser Witterungsperioden zu ermitteln. Sie geht am wahrsscheinlichsten von der Sonne aus; man hat sie in den Sonnen-

steden gesucht; es können biese ihren Antheil baran haben, ohne bie alleinige Ursache zu sein, ohne andere allgemeine Aensberungen in der Photosphäre auszuschließen, ja ihre eigene Hausglisseit kann möglicher Weise selbst wieder bedingt sein durch die Constellation der Planeten. Roch ist weder die Beriodicität jener Sonnenstede, noch die der Wärmes und Lichtsstrahlung, oder der dadurch bedingten Gesammtwitterung hinsreichend und lange genug bekannt, um auch nur einigermaßen stichere Schlüsse darauf zu bauen. Aber die Aufforderung an Physister und Astronomen, den Zusammenhang zu suchen, ist jedenfalls groß.

Auch unsere Sonne als Firstern mußte sehr genauer Besbachtung von fernen Weltkörpern aus ähnliche Perioden (wenn auch unregelmäßige) des Lichtwechsels barbieten, je nachdem ihre Oberstäche fast fledenlos, oder von Fleden bedeckt ift, die zusweilen bis 1/20 ihres Durchmessers einnehmen.

Waren ahnliche Fleden betheiligt an ben Lichtperioben ber Birfterne, so könnten sie ein Mittel bieten, bie Rotationszeit ihrer Körper zu bestimmen, bie sich etwa als kleinere Perioben bes Wechsels innerhalb ber größeren barstellten. Gine solche Ineinanberschachtelung von Perioben zeigt sich vielfach, und verwickelt ungemein bie Lösung ber ganzen Erscheinung.

Araelanber's Bemerfung auf Seite 247 bes Rosmos beutet zugleich bie Möglichkeit an, eines Busammenhanges amifchen Raberung ober Entfernung ber Sterne und Befchleunigung ober Bergogerung ber an ihnen beobachteten Berioben bes Lichtwechsels. Gin neuer Weg eröffnet fich ba gur Beftimmung ber eigenen Bewegung unermeglich weiter himmelstörper. Ift einmal ein Gefet fur ben Lichtwechsel erfannt, fo wirb es befruchtend zuruchvirfen auf eine große Bahl anderer Brobleme. beren Lofung ber Bufunft vorbehalten ift, benn jebe erfannte Thatfache ober Bahrheit öffnet zugleich bie Augen fur bie Bahrnehmung neuer. - Roch einen anberen Gebanten mag ich nicht unerwähnt laffen, ber gleich einem brobenben Gefpenft auftaucht. Wenn andere Sonnen zeitweise verloschen, kann bann nicht ein abnliches Schickfal unfere Sonne betreffen? Bo einmal ein unbeschränkter Wechsel ber Leuchtkraft fich zeigt, wer burgt und ba für eine bestimmte Umgrenzung besselben? Bas würde aus uns lichtgewolnnen Erbewolnern werden, wenn bas Gestim amferer Tage verlöschte und mit ihm natürlich Mond und Planeten? In dankte Racht gehästt, auf Svernenlicht, sparssame Polarkichter und ärmliches Gaslicht deschränft, der Sonsnenwärnne beraubt und dash genug auch der Begetation, würsden wir trostlos und verzweiselnd der Bemichtung entgegen eilen. Eine solche Möglichkeit mag nur als Folie dienen für die sonnenhelle Wirklichteit, der von Seiten des Himmels eine Bersinsterung nicht broht.

Man hat, wie Sie aus einer Anmerkung auf S. 258 bes Rosmos ersehen, auch ben Stern ber Weisen aus bem Morgenlande, welcher die brei Könige nach der Wiege in Bethlehem leitete, zu erklären gesucht durch einen damals neu ausseuchtenden Stern. Sie sinden aber in derselben Rose auch die wahrscheinlichere Deutung, nach welcher dies nicht ein Stern, sondern ein Gestirn war, die nahe Constellation zweier besonders hell glänzender Planeten, die man früher nie so gessehen hatte. In keinem Falle war es ein Komet, wie auf manchen alten Bildern.

Als ich Ihnen im Sten Briefe über die Ursachen aller Perisodicität schrieb, habe ich abstättlich der in diesem Briefe besprochenen noch nicht gedacht, um dem Entwickelungsgamge des Rosmos nicht allzusehr vorzugreisen. Leicht werden Sie sinden, daß die hier berührten Erscheinungen sich den dort erwähnten anreihen, nur ist die Periodicität eine noch weit weniger sichere und jedenfalls eine sehr verwickelte.

Die Belebung bes himmels gewinnt ein neues Moment burch bie Beränderlichfeit sowohl der Lichtkärke, als der Farbe der Sterne. Richt nur Bewegung finden wir überall, sondern auch Wechsel der sichtbaren Eigenschaften. Funfunbbreißigfter Brief.

# Landschaftlicher Einbrud bes Dimmels.

"Bill man unter einem allgemeinen Geftetspuntt gufammenfaffen, mas an dem Simmel fic verandert, und mas im Lauf der Jahrhunderte Den physloguemifchen Charafter ber himmelebede, ben Anblid bes Rirmaments an einem bestimmten Orte, mobificitt, fo muß man aufgab ien ale wirtfame Urfachen folcher Beranderung : 1) bas Borrnden ber Rachtgieichen nub bas Banten ber Erbage, burch beren gemeinfame Birtung nene Sterne am borigent auffleigen, andere unfichtbar werben; 2) die periobifde und unperiobifde Beranderung ber Lichtftarte vieler Bigfterne; 3) bas Auflobern neuer Sterne, von benen einige wenige am himmel verblieben finb; 4) bas Rreifen teleflopifder Doppelfterne um einen gemeinfamen Schwerpuntt. Bwifden biefen fich langfam und ungleich in Lichtftarte und Pofition veranbernben fogenannten gigfternen vollenden ihren ichnelleren Lauf 28 Sauptolaneten, von benen funf qufammen 20 Satelliten barbieten. Es bewegen fic alfo außer ben ungegablten, gewiß and rotirenden Firfternen 40 bis jest (Detober 1850) aufgefundene planetarifde Rorper. Bur Beit Des Copernicus und bes großen Bervolltommners ber Beobachtungsfunft Tycho waren nur 7 befount."

"Jak 200 berechnebe Romeien, beren 5 von kurgem Um- fauf und inuere, b. h. gwischen ben Bahnen ber hamptplaneten eingeschiosene, find, batten hier ebenfand noch ale planetarliche Rörper aufgeführt werden tomen. Sie beleben während ihres meift furzen Erscheinens, wenn fie bem blogen Auge sichtbar werden, nachft den eigentlichen Blaneten und den nenen als Sterne erfter Größe ploglich auflodernden Belikoperu, am anglehendften das au fich schon reiche Bild des geftirten himmels, ich hatte faft gesagt bessen i and fchaftlichen Eindruck."

Rosmos E. 265.

Der landschaftliche Einbruck bes gestirnten himmels wird im Rosmos gar oft erwähnt, vielleicht, um das Unbewegliche und vorherrschend Unveränderliche der ganzen Erscheismung des nächtlichen himmels bei großer Mannichsaltigseit der Gestaltung recht lebhaft zu bezeichnen; eine stille Ruhe, die nur wenig merkar durch kleine Bewegungen und Veränderungen besledt wird, gleich einer Landschaft, die nur hier und da thierissches Leben wahrnehmen läßt.

Am Sternenhimmel ift bas scheinbar Stabile burchaus vorherrschend, bem flüchtigen Beobachter zeigt sich nichts bewegt, als höchstens die fallende Sternschmuppe. Je länger und je genauer aber diese scheinbare Unveränderlichkeit untersucht wird, um so mehr zeigt sich überall Bewegung und gleichsam Leben. Zuerst erkeint man bas allgemeine Fortrücken von Oft nach West, von Ausgang nach Untergang; bann solgen die steten Berschiebungen ber Stellungen von Sonne und Mond, bei gegenseitiger Bergleichung und bei Bergleichung mit dem Sternenhimmel. Schon einer größeren Aufmerksamkeit bedarf und bedurfte es, die starken Bewegungen der Planeten unter der Menge der Firsterne herauszusinden. Als ein feltener Gast zeigt sich dann zuweilen einer jener sonderbaren Himmeldkörper, die man Kometen genannt hat, und segt (dem einmaligen Beobachter freilich auch undemerkbar) mit seinem Lichtbesen über den Himmeg, gleich einem langgeschwänzten Insusionsthier, welches durch das kleine Gestichtsfeld eines Mikrostops eilt.

Beiter war man durch breis die fünftausendjährige Sternsbeobachtung nicht gekommen, da zeigte sich endlich, daß auch die Firsterne nicht feststehen und folglich eigentlich keine Firsterne sind, daß sie nicht nur als Doppels ober mehrkache Sterne sich gegenseitig umkreisen, sondern auch auf noch unbestimmten Bahsnen rastlos vorwärts eilen. Bon diesem Zeitpunkte an konnte überhaupt nichts im Weltraum mehr als seststehend betrachtet werden. Der Fortschritt der Erfahrung muß gegen alles scheinsdar Feststehende mißtrauisch machen. Die Analogie spricht das für, daß Alles bewegt sei. So löst sich der stabile lands schaftlich e Eindruck für das geistige Auge in den eines übers all belebten Weeres auf.

Aber ein anderer landschaftlicher Zauber des himmels hat zugenommen durch das telestopische Sehen. "Eine Farbenverschiedenheit des eigenthümlichen Lichtes der Firsterne, wie des restectirten Lichtes der Planeten, ist von früher Zeit an erkannt; aber die Renntniß dieses merkwürdigen Phanomens ist erst durch das telestopische Sehen, besonders seitdem man sich lebhaft mit den Doppelsternen beschäftigt hat, wundersam erweitert worden." Es ist hier nur von dem weißen oder farbigen Lichte die Rede, welches als Folge eigenthümlicher Lichtprocesse und der ungleischen Constitution seiner Oberstäche jeder Weltsorper ausstrahlt, nicht von dem durch die Atmosphäre der Erde bedingten, mit Färdung verdundenen Funkeln der Sterne.

"Die griechischen Aftronomen tennen blos rothe Sterne, während bie neueren an der gestirnten himmelsbede, in den vom Lichte burchströmten Gesilden, wie in den Blumenkronen der Phanerogamen und den Metall-Oryden fast alle Abstufungen

bes prismatischen Farbenbilbes zwischen ben Ertremen ber Brechbarkeit, den rothen und violetten Strahlen, teleskopisch aufgefunden haben."

So ift ber himmel um fo mehr einem Garten vergleichsbar, belebt von ben bertlichften Farben.

Bir aber flattern in biefen Briefen nur über bie Blumen hin gleich forglosen Schmetterlingen, hier und ba etwas von bem himmlischen Honig ber großen Schöpfung naschenb.

Milton hat biesen Farben noch eine andere Bebeutung untergelegt:

Communicating male and female light (Which two great sexes animate the world) Stored in each orb, perhaps, with some that live...

Paradise Lost.

#### Sedeunbbreißigfter Brief.

# Birfliche und fceinbare Bewegung.

"Die Entbedung ber eigenen Bewegung ber Figfterne hat für die phyfische Aftronomie eine um so hobere Bichigkeit, als biefelbe ju ber Kenuinis ber Bewegung unseres eigenen Sonnenty, fem burch die Kernerfüllen Beltraume, ja zu ber genanen Kenntnis ber Richtung biefer Bewegung geseitet hat. Wir wurden nie irgend etwas von dieser Thatsack erfahren haben, wenn die eigene fortischreitenbe Lewegung der Figfterne so gering ware, daß sie allen unseren Bessungen entginge." Rosmos G. 266.

"Benn sorgfältig abgezogen wird, was dem Borrüden der Rachtgleichen, der Rutation der Erdage, der Ablerung des Lichts und einer durch den Umlauf um die Sonne erzeugten paraflattischen Berdauderung angehört; so ift in der übrigbleibenden jährlichen Bewegung der Sipferne noch immer zugleich das enthalten, was die Fosge der Erans. Lation des ganzen Sonnensphems im Beltraume und die Folge der wirklichen Eigenbewegungen der Fixferne ift."

Rosmos 6.249.
"Benn man in den Betrachtungen über die Fiestern-Systeme von den geahneten allgemeineren höheren zu den speciellen niederen herabsteigt, so gewinnt man einen festeren, zur unmittelbaren Beobachtung mehr geeigneten Boden. In den vielsachen Sternen, zu denen die binären oder Doppelkerne gehören, sind mehrere selbstleuchtende Belitörper (Sonnen) durch gegenseitige Anglehung mit einander verdunden, und diese Anziehung ruft nothwendig Bewegungen in geschols siehen kannen kunden gemen genes und sons 6.289.

Die Conftellation und Orteveranderung der Sterne am bimmel ift eine wirfliche und eine fcheinbare; fie ift eines

theils abhängig von ben eigenen wirklichen Bewegungen berfelben, anderentheils von allen Bewegungen ber Erbe und von gewissen optischen Täuschungen.

Die ersteren, die wirklichen Bewegungen der Fixsterne, sind in dem kurzen Zeitraume genauer menschlicher Beobachtung dis jest nur als für unsere Wahrnehmung sehr untergeordnet erkannt worden. Sie bestehen in der Bewegung der Doppels oder mehrfachen Sterne um einen gemeinsannen Schwerpunkt, in der nachgewiesenen Fortbewegung vieler Sterne im Weltraum und, was unser Sonnenspstem anlangt, in den complicirten, aber meist genau berechneten Bewegungen der Planeten, Monde und Kometen um die Sonne, mit allen den gegenscitigen Störungen, sowie in der eigenen Fortbewesqung der Sonne.

Die vorlesteren und letteren (bie bes Sonnenspstems nämlich), insosern sie zugleich wahre Bewegungen ber Erbe sind, bringen scheinbare Bewegungen ber Firsterne hervor, welche theils für alle gleichartig und gleich groß, theils je nach ihrer Lage zur Erdsbahn ungleichartig und ungleich groß sind. Es gleichen diese sichenden Eonstellationsänderungen den Ansichten einer Landsschaft, in welcher wir unseren Standpunkt oder die Richtung unseres Blides verändern. Sie werden namentlich bedingt durch die Bewegung der Erde in ihrer Bahn um die Sonne, des ren Ercentricität sich nicht ganz gleich bleibt, durch die Fortsbewegung des ganzen Sonnenspstemes mit der Erde im Beltraum, durch die periodischen Schwankungen der Efliptik und der Erdare (Rutation), durch die Präcefssion der Rachtgleichen und durch die optischen Einstüsse der Aberration und Refraction.

Sie wissen, daß die jest 23 Grad 28 Minuten vom rechten Winkel abweichende Reigung der Erdare gegen die Erdbahn, b. h. die Schiefe der Ekliptik, von welcher die Höhe des Sonnenstandes über jedem Ort abhängig ist, im Jahre 1100 v. Chr. Geb. 23° 52' betrug und sich jährlich ungefähr um 0,4758 Secunden vermindert, welche Abnahme, wenn sie nach etwa 4700 Jahren dis auf 21 oder 22 Grad zurückgegangen sein wird, dann wieder durch 12700 Jahre dis auf 27 oder 28 Grad ahnlich zunehmen wird. Sie werden sich auch erinnern,

daß die Pracession in einem laugsanen Fortrücken der Rachtsgleichenpunkte (Frühlinge- und Herbstepunkte) auf der sesten Sbene der Ekliptif besteht, welches Borrücken jährlich etwa 50 Winkelses anden oder den 25868 ten Theil des ganzen Umkreises beträgt, und daß man unter Rutation ein leises freisförmiges Schwanzten der Erdare versieht, welches in ungefähr 19 Jahren einen Umlauf vollendet.

Es find bies alles Störungen in ben einsachsten Bewegungen bes Erbkörpers, welche ganz vorherrschend bedingt werden burch die Birkungen der Anziehung der Sonne und des Monsbes auf das an den Bolen abgeplattete Erdsphäroid.

Ware die Erbe eine vollsommene Kugel, so wurden biese Schwankungen der Bahnebene und der Are nicht in der Beise stattsinden, wie es der Fall ist. Auch alle Planeten haben natürlich durch ihre Attraction einen kleinen Ginfluß auf diese Schwankungen, er ist aber im Vergleich zu dem von Sonne und Mond ausgehenden so unbedeutend, so verschwindend klein, daß er zunächst füglich unberücksichtigt bleiben kann.

Aberration und Refraction, ale optische Tauschunsgen, habe ich Ihnen bereits im 17. und 22. Briefe erlautert.

Alle sene Bewegungen bes Erbförpers haben natürlich ihren Einfluß auf ben Anblick bes gestirnten Himmels von sebem irbischen Standpunkte aus, sie machen ihn zu einem in gewissem Grade subjectiven. Die Stellung ber Sterne wird baburch eine höhere ober tiefere, eine östlichere ober westlichere, als sie zu berfelben Stunde eines anderen Zeitraumes ist, und die zulest genannten optischen Einwirkungen verändern zudem die wirkliche Constellation in eine scheinbare.

Unfer irbischer Standpunkt gleicht in dieser Beziehung dem auf einem schwankenden Rahn, der langsam auf dem Spiegel eines Sees hingleitet. Der Andlick der Landschaft wird dadurch in jedem Moment ein wenig geändert, theils unmerklich, theils merkdar. Die Fortbewegung des Kahnes gleicht der wahren Forts bewogung der Erde, die Schwankung den Bewegungen ihrer Are und Bahnebene. Um das Bild nach mehr zu verwollstündigen, mussen wir und den See noch durch andere segeinde Schiffe und Kihne belebt denken. Diese verstmilichen dann die wahren eigenen Be-

wegungen ber himmelstörper, welche bei ben nachsten (bei benen unferes Sonnenspstemes) am größten erscheinen.

Ein großer Unterschied awischen ber Wirflichkeit und unferem Bilbe besteht aber barin, bag man alle bie Urfachen und Kolgen ber Sternconstellationen berechnen fann; wohl feine wirb fich bem mathematischen Calcul für alle Zeiten vollftanbig entgieben, bei ben einflugreichsten ift es meift ichon bis au bem Grabe ber Bollfommenheit gelungen, bag auf Jahrtausenbe binaus jebe Conftellation vorausbestimmt werben fann, und bag Le Ber rier (wie er wenigstens behauptet) sogar einen noch nicht entbedten Blaneten - ben Reptun - aus ben Storungen berechnen fonnte. bie er burch seine Gravitation in ben ursprunglichen Bewegungen feines Rachbars bervorbringt. Aber Sie fonnen mohl benfen, daß es feine fleine Dube und feinen geringen Aufwand von Scharffinn gefostet bat, alle biefe Bewegungen und Ginwirfungen von einander zu trennen, bie man Anfangs natürlich oft mit einander verwechselte, wie man ja bekanntlich bis auf Copernicus bie Erbe fur feftftebend, und alle fcheinbaren Bewegungen ber Gestirne für wahre hielt.

Eine so scharfe Sonberung ber objectiven Wahrheit von ber subjectiven Erscheinung, eine so subtile Sonberung aller einzelnen Wirkungen und Gegenwirkungen, ist noch in keiner anderen Wissenschaft, als in der Aftronomie möglich geworden. Die Beodachtungssehler und die Täuschungen, und die noch ungelösten Störungen sind in allen anderen Naturwissenschaften grösper, als in ihr, und am größten in den Wissenschaften, die den Renschen behandeln, weil in diesen das System der Einwirstungen und Nückwirkungen das compliciteste ist.

In ber Aftronomie haben wir gleichsam brei bis vier Standpunkte ber Anschauung zu unterscheiben: einen ganz objectis ven, aber auch burchaus idealen, welcher alle Erscheinungen und insbesondere alle Bewegungen auf ihr wahres Sein zuruckzuführen sucht. Alle scheinbar elliptischen Bahnen lösen sich das burch in noch unbekannte krumme Linien auf. Dieser Standpunkt wird nur angestrebt, ist nicht erreicht. Zweitens einen solar-subjectiven, welcher die Bewegungen der Erde um die Sonne und die Schwankungen ihrer Bahn und Are, sowie alle irdisch optischen Täuschungen berücksichtigt, übrigens aber die į

1

İ

ı

ı

į

Sonne als feststehend betrachtet. Bon biefem aus erscheinen alle Blanetenbahnen als wenig gestörte Ellipfen, die Mondbahnen als um fie gefchlangelte Linien: Epicyfloiben; bie parallattifche Bewegung ber Firsterne wird als eigene erfannt, Aberration und Refraction als optische Tauschung. Gewiffe Bewegungen ber Fixfterne -3. B. bas Auseinanberruden ber Sterne in ber Richtung, nach ber fich bie Sonne bewegt — erfcheinen bagegen als wirkliche, während fie boch nur burch bie Fortbewegung bes Sonnenspftemes bebingt finb. Es ift bas ber Standpunkt, auf welchen bie Aftronomie burch Copernicus erhoben wurde, aber bas mals fannte man biefes icheinbare Auseinanberruden überhaupt noch nicht. Drittens einen terreftrifchesubjectiven. Die Erbe fteht feft, ber gange Sternenhimmel icheint bie Erbe au umtreisen, auch unser Mond beschreibt nur eine Ellivse um biefelbe. Sochstens bie Refraction wird als optische Tauschung Es ift ber Standpunft bes Btolemaus. erfannt.

Biertens einen burchaus subjectiven (ober individuellen), alle Bewegungen und alle Größen werden für so gehalten, wie sie erscheinen, selbst die Täuschung durch Refraction
gilt für Wahrheit. Dieser lettere ist natürlich der niederste
Standpunkt der Aftronomie, ihr Ausgangspunkt, etwa der der
ersten Menschen, von ihm aus haben sich die Astronomen allmälig zu immer höheren Anschauungsweisen empor gearbeitet
und streben gegenwärtig den rein objectiven an, der bereits als
der richtige ersamt, nur noch nicht gewonnen ist, auch wahrscheinlich nie vollsommen gewonnen werden wird. Man wird
sich zunächst glücklich schäßen müssen, wenn man die Bewegungen der deutlich sichtbaren Sterne des Milchstraßenspstemes in
Beziehung auf dieses ersennt, dann liegt aber sogleich die Fortbewegung des ganzen Milchstraßenspstemes im unermeßlichen Weltraum als neues Broblem vor u. s. w.

Die Berücksichtigung bes Standpunktes hat aber nicht blos Einfluß auf die Erkenntniß ber wahren Ratur der Bewegungen, sondern auch auf die ber Größen der Gruppirung und der Lichtverhältnisse. Auch fie find natürlich ihrer Quantität nach zunächst alle nur scheindar und abhängig von der Entfernung und Bewegung des Standpunktes der Beobachtung. Auch

fie muffen mit Berudfichtigung biefer Entfernungen und Bewes gungen erft auf ein mabres Das jurudgeführt werben.

Hat min auch die Aftremonie die Wichtigkeit der möglichstem Isolirung seber Beobachtung von den Einflüssen des Standspunktes längst erkannt, und nimmt sie diese Sonderung sest stets dis zu dem möglichen Grade, d. h. d. B. dis zur qualitativen Kenntnis der Fortbewegung unseres Sonnensystemes nach dem Sternbilde des Herkules hin, vor; so bleiben doch sedem Ansfänger oder Laien allemal von Reuem diese verschiedenen subsectiven Standpunkte, selbst die der niedersten Dedmung, zu überswinden übrig.

Das Kind steht vor dem Anfange allen Unterrichtes noch immer auf dem Standpunkte der ersten Menschen. Es halt alle scheinbaren Bewegungen der Himmelstörper und ihre Oröffens unterschiede für wahre. Erst durch Belehrung überwindet es die Täuschungen des unmittelbaren stanlichen Gindruckes und nimmt in wenigen Stunden die wahre Anschauung darüber in sich auf, zu deren Erkenntniß die Menschheit mehrere Jahrtausende gesbraucht hat.

# Siebenunbbreißigfter Brief.

# Dunfele Beltförper.

"Allerbings beharre ich in dem Glauben, daß Proceson und Sirins wahre Doppesterne find, bestehend aus einem fichtbaren und einem nusschiedern Sterne. Es ift kein Grund vorhanden, das Leuchten sit eine wesentliche Eigenschaft der Körper zu halten. Daß zahllose Sterne sichtbar find, demeist offendar nichts grgen das Dasein edenso zahlloser unschiebenere. Die physische Schwierigkeit, die einer Veränderlichkeit in der eigenen Bewegung, wird befriedigend durch die hopvothese dunfler Sterne beseitigt. Man kann die einsache Boranssehung nicht tadeln, daß eine Beränderung der Geschwidigkeit nur in Folge einer Araft stattsfindet, und daß die Kräfte nach den Rewtonischen Gesehn wirken."

Wenn Beffel in biefer Stelle fagt, bie fcheinbaren Unrogennäßigkeiten in ber eigenen Bewegung mancher Firfterne werben befriedigend durch die Annahme dundeler Hummeistörper von fürsternähnlicher Größe erklärt, so ist damit gemeint, daß solche Körper ein gegenseitiges Umstreisen, wie bei den sichtboren Doppelsternen, hervordringen müssen. Etwas der Art sinder freilich auch in unserem Sonnenspiemen flatt, die Sonne sieht darin in Beziehung zu den Planeten nicht durchaus sest, sondern sie bewegt sich je nach der Constellation derselben auf eine sehr comphiciete Weise, aber nur sehr wenig, da die Wasse der Planeten im Bergleich zu der der Sonne sehr gering ist und zudem niemals alle Planeten nach einer Richtung wirken, sondern steis nach sehr verschiedenen, wodurch sich ihre Einzelwirkungen in gewissem Grade ausgleichen und ausheben.

In neuester Zeit ist es um Peters gelungen, zu zeigen, daß der Strius, dieser Diamant erster Größe an unserem Hinsmel, mit 49jähriger Umlaufszeit eine kleine Ellipse am Hinsmel beschreibt, ganz nach Art der sichtbaren Doppelsterne. Hiers durch ist dem zugleich die Eristenz dunkler Weltkörper von der Größe und Massenhaftigkeit der Firsterne erwiesen. Sieins ist ein Doppelstern, dessen Begleiter nicht leuchtet. Das Berlössichen des Lichtes mancher Firsterne, besonders das nur periodische, kann als ein anderer Beweis angesehen werden, da man ummöglich voraussesen kann, sie würden gleichzeitig gänzlich vorausseschen kann, sie würden gleichzeitig gänzlich vernichtet. Ihre Masse bleibt, nur die Gigenschaft des Leuchstens geht verloren.

Wenn es duntle Steme giebt, d. h. nicht nur gewöhnliche Planeten ohne eigenes Licht, sondern so große Begleiter von Sonnen, daß dadunch der Charafter von Doppels oder mehrsfachen Sternen hervorgerusen wird, so kann es auffallen, daß uoch nie Firsternversinsterungen durch solche Weltkörper beobachstet worden sind.

Da aber zur Zeit noch für kein sichtbares Doppelgestirn, viel weniger für ein unsichtbares, die gegenseitige Bewegung ganz genau hat derechnet werden können, man also solche Berfinsterungen, wenn sie auch stattsinden, jedenfalls noch nicht voraus zu bestimmen vermag, so würde es nur ein seltsam glücklicher Zufall sein, wenn gerade im Moment der Versinsterung ein geüdtes Auge durch ein Fernrohr nach dem versinsterten Stern gerichtet ware. Aus diesem Grunde kann das noch nicht

Beobachtetsein von solchen Berfinsterungen taum als ein Grund für ihre Richteristenz angeführt werben.

Eine andere Betrachtung brangt sich mir bei bieser Gelegenheit auf, die im innigsten Zusammenhange mit dem steht, was im 13. Brief besprochen wurde. Auch die Eristenz dunster Weltkörper, gewöhnlicher Planeten sowohl, als ungeheuer massenhafter in Doppelgestirnen, mußte die überall gleichmäßige Lichtstrahlung des Weltraums unterbrechen, selbst dann, wenn in allen Richtungen Sonnen vorhanden wären und ein absolut leerer Raum das strahlende Licht nicht schwächte.

Benn es aber erlaubt fein follte, aus bem Daffenverhaltniß ber bunflen Rorper unferes Sonnenfpftems zur Sonne auf ein abnliches Berhaltniß in allen übrigen Spftemen zu ichlie-Ben, fo wurde jebenfalls bie verbunkelte Oberfläche weit fleiner fein, als bie lichtstrahlenbe. Die Kreisflächen, mit welchen fammtliche Blaneten und Trabanten unferes Suftems einem Beobachter weit außerhalb beffelben fichtbar werben können, betragen zusammen genommen nur einen sehr kleinen Theil von ber Alache ber Connenscheibe. Berfteben Gie mich recht, ich meine. wenn wir poraussegen burften, bag es ben fichtbaren Rirfternen ähnliche buntle Weltforper giebt, fo ift es boch jebenfalls mahricheintich, baß fie burchschnittlich im gangen Beltraum abnlich wie in unserem Sonnenspftem von ben fonmenartig leuchtenben an Maffe und an Oberflache weit überwogen werben, ber Art, baß fie immer nur einen sehr kleinen Theil bes himmelszeltes perfinftern fonnten.

Bare bas Berhaltniß ein solches ober auch mur ein ahnliches in allen Systemen, wie in unserem, so wurde immer noch weit über die Hälfte der Himmelsstäche leuchtend erscheinen mussen, während die dunkle Fläche der dunklen Sterne auf diesem Lichtglanz höchstens etwas mehr als das Berhältniß der jetzt leuchtenden Sterne einnehmen könnte. In keinem Falle reicht daher eine solche Hypothese aus, um die dunklen Zwischenräume der Firsterne zu erklären. Achtunbbreißigfter Brief.

#### Parallare.

"Schon Galilei hat in bem Anfang des 17. Jahrhunderts die 3dee angeregt, ben "gewiß überaus ungleichen Abstand der Figsterne von dem Connenspheme ju meffen"; ja schon querft mit großem Scharffinn das Mittel angegeben, die Barallage aufgustenen: nicht durch die Bestimmung der Entsfernung eines Sternes vom Scheitelpunkte oder dem Bole, soudern "durch forgsältige Bergleichung eines Sternes mit einem anderen sehr nahestehenden." Es ift in sehr allgemeinen Ausdrichen die Angade des mitrometrischen Mittels, dessen sich später Billiam derschel (1781), Struve und Bessel bebeint haben."

Rosmos 6. 271.

Im 3. meiner früheren Briefe habe ich Ihnen gesagt, was man unter der Parallare eines Firsternes zu verstehen hat, daß es nämlich der Winfel ist, welchen die beiden geraden Linien vom Stern aus nach beiden Enden eines Durchmessers der Erdbahn mit einander machen. Der Durchmesser der Erdbahn wird in diesem Falle als Standlinie für die Messung benutz, da sebe Standlinie auf der Erde selbst sich als viel zu kurz erwiesen hat, um dei Firsternen noch irgend einen Winkelunterschied zu erkennen, während für den Mond, für die Sonne und für die näberen Planeten solche irdische Standlinien ausreichen, um die Parallare zu sinden.

Wendet man den Durchmesser der Erbbahn als Standlinie an, so deträgt deren Länge ungefähr 41 Millionen Meilen, und da sich Winkeldisserenzen von einer Secunde schon vor 20 Jahren sicher beobachten ließen, so konnte man hossen, mit Husser sollige einer so langen Standlinie die Entsermung von Sternen zu messien, welche nicht über 4 Billionen Meilen entsernt sind. Die ersten Bersuche, die Parallare eines Firsternes zu bestimmen, mißlangen indessen alle, und man schloß daraus, daß alle Firskerne, auf welche man die Methode angewendet hatte, über 4 Billionen Meilen (b. i. über 200,000 Erd-Sonnenabstände, "Erdweiten") entsernt seien.

Unermübliche Ausbauer, Bervollfommnung ber Instrumente und ber Methobe haben inbessen zu gelungenen Resultaten ge-

führt. 3ch habe Ihnen bereits am angeführten Orte bas Berfahren angebeutet, welches namentlich Beffel anwenbete, als er bie Barallare bes Sternes 61 im Schwan bestimmte. Wir faben, baß man biefen Bintel nicht birect zu meffen braucht. fonbern bag man ihn berechnen fann aus ben fleinen Beranbes runaen ber Conftellation bes Sternes gegen feine Rachbarn, von benen vorausgesett werben barf, baf fie nicht alle gerabe eben fo weit entfernt find, als er felbit, fonbern näher ober weiter, ber Art, baß burch hinreichenbe Fortbewegung ber Erbe fich ihr gegenseitiger Abstand etwas andern muß. And biefe Dethobe mißlang Anfangs und führte bagegen ju Auffindung ber physis ichen Doppelfterne, bie beibe in ungefahr gleich weitem Abftand von une um ihren gemeinsamen Schwerpunkt freisen. wiederholten Berfuchen gelang es indeffen, fich scheinbar nabeftebenbe Sterne zu beobachten, Die feine mahren Doppelfterne find und beshalb iene gegenfeitigen Berichiebungen burth Bemegung ber Erbe ertennen ließen.

Da aber die Bewegung ber Erbe jedenfalls ein doppelte ift, eine um die Sonne und eine mit der Sonne, so hat man nur den Theil der badurch hervorgebrachten Alenderung zu berücksichtigen, welcher sich als einer Jahresperiode folgend ersweißt, nicht den, welcher stetig sonschweitet.

Die zu messende Verschiedung der Stemconstellation ist bemnach eine ähnliche, wie die von zwei oder mehreven hinter einander stehenden Kirchthürmen, dei denen Sie auf einem Wege von bestimmter Länge hin und her vordeigehen, so daß sich dieselben dalb gegenseitig zu nähern, dald sich von einander zu entsernen scheinen, nur mit dem Unterschiede, daß in unsern Falle auch der bestimmte Weg, die Erdbahn, siets forwückt, so daß auch dadurch die gegenseitige Lage der Thürme stews eine etwas andere werden müste, nicht blos durch Ihre eigene Beswegung auf dem Wege, wenn derselbe Fall dei dem gewählten Beispiel stattsände. Die beibertei Verschiedungen würden sich were haburch unterscheiden, daß die eine periodisch wäre, die andere nicht. Der Weg vertritt hier den Durchmesser ber Erdbahn um die Sonne, die doch selbst mit im Raume fontrückt.

Etwas almlicher wird mein Bergleich, wenn Sie auf einem großen Schiffe bei einer Stadt vorbei fahren und während

bessen in gleichen Verioden von einem Ende des Schiffes zum ans beren gehen, stets die gegenseitige Stellung der Thurme beobachstend. Die Fortbewegung des Schiffes vertritt hier die des Sonsnenspstemes, Ihr eigenes Aufs und Abwandeln die der Erde in der Bahn um die Sonne. Die Verschiedung der Stadtthurme wird dann theils eine stetige, durch die Bewegung des Schiffes bedingte sein, theils eine periodische, welche von dem Aufs und Abgehen herrührt, und bei genauer Beobachtung ist es möglich, den Einsluß beiber von einander zu sondern. Bestst die Stadt einen Doppelthurm, so kann dieser zugleich einen physischen Doppelstern vorstellen, dei welchem alle Berschiedungen langssamer erfolgen, als bei den weit hinter einander stehenden.

Die Ursache eines anderen schwer zu beseitigenden kleinen Fehlers kann bei dieser mikrometrischen Parallaxenbestimmung die eigene Bewegung der beobachteten Sterne werden. Aber durch das sorgkältige Ausscheiden der Jahresperiode, die mur von dem Durchmesser der Erdbahn bedingt ist, aus allen diesen Aenderungen wird auch dieser möglichst unschädlich gemacht, und so ist es denn gelungen, die Parallaren einer Anzahl von Kirsternen zu bestimmen, von denen Sie die 9 sichersten S. 275 des Rosmos verzeichnet sinden. Der nächste derselben a des Centaur, ein schöner Doppelstern am südlichen Himmel, ist hiernach etwa 200,000 mal so weit von uns entsernt, als die Somme von der Erde, also etwa 4 Billionen Meilen. Das Licht braucht von ihm etwas über 3 Jahre, um dis zu uns zu gelangen. Der sernste unter den einigermaßen zwerlässig bestimmten, die Capella, ist um ein Bielsaches dieser Größe von uns entsernt.

Außer bieser Methobe zu Bestimmung ber Firsternentsernung, haben wir im 12. Briese bereits eine andere kennen gelernt, welche nur auf sehr unsicherer Schätzung der Lichtstärke beruht, und sedenfalls einer auf andere Weise bestimmten Maßeinheit bedarf, um irgend ein numerisches Resultat zu liesern. Im 40. Briese werden wir noch ein stumreiches Hülfsmittel kennen lernen, die Parallarenbestimmung durch annähernde Mesjung von Lichtwegen zu erweitern. Auch in diesem Falle greisen die verschiedenartigsten Entdeckungen zu ihrer gegenseitigen Bervollsommung hülfreich ineinander.

#### Rtununbbreißigfter Brief.

# Lidtfarte ber Sterne.

"Bas wir Sterne ber nledrigften Ordnung nennen , mögen und nicht immer nur wegen ihred ungeheuren Abftanbes als folche erfcheinen, sondern auch weil fie wirflich von geringerem Bolum aud geringerer Liche entwidelung find."

,,Die bibber etfanglen Stefultate ergiben gar nicht im Allgemeinen,

Rosmos 6. 276.

Uchnlich; wie Sie aus dem vorigen Briefe gesehen har ben, daß die Bewegungen der Sterne theils wirkliche, theils scheindare find, verhält es sich auch mit der Lichtstürke. Sie würde ganz umrichtig sein, wenn wir voraussehen wollten, elk Stern, der von der Erde aus doppelt so start leuchtend erscheint, als ein anderer, seuchte aus wirklich doppelt so start. Die und erscheinende Achtstärke der Sterne ist offenbar ein Resultat aus der wirklichen, wahren und der Entsetnung. Rach bein ganz einsachen Gesehe der Berdreitung des Lichtes wird derselbe Stern bei doppelter Entsernung mur mit ein Biertheil so intenssiven Lichte erscheinen, als bei einsacher, oder wenn zwei Sterne eine ganz gleiche Lichtstärke besihen, so wird bersenige von deben, welcher nur halb so west entsernt ist, als der andere, viersmal so start leuchten.

Ebenfo wurde es ganz unrichtig sein, wenn wir aus der Lichtstärke, welche für unser Auge die scheinbare Größe der Sterne bedingt, auf ihre wahre Größe schließen wollten. Selbst wenn wir von zwei Sternen wüßten, daß sie ganz gleich entefernt feien, wurde biefer Schluß unzuläffig sein, da wir nicht wissen, ob die Lichtintensität gleich großer Sterne (Sonnen) dies seibe ist, dies vielmehr sogar sehr unwahrscheinlich ist. Schon die dunten Färdungen vieler Sterne deuten eine wesentliche Berschiedenheit ihrer Lichtverhältnisse an, noch mehr aber wird bieselbe bestätigt durch den periodischen Lichtwechsel einiger Sterne und durch die höchst wahrscheinliche Eristenz von dunstelen, gar nicht leuchtenden Weltsordern, welche nicht wie unsere Planeten eine untergeordnete Rolle spielen, sondern

auf die am stäelsten louchtenben Steine, wie auf ben Sieind, eine so mächtige Gravitation üben, daß bieselben daduuch in die Bewegung von Doppeisternen vorsept werden.

Die ericheinen be Lichtflarfe für fich allein fann uns biernach weber über bie wahre Leuchtfruft, noch über bie Große, moch über bie Emtfermung ber Kirftexne Buffchluß gewöhren. Rur burch eine Bergleichung ber Lichtfiarte mit benbachteten Bewegungen ober Entfernungen tann etwas barans gefchloffen werben, ba eine megbare Größe ber Scheibe, welche ebenfalls aur Bergseichung bienen konnte, bei keinem Finfterne beobachtet wieb. Eine folden Bergleichungen geht min aber herver, baf bie Gidtftarte ber Sterne hochft mahricheinlich nicht mur fcheinbar, fondern wirklich verschieden ift, und apar in bem Grade, bas manche Sterne, welche nur fehr flein erfcheinen, unferen Sommenwiften bennoch viel naber find, ale andere, welche viel gracher erfcheinen. 3a wie Gie Geite 267 bes Rosmos lefen tonnen, geinen foger unter ben Sternen, beren eigene Bewegung man bis jest gefunden hat, die scheintbar fleineren (lichtschwäderen) burchichnittlich eine ftartere Bewegung ale bie größeren, wonach es also wahrscheinlich ift, daß sie und näher sind als biefe, ba bie Bahricheintichteit einer ftarfer erkennbaren Bemegung allemal für bie näheren Stenne ift. Auch bas ift freilich wieber nicht unbebingt zu nehmen, fonbern eben nur wahrscheinlich, und auf die Borandsegung gegründet, daß die eigenen Bewegungen ber Sterne nicht allzu ungleich find. Die Beobachtbarfeit ber eigenen Bewegung und bie erfcheinende Größe berfelben ift namlich einestheils abhangig von ber Entfernung, anderentheils aber von ber Schnelligfeit berfelben. Wenn man nun aber wohl mit Recht vorandseben barf, bag bie Schnelligseit ber Bewegung aller Fixfterne nur in gewiffen Grengen fonvanden wirb, ber Art, bag nicht ber eine eine vieltaufenbmal größere Geschwindigkeit befitt, als ber andere, so hat man albeebings Grund zu vermuthen, bag burchschnittlich bie Sterne und naber find, welche eine farte eigene Bewegung mahrnehmen laffen, als bie, bei benen man eine fehr geringe, ober gar feine erfennt.

١

ļ

Um Ihnen recht ficher beutlich zu werben, will ich auch bier wieder ein Gleichniß aus bem Leben versuchen und zwar

ein recht triviales. - Denten Sie fich bei buntier Racht in eine offene Gegend. In ber Entfernung fteben brei Manner, woei mit gewöhnlichen Laternen und einer mit einer Bechfadel. Benn bie beiben Laternen ungleich weit von Ihnen entfernt find, so werben bie Lichter ungleich hell erscheinen, es fann aber gleichzeitig ber Mann mit ber Kadel leicht soweit entfernt fein, bag Ihnen Diefelbe nicht ftarfer leuchtenb erscheint, als bie nachfte, ober auch als bie fernfte Laterne. Wenn Gie baber bie Leuchtfraft biefer Apparate und bie Richtung, in ber bie einzelnen aufgestellt find. nicht porber tennen, fo werben Sie aus berfelben mit Sicherbeit weber auf bie Entfernungen, noch auf die wahre Lichtflarte ichließen tonnen. Laffen Sie nun biefe brei Danner fich bewegen und zwar in gewöhnlichem Schritt rechtwinklig auf Ihre Befichtelinie, bann werben Sie allerbings aus ber ungleichen fcheinbaren Schnelligfeit ber Fortbewegung auf bie Entfernung. und aus biefer wieber auf bie mahre Lichtflarte ichließen tonnen. Aber babei fommt natürlich fehr viel auf bie mahre Schnelligfeit und auf die Richtung ber Bewegung eines Jeben ber Manner an. Wenn ber Mann mit ber entfernteren Laterne schnell läuft und ber mit ber naberen nur langfam geht. fo ift es moalich, bag bes erfteren Fortbewegung Ihnen boch noch schneller erscheint, als bie bes letteren, obwohl er weiter ents fernt ift, und wenn Sie bann nicht wiffen, bag bie Lichtftarfen ursprünglich gleich find, so werben Sie leicht ben entfernteren für ben naheren halten konnen. Ferner, wenn beibe Laternentrager fich amar mit gleicher Schnelligfeit fortbewegen, aber ber nabere in ber Richtung ihrer Gesichtelinie, ber andere in irgend einer anderen Richtung, fo werben Sie nur bei bem entfernteren eine Bewegung beutlich seben, nicht aber bei bem, ber mit ber Laterne gerabe auf Sie zu, ober von Ihnen weg geht, es mußte benn fein, baß burch feine Raberung ober Entfernung bie scheinbare Lichtintenfitat fich anberte.

Durch bieses Beispiel wird Ihnen hoffentlich auch S. 103 bes Kosmos völlig beutlich, wo es heißt:

"Mittelst einer photometrischen Bergleichung bes Mondes mit dem Doppelsterne a Centauri des sublichen himmels, dem dritten aller Sterne an Lichtstärfe, hat Sir John herschel es versucht, das Berhälmiß zwischen der Intensität des Sonmenlichts und bem Lichte eines Sternes erfter Große zu be-Rimmen; es wurde baburch (wie früher burch Bollafton) ein Bunfch erfüllt, ben John Dichell icon 1767 ausgesprochen batte. Rach bem Mittel aus 11 Meffungen, mit einem prismatifchen Apparate veranstaltet, fanb Gir John Berichel ben Bollmond 27,408 mal heller, als a Centauri. Run ist nach Bollafton bie Sonne 801,072 mal lichtftarter, als ber Bollmond; es folat also baraus, bag bas Licht, welches uns bie Sonne aufendet, fich au bem Lichte, bas wir von a Centauri empfangen, ungefahr verhalt, wie 22,000 Millionen au 1. Es ift bemnach fehr wahrscheinlich, wenn man nach seiner Barallare Die Entfernung bes Sternes in Anschlag bringt, bag beffen innere (absolute) Leuchtfraft bie unserer Sonne 23/10 mal übers Die Selligfeit vom Sirius bat Bollafton 20,000 Beiat. Millionen Rale ichwächer gefunden, als bie ber Sonne. Rach bem, was man jest von ber Barallare bes Sirius zu wiffen glaubt (0", 230) übertrafe aber feine wirkliche (absolute) Lichts ftarte bie ber Sonne 63 mal. Unfere Sonne gehörte alfo durch die Intensität ihrer Lichtprocesse zu ben schwachen Fir-Hernen."

Man kann nämlich, wenn man die Entfernungen kennt und sich die scheinbaren Lichtstärken zweier himmeldförper durch Zahlenwerthe vergleichen lassen, baraus das wahre gegenseitige Helligkeitsverhältniß beiber berechnen, und Sie ersehen aus den angeführten Beispielen, daß unsere Sonne von anderen Kirsternen an Leuchtkraft wahrscheinlich sehr übertroffen wird.

Die genauere Bestimmung und Vergleichung ber schein-baren (erscheinenden) Lichtstärke (die Photometrie) gehört zu den noch am wenigsten vervollsommneten Theilen der Aftronomie, wie Sie das S. 101 dis 103 des Kosmos aussählrlich ent-wickelt sinden. Die Unterschiede, welche man macht, die Einstheilungen in Sterne erster, zweiter, dritter, vierter... Größe u. s. w., beruhen sast ganz auf einer Abschähung, deren Resultat natürlich stets einigermaßen willkurlich biebt. Eine Bervollskannung der Photometrie wurde namentlich sehr wichtig sein sin die Bergleichung der Lichtstärke einzelner Sterne in verschies denen Perioden, die ohne eine genaue Bestimmung der Leuchtsgrade natürlich sehr schwierig ist. Und dennoch ist ein solcher

Lichtstartewechsel bei mehreren Siernen bentlich erkamt worden (Avomos S. 171 und 251). Dagegen wird man and ber Untersuchung des Lichtes der Sterne nicht eher auf ihre Entsfernung und Bertheilung im Raume schließen binnen, die es nicht etwa der Optif gelingt, au dem Lichte Eigenschaften zu entbeden, aus denen wir auf die Zeit und den Raum schließen können, den es durchlausen hat, oder auf die Intensität, die es an seiner Ouelle besitzen muß. Wenn man bedenkt, daß es gelungen ist, durch Polarkationderscheinungen directes Licht von restectirtem zu unterscheiden, und durch die Bertheitung der dunkten Linien im Farbenspectrum die einzelnen Lichtarden aus verschiedenen Quellen, so scheint auch eine solche Aufgabe nicht numöglich.

An diese Erdrterungen über die wahre ober scheinbare Lichtftarte ber Sterne schließt sich wohl ganz passend eine Betrachtung der Frage über die verschiedene Natur der Himmelekörper an. Sind die Sonnen, Planeten, Monde, Kometen n. s. wirklich qualitativ ober nur quantitativ von einander verschieden? — Die zusammensehenden Stoffe kennen wir bei keinem Himmelökörper außer bei der Erde, es liegt aber kein Grund vor, sie für durchaus verschieden zu halten. — Die Ungkeichheit des Aggregatzustandes und das Borberrschen leichterer oder schwererer Stoffe würde hinreichen, um die ungleiche Gravitation bei gleichem Bolumen zu erklären.

Die Berschiebenheit ber Beltförper besteht für uns nur in ihret Größe, Gravitation, Lichtstärfe und Bewegung. Aber alle biese Unterschiebe sind theils nur relativ, iheils scheinbar. Dennoch sind barauf die verschiebenen Benennungen gegründet, beren Bebeutung allgemein verstanden wird, ohne daß sich ein Zeber, ber sie versteht, auch des mahren Unterschiedes bewust ist.

Um biese Unterschlede beutlicher zu machen, wird es am bequemften sein, von einer Centralsonne unseres Wilchstraspenspieces auszugehen, moge nun eine solche erstieren oder nicht, benkbar ist sie sedensatis und auch oft von Aftronomen angenommen worden. Eine solche Centralsonne würde innerhalb des Michstrassenspiecens verhällswismistig sesssensen und von allen anderen Fürstenen (auch von unseren Sonne) umtresst

werben. Db fie sich eine mit bem gesammten Milcharasen, ist jedenfalls eine noch nicht weiter zu erörternhe Krage, da woch ger teine Hossinung zu ihrer Beantwortung vorhanden ift. Genng, sur bie und sichtbare Firsternenwelt sieht die einstweilen anges nammene Centralsonne verhältnismäßig sest, der gemeinsams sammene Gentralsonne verhältnismäßig sest, der gemeinsams Schwerpunkt unserer Weltinsel ruht in ihr und verändert seine Lage nur wenig durch die Constellation der umtreisenden Sterne; diese verhalten sich zu der Centralsonne, wie die Planeten des Sonnenspliemes zur Sonne, mit dem alleinigen Unterschiede, daß die meisten derselben selbst leuchten und sehr graß sind. Da es aber wahrscheinlich auch dunkele Firsterne giedt, so ist das Selbstleuchten nicht als eine ganz allgemeine Sigenschaft dieser Rategorie von Weltkörpern zu betrachten.

unter bem, was man Fixsterne ober Sonnen zu new nen pflegt, haben wir nun zweierlei zu unterscheiben, nämlich von einem Planetenspstem umgebene Sonnen, und Doppelsterne. Bon ben ersteren ift unsere Sonne bas einzige wirklich bekannte Beispiel, während allerdings vermuthet werden barf, daß sehr viele Kinsterne von ähnlichen Spsteman ungeben sind. Die wahren, b. h. nicht nur optischen, sondern physsischen Doppelsterne sind dagegen eine sehr vielsach beobachtete Thaissache. Ihr wesentlicher Character besieht darin, daß zwei Weltstörper von nahe gleicher Größe und Schwere einander gegenstätig, oder vielmehr ihren gemeinschaftlichen Schwerpunkt umsteisen, der nicht in einem der Körper liegt, sondern kwischen beiben.

Da es nun aber que breis und mehrfache Sterne giebt, amb da bei manchen ber eine ber beiben (aber mehreren) saft gleich großen Weitkörner bundel (also keine leuchtende Sonne) gu sein scheint, so wird daburch eine Art von Uebergang in die Fom unseres planetarischen Sonnenspsewes bedingt. Der wesentlichste Unterschied besteht eigentlich nur darin, daß bei den Doppels und nielsachen Sternen die Lage des geweinsauses Schwerpunktes des ganzen Systemes nicht durch die überwies gend große Masse eines der Körner bedingt wird und beshalb wenigsund bei den Doppelkernen vie junerhalb eines der Körner kiegt (bei den mehnsachen ist das nöndlich immer wieder

möglich), während bei planetarischen Systemen kein einziger Planet für sich allein den Schwerpunkt aus dem Centralkörper (der leuchtenden Sonne) herausrücken würde. Rur die gemeinsfame Gravitation mehrerer derselben, wenn sie nach einer Richtung zu stehen, kann das bewirken. Wir können aber nicht wissen, ob die Doppels und mehrkachen Sterne nicht ebenfalls noch von kleinern planetarischen Körpern umkreist werden.

Ich gelange nun zu ber britten Abstufung ber Weltforper. gu ben Planeten. Da es wahrscheinlich bunfele Dopvelfterne giebt, bie man nicht Blaneten zu nennen pflegt, fo fann bas Richtleuchten auch nicht als alleinige ober wefentlichfte Unterscheidung ber Blaneten von ben sogenannten Firsternen betrachtet werben. Ebenso ift bas Umfreisen einer Sonne ober bas Umfreistwerben von Trabanten feine wesentlich unterscheibenbe Gigenichaft berfelben. Denn wenn es eine Centralfonne geben follte. fo verhalten fich bie übrigen Firfterne zu ihr wie Blaneten, Die Blaneten felbst aber wie Trabanten und bie Monde unseres Sonnenspftemes (von benen ohnehin nicht alle Blaneten umgeben find) verhalten fich au ben Blaneten, wie biefe aur Als wesentlich fur bie Ratur ber Blaneten muffen wir barum vielmehr betrachten, bag fie eine leuchtenbe Sonne umfreifen, mabrent ber gemeinfame Schwerpuntt für jeben einzelnen Blaneten innerhalb bes Sonnenforpere liegt. Lage er außerhalb beffelben, fo murbe bet Blanet baburch ben Charafter eines bunfelen Doppelfternes annehmen. Die vierte Stufe in unferer himmlischen Sofrangordnung ift nun bie ber Trabanten ober Monbe. Sie umtreifen einen Blaneten, und fie verhalten fich ju biefem wie bie Blaneten gur Sonne, bas beißt, ber gemeinfame Schwerpuntt liegt innerhalb ber Daffe bes Blaneten. Lage er außerhalb - awischen Planet und Trabant - so wurden beibe baburch ben Charafter von Doppelplaneten annehmen. Es ift bentbar, bag es in anderen Connenipftemen folche Dovvelvlaneten giebt, Die beibe von gang gleicher Große und Gravitation find. Uns fehlen fie.

Der Ring bes Saturn — biefe noch allein ftehende Weltforperform — gehört gang in die Rategorie ber Trabanten. Sollte bas Thierfreislicht, wie von Einigen vermuthet

wird, von einem Ring etwas verbichteten Beltathers herrühren, fo wurde es fich zur Sonne beinahe fo verhalten, wie ber Ring zum Saturn.

Es bleiben uns von ben bekannten Beltkörperarten jest noch bie Rometen und etwa bie Aerolithen (Meteorsteine und Sternschmuppenschwärme) zu rangiren übrig.

Die Kometen find eigentlich nur durch ihre sehr geringe Dichtigkeit und burch die oft ungemein ercentrische Form ihrer Bahnen von den Planeten verschieden. Denn die Ratur ihres Lichtschweises ist zu variabel und zur wenig bekannt, um als ganz specifischer Unterschied betrachter werden zu können.

Die wahrscheinlich bie Sonne umfreisenben Aerolithensichwärme ober Ringe find ebenfalls noch zu hypothetisch, um fie schon mit Bestimmtheit zu classisciren. Die vermuthete Korm ihrer Bahnen ift eine planetarische.

Sie werben aus bem Borstehenben ersehen haben, daß die Classification ber Himmelskörper wie die meisten Classificationen nicht auf ganz absoluten Unterschieden beruht und sehr subjectiver Ratur ist, denn sogar das Selbstleuchten kann nicht als ein ganz absoluter Unterschied betrachtet werden, da es ungleiche Grade desselben giebt (Lichtwechsel der Firsterne), und da wir noch nicht mit Sicherheit behaupten können, daß die dunklen Weltkörper gar kein eigenes Licht ausstrahlen. Ein sehr geringer Grad desselben kann neben stärkerem Licht leicht für und unsschiedbar bleiben, als dunkel erscheinen, und selbst die Unterssuchungen, welche auf das Gesetz der Lichtpolarisation begründet sind, beweisen noch nicht, daß unter ganz vorwiegenden resstetriren Lichtstrahlen der Planeten und Monde nicht auch sehr kleine Duantitäten eignen Lichtes gleichsam versteckt sind.

Bas unsere Erbe anlangt, so tann es kaum einem Zweis fel unterliegen, baß sie burch bie Processe bes Norblichtes vom Ronde aus für eine sehr feine Wahrnehmung zuweilen etwas selbstleuchtend erscheinen mußte.

#### Biergigfter Brief.

### Lichtweg als Mag.

"Der menichliche Scharffinn bat ju biefer Claffe von Unterindungen bulfemittel erbacht, welche von ben gewöhnlichen gang verfcieben und, auf Die Befdminbigfeit bes Lidts gegrundet, hier eine furge Ermabunug verbienen. Der ben phofifqlifden Biffenichaften fo frab entriffene Cavary bat gezeigt, wie die Aberration bes Lichts bei Doppelfternen jur Beftimmung ber Barallage benent werben tonne. Benn namlich tie Ebene ber Babu, welche ber Rebenftern um ben Centralforper befdreibt, nicht auf der Befichtelinie von der Erbe ju dem Doppelftern feutrecht ftebt, fondern nobe in biefe Gefichtblinie felbft follt; fo wird ber Rebenftern in feinem Laufe chenfalls nabe eine gerade Linie au beidreiben icheinen, und die Buntte ber ber Erbe gugefehrten Galfte friner Babn werben alle bem Beobachter naber liegen, als Die entimedenben Buntte ber zweiten, von ber Erbe abgewandten balfte. Gine folde Theilung in zwei balften bringt nur fur ben Beobachter (nicht in ber Bielicheit) eine ungleiche Befdminbigfeit bervor, in weicher der Rebenftern in feiner Bobn fich von ibm entfernt ober fich ibm nabert. Ift nun ber balbmeffer fener Bahn fo groß, daß bas Licht mebrere Tage ober Boden gebraucht, um ihn ju burdigufen, fo wird bie Beit ber halben Revolution in ber abgewandten, entfernteren Geite gro-Ber andfallen, als bie Beit in ber bem Besbachter jugefehrten Geite. Die Gumme beiber ungleichen Bahlen ber Dauer bleibt ber mahren Umlaufszeit gleich; benu bie von ber Gefdwindigfeit bes Lichts verutfacten Ungleichheiten beben fich gegenseitig auf. Aus Diefen Berhaltniffen ber Daner unn laffen fich , nach Caparp's finnreiches Methode, wenn Tage und Theile ber Tage in ein gangenmag verwandelt werben (3589 Millionen geographifche Reilen burchläuft bas Licht in 24 Ctunben), bie abfolute Große bes halbmeffers ber Babn, und burch Die einfache Beftimmung bes Bintels, unter welchem ber baltmeffer fic bem Beobachter barbietet, Die Entfernung bes Centralforpers und feine Bargllage ableiten." 204mol 6, 277.

Der Inhalt dieser Stelle ift unftreitig von ganz besonder zer Wichtigkeit für unsere richtigere Erkenntniß der Entsenung und eigenen Bewegung von Firsternen. Es handelt sich um eine Bestimmung der Bahngestalt und zugleich der Entsernung von Doppelsternen mit Hülfe der bekannten Geschwindigkeit des Lichtes. Gestatten Sie mir deshalb, daß ich Ihnen diese gange Operation möglichst deutlich zu machen suche,

Rachbem man einmal erfannt, bag bie Fixsterne nicht fest stehen, hat man mit ber Beit mehrere Arten ber Bewegung an ihnen entbedt, theils scheinbare, theils wirkliche.

Die scheinbaren find abhängig von ber Fortbewegung bes Sonnenspftems im Beltraum (bas Auseinanberruden ber Sterne), ferner von ber Bewegung ber Erbe um die Sonne (parallarische

Bemegungen und Aberration), und endich von den Schwankungen der Effiptit und der Erdare; die wirklichen bagogen sind theils translatorische, d. h. Forthewegungen im Raume, deren-Gesehe noch gar nicht weiter bekannt sind, die aber vielleicht der Umdrehung um einen allgemeinen Centralpunkt entsprechen, theils beutlich freisende; das sind die Bewegungen der Doppelsterne um ihren gemeinsamen Schwerpunkt.

Bei biesen letteren nun ift es möglich geworden, die bekannte Gefchwindigkeit des Lichtes auf eine sehr sinnreiche Weise zur annähernderen Bestimmung des Bahndurchmesser, der Umfreisungsgeschwindigkeit und noch indirecter selbst der Gravitation und Entsernung dieser Doppelsterne anzuwenden,

Wenn nämlich bie Bahnen eines Doppelfternpaares fo liegen, bag wir von ber Erbe aus fehr fcbrag auf ihre Ebene feben, fo fchrag, bas biefethe beinabe ober gang ale eine Linie erscheint, so ist es leicht begreiflich, daß has Licht bes in fels ner Babn umlaufenben Sternes von ben entfernteren Theilen ber Bahn aus etwas langere Zeit braucht, um bis zu und ge aelangen, ale von ben naberen. Alle biefe Bahnen find bochft wahrscheinlich elliptischer ober freisähnlicher Ratur. Der Zeits verluft bes Lichtes wird beshalb biefer Bahngeftalt entsprechend abmedfelnb machien und abnehmen. Diefes abmechfelnbe fruher ober später zu uns Belangen bes Lichtes aber wird fich für unfere Bahrnehmung burch eine Befchleunigung und Bergoges rung ber icheinbaren Fortbewegungegeschwindigfeit außern, unabhangig von ber ahnlichen scheinbaren Befchleunigung und Berabgerung, welche burch bie forage Lage ber Bahn an fich bebingt ift. Der Stern wird beshalb etwas schneller nach ber einen Seite gehen, als nach ber anberen.

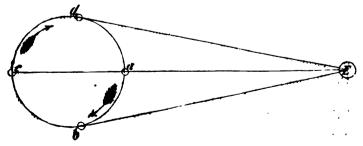

Der Lauf bes Sternes in seiner Bahn von a über b nach c wird von ber Erbe (E) aus gesehen langer bauern, als von c über d nach a, und ber Zeitunterschied wird bem Lichtweg von c nach a entsprechen.

Beträgt z. B. die Verzögerung des Lichts, welche durch den ganzen Durchmesser der Doppelsternbahn bedingt wird, gerade einen Tag (24 Stunden), so wird der Stern einen Tag länger sür diese Bahnhälfte zu brauchen scheinen, als für den Rücklauf in der anderen Hälfte, und wir werden ihn in dem entzernteren Bahntheil allemal um einen Tag zu spät an der Stelle sehen, an welcher er sich nach seiner wahren Bewegung vergleicher weise zur anderen Bahnseite besinden sollte. Wegen des allges meinen Abstandes von unserem Sonnensystem sehen wir ihn allerdings überall zu spät, aber dieses allgemeine Juspätsehen hat keinen Einstuß auf die scheindare Schnelligkeit, da es für alle Bahntheile ganz gleich ist, nur die Disserenz des Abstandes der näheren und ferneren Bahntheile bringt eine scheindare Berzösgerung und Beschleunigung der Bewegung hervor.

Derartige Berschiebenheiten ber scheinbaren Umbrehungsgesschwindigkeit hat man nun wirklich an Doppelsternen beobachtet, und aus ber Zeitbifferenz läßt sich bie Größe bes Weges umgesfähr berechnen, welche bas Licht von ber einen Bahnseite mehr zurücklegen mußte, als von ber anderen, um bis zu uns zu gelangen.

Dieser Weg ift nothwendig gleich einem Bahndurchmesser. Hat man nun aber einmal einen Bahndurchmesser, so kann man daraus mit Hulfe der Umlaufszeit unter der Boraussetzung, daß die Bahnsorm keine ganz abweichende ist, nicht nur die absolute Geschwindigkeit und das gegenseitige Gravitationsverhältnis det beiden Doppelsterne, sondern auch ihren Abstand von der Erde bestimmen. Die Kenntnis des wahren Bahndurchmessers und des Winkels, unter dem derselbe erscheint, oder auch der wahren Geschwindigkeit, verglichen mit der scheinbaren, dei bekannter Richtung, reicht dazu allein schon hin.

Sie sehen also, daß in solchem Falle die Zeit, welche bas Licht braucht, um in einem sehr entfernten Theile der Belt einen gewiffen Weg zuruchzulegen, dazu bient, die Größe dies fes Weges zu meffen, und biefe Größe ift gleich bem Durchs meffer einer Doppelfternbahn.

Ein solches Ineinanbergreifen ber an fich verschiebenarstigften Entbedungen ift gerabe von ber außerorbentlichsten Wichtigfeit für bie Fortschritte ber Naturwiffenschaften. Jebe neue Entbedung pflegt abermals neue zu gebaren ober zu unsterflügen.

ı

Ginundvierzigfter Brief.

### Die Centralfonne.

"Ift bemnach die Richtung ber fortichreitenben Bewegung unferes Sonnenfpftems innerhalb mäßiger Grenzen beftimmt worden, so endfieht sehr natürlich die Frage: ob die Kipftermwelt, gruppenweise beribeilt, nur aus neben einander bestehenden Partial Gyftemen gusammengesett sei; oder ob eine allgemeine Beziehung, ein Areisen aller selbstleuchtenden himmelstörper (Gonnen) um einen, entweder mit Rasse aus gefüllten ober leeren, unausgefüllten Schwerpunkt gedacht werden miffe." Rosmos G. 281.

Das Gewand der Hypothese ist weit und bequem, aber je bequemer (gleich einem Schlafroch), um so weniger geeignet, damit in guter Gesellschaft zu erscheinen, oder, was hier dassselbe ist, vor einem wissenschaftlichen Publicum; während allerdings das große Publicum oft gerade die gewagtesten Hypothessen am meisten bewundert. Dennoch sind Hypothesen nicht mur umentbehrlich, sondern auch sehr nühlich als vorzüglicher Sporn zu genauen Forschungen in irgend einer bestimmten Richtung, und sie haben gar häusig schon zu ganz anderen Resultaten gessührt, als man erwartete. Was in vorstehender Stelle angeregt ist, bewegt sich vorläusig nur auf dem Gediet der Hypothessen, denn es ist die eigene Bewegung unserer Sonne, wie ich Ihnen schon im 10. Briese zeigte, sowie die der übrigen Firsterne noch viel zu wenig besannt, als daß man irgend sichere Schlüsse daraus ableiten könnte.

Mus ber Dragnilation unfered Sommefoftems vermutbet man, bas auch bie große Beltforpergruppe, welche wahrscheinlich von ber Dilchftrage umschlossen ift, einen Centralpunkt ber Semere (Gravitation) besite, um welchen alle zu biefer Gruppe geborigen Sterne ober Sternfpfteme fich in freisähnlichen Babnen bewegen. Die aus ber Sternvertheilung geschloffene platte linfenformige Geftalt biefer Weltinfel macht es babei mahrscheinlich, baß, wenn überhaupt bie Sppothese richtig ift, bann auch, wie in unferem Sonnenspftem, Die meiften biefer Beltforverbabnen nicht febr bebeutend von einer Ebene, und zwar von ber ber Mildiftrage, abweichen, weil fie außerbem burch von biefer Ebene fehr abweichenbe Bahnen auch aus berfelben beraus gerudt und außerhalb berfelben fichtbar fein wurden, fo baß fie bann also nicht eine platte Linfe, sonbern mehr eine Rugel bilbeten. Unfer Sonnenspftem liegt (ober bewegt fich jest) nicht gang, fondern nur beinahe in biefer Ebene, in welcher jebens falls ber allgemeine Schwerpunft zu fuchen ift, nämlich etwas auf ber Seite biefer Gbene, auf welcher wir bas Sternbilb ber Jungfrau erbliden. Aber es bewegt fich baffelbe in einer Richs tung, welche nicht fehr viel von biefer Ebene abweicht, fie fchrag burchschneibet, und welche nicht gegen einen Centralpunkt ber Gravitation innerhalb biefer Ebene fpricht, gerabe fo, wie bas bei vielen Blaneten unferes Sonnenspftems ber Fall ift. Es bewegt fich nambich in ber Richtung nach bem Sternbilbe bes Berfules au.

Belcher Act nun dieser Centralpunkt sei, ob er burch einen überwiegend großen, Gravitation übenden Körper vertreten werde, ähnlich der Sonne in unserem Sonnenspftem, mit anderen Borten, od es eine wahre Centralsonne, oder od es nur ein idealer Schwerpunkt sei, refultirend aus der Gravitation aller Belkförper, das ist eine nach den gegemoärtigen Unterlagen noch nicht sicher zu entscheidende Frage, über weiche verschiedene Ansichten bestehen. Die Beantwortung dieser Frage entscheidet gleichsam über das in unserer Beltinsel herrschende Regierungssystem. Ist eine übermächtige Cenwalsonne vorhauben, so ist das System ein monarchisches, ist dagegen der Gentralpunkt nur ein idealer, aus der Jusammenwirtung aller einzelnen Himmelskörper resultirender, so ist das System ein repuselnen 
Villatifiches ober vielntehr bemoleatisches mit einem wegten Des fibetiten an ber Spipe, beffen gange Macht auf ber ber eingelnen Stantoburger beruht und aus ihr hervorgeht. Gie mogen fms merhin biefen Bergleich weiter verfolgen, er läßt gar intereffinte Betrathtungen gu. Go ift g. B. unfer Connenfostein gwar obt monardiffches, mit ber Sonne ale herrfcher; aber butchans alleinherrichend ift bie Sonne bennoch nicht, fonbern alle Blas neten influiren je nach ihrer Große empas auf fie, awar nur febr wenig, aber boch fo viel, bag ber Schwerpunkt ber Macht bei gewiffen Conftellationen nicht mehr im Rorper ber Sonne liegt, fondern nur bicht baneben; und ift es nicht im Grunde in feber Monarchie ebenfo? Einigen Ginfluß haben bie Großen bes Reichs ober bie Daffen bes Boltes allemal, mur ber Grab ift verschieben und nie fo ficher nach bem Werth (bem Gewicht) ber Ginzelnen abgewogen, als bas bei ben Spftemen ber Simmelsförper mit mathematischer Scharfe ber Kall ift.

Doch ich fehre aus ber Menschenwelt gurud in bie Sternemwelt. Die zuerft erwähnte Spotthefe, Die Umahme einer machtigen Centralforme ward von Argelanber in gewiffen Grabe vertreten, boch hat er fie nie für etwas mehr, ale eine einflweilige Hypothefe ausgegeben. Die zweite bagegen hat in neuester Zeit einen fehr warmen und eifrigen Bertheibiger an Dabler gefunden. Rach ihm bifbet bie Gruppe ber Bleiaben bas Gravitationscentrum ber gefammten (fichtbaren) Firfternenwelt, die Mildfrage mit einbegriffen. Dieses Centrum ift aber fein überwiegend materielles, fonbern junachft nur ein virtuelles (ein Rraftcentrum): es ift ber Schwerpunft, in Beziehung auf welchen bie Gefammtangiehungen ber Firfterne im Gleichgewicht fteben. Der Mangel einer überwiegenden Daffe im Centrum bewirkt, bag bie Angiehungen mit ber Entfernung vom Centralpuntte wachfen, alfo in ber Rabe bes Centrums geringer find, als gegen ben außeren Rand ber Linfe bin. Derjenige einzelne Stern jeboch, in welchen (nach Dabler) mit größerer Bahrscheinlichkeit als irgend wo fonft ber Schwerpuntt gefest werben tann, alfo gleichsam ber Brafibent ber großen Sternenres publit ift Alchone. Un biefes, wenn richtig, gewiß großartige Refultat knupft Mabler einige noch tuhnere weitere Folgerungen in Beziehung auf bie Sonnenbahn und auf ben Bau

bes gesammten Mildpfraßenspfremes, die er freitich selbst nur für rohe Annäherungen ausgiebt. So berechnete er die Umlausszeit unseres Sonnenspstemes um den Centralpunkt auf etwa 20 Millionen Jahre, die Geschwindigkeit seiner Bewegung auf 8 Meilen in einer Secunde (Struve hat nur ungefähr 1/1s so viel gefunden), und die Entsernung desselben von der Plejadengruppe so groß, daß das Licht von dort dis zu uns 540 Jahre brauchen würde.

Das Centrum bes Milchftraßenspletemes bilbet bie massenreiche Plejabengruppe, beren Durchmesser zu etwa 600,000 Sonnenweiten angenommen wird; auf sie folgt eine breite ringsörmige, auffallend sternleere Jone, bann wieber eine reicher mit Sternen besetzt u. s. w. Die äußersten und augenscheinlich breitesten ber sternreichen Ringe bilben bie Milchstraße, und ihren Halbmesser berechnet Mäbler so groß, daß das Licht 3648 Jahre braucht, um ihn zu burchlausen.

3ch wieberhole es, bag wir unter Dabler's Centralfonne nicht einen an Daffe überwiegenben Stern zu verfiehen haben, fonbern nur benienigen, welcher bem Schwervuntte bes gangen Spftemes jufallig am nachften liegt. Dabler halt bas Borhandensein eines überwiegenden Centralforpers, eines burch seine Maffe herrschenben Centralfternes, für nicht wahrscheinlich, und es laffen fich fur biefe Anficht in ber That mehr Grunde anführen, als für bie Erifteng eines folchen. Dies jugegeben ift es nun aber immer noch bie Frage, ob man wirtlich biefen allgemeinen Schwerpunft in ben Bleigben und in ber Rabe ber Alcvone zu suchen ober ichon gefunden hat? Dabler glaubt bies burch eine febr mubfame und umfangreiche Bergleichung und Berechnung ber bis jest bekannten eigenen Bewegungen von Firsternen nachgewiesen zu haben. Rach ihm follen biefe Bewegungen, in Uebereinstimmung mit seiner Spoothese, je entfernter von Alchone, um fo fcneller fein, und zwar nicht nur bie burchschnittlichen Bewegungen, fonbern auch bie Maxima berfelben follen mit ber Entfernung wachsen, und es soll ferner auch eine solche mabre (nicht blos scheinbare, burch bie Fortbewegung unseres Sonnenfpftems bewirfte) Bewegung an ben von Alcyone entfernteren Sternen ungefähr im Berhaltniß ber Entfernung haufiger und von ber scheinbaren Bewegung abweichenber beobachtet wors ben fein.

Prof. Peters, ber im Austrag ber Betersburger Akademie bie ganze Hypothese und namentlich auch diese ihre Unterlagen ober vielmehr behaupteten Bestätigungen sorgkältig prüste, hat nun aber gezeigt, daß die Zunahme der Größe (oder Schnelligkeit) der Beswegung mit der Entsernung von Alchone nicht erweisdar, vielsmehr sehr zweiselhaft ist, während allerdings die Art der Bewegung mit dem Abstand vom vermeintlichen Centralpunkt ein solches zunehmendes Berhältniß zeigt, wie es Mädler behauptet. Es ist jedoch zur Zeit die eigene Bewegung verhältnismässig erst nur sehr weniger Firsterne bekannt und deshalb die darauf begründete specielle Hypothese jedensalls sehr unsicher, namentlich was die genauere Bestimmung des vorausgesesten Censtralpunktes anlangt.

Es burfte mir kaum möglich werben, in bem Raum bies ser Briefe Ihnen bie gründlichen Erörterungen Peters' vollkommen beutlich zu machen. Ramentlich wurde mir dies für die rein mathematische Untersuchung der Hypothese und ihrer nothswendigen Folgen sehr schwierig werden. Es scheint mir aber auch hinreichend, wenn ich Ihnen das Hauptresultat derselben mittheile, nach welchem die ganze Hypothese Mädler's außersordentlich unsicher ist, und aus manchen Umständen vielmehr gesichlossen werden kann, daß der gemeinsame Schwerpunkt unserer Weltinsel gerade nicht in der Plejadengruppe liegt, ohne daß sich sedoch die sett seine wahre Lage bestimmen läßt.

Hiernach ist also bieses große Problem ber Aftronomie noch nicht als gelöst zu betrachten, ja es ist die Frage noch nicht einmal entschieden, ob unsere Sternemwelt nur einem System mit gemeinsamem Centralpunkt angehört, ober ob sie zunächst aus mehreren getrennten Partial-Systemen besteht, beren sebes seinen besonderen Centralpunkt hat. Die ringförmige Bertheilung könnte für Ersteres sprechen, die Sternhausen und Sternschwärme für Letteres. Aber auch in diesem Falle bleibt es wahrscheinlich, daß das gesammte Milchstraßenspstem ein zusammengehösriges ist, wie die Gestalt der Milchstraße und die Bertheilung der Sterne lehren.

3meiundvierzigfter Brief.

### Doppelfierne.

"Benn man in ben Betrachtungen über bie Figftern-Cofteme von ben gegbueten allgemeineren boberen ju ben fpeciellen nieberen bernb fteigt , fo gewinnt man einen fefteren , gur unmittelbaren Beobachtung mehr geeigneten Boben. In ben vielfachen Sternen, au Denen Die binaren ober Doppelfterne geboren, find mehrere felbft lemb tenbe Belthirper (Connen) burch gegenseitige Angichung mit einander verbunden, und biefe Augiehung ruft nothwendig Bewegungen in releto gefoloffenen trammen Linien hervor. The man burch wirb liche Beobachtung ben Umlauf ber Doppelfterne erlannte, waren folde Bewegungen in gefchloffenen Curven uur in unferem planetenreichen Sonnenfoftem befannt. Inf Diefe fdeinbare Analogie murben voreitig Schiffe gegrundet, bie lange auf Irrmege letten mußten. Da man mit bem Ramen Doppelftern jebes Sternpaar bezeichneie, in welchem eine febr große Rabe bem unbewaffneten Ange bie Treunung ber beiben Sterne nicht geftattet (wie in Caftor, a Lyrae, & Orionis, & Contauri); fo mußte biefe Beneunung febr naturfic 2 Glaffen bon Stetupanen Begreifen : folde, bie burth Gre gufallige Stellung in Begiebung auf ben Standpunft bes Beobachters einander genabert icheinen, aber gang vericiebenen Abftanben und Sternfoichten gugeboren ; und folde. welche, einander naber gerudt, in gegenschiger Abhangigfelt ober Attraction und Bechfelmirtung ju einander ftehen und bemnach ein eigenes partielles Sternfpftem bilben. Die erfteren neunt man nach nun icon langer Gewahnheit optifde, Die zweite Claffe phufifche Dappelfterne." Rosmos &, 289 umb 290.

Diese Stelle so wie bas, was sich baran anschließt, bebarf schwerlich einer Erläuterung, wohl aber bietet sie wilkommenen Stoff zu mancherlei Betrachtungen.

Die bloße Beschauung bes himmels konnte niemals belehren über irgend eine Entsernung bes Gesehenen. Weber wie weit ein Stern von und, noch wie weit er von irgend einem anderen entsernt ist, kann man ihm ansehen. Die bicht neben einander erscheinenden können um das Vielsache ihres Abstandes von der Erde von einander entsernt sein. — Jede Bermuthung hierüber ist an sich ohne sicheren Grund, so lange nicht Bewegungen irgend einer Art der Schäuung zu Hilfe kommen. Die Bewegung der Erde in ihrer Bahn, die eigene Bewegung der Sterne und die meßdare Schneligkeit des Lichtstahles haben nach und nach begründete Ansichten über die Abstände der himmelskörper geweckt und zum Theil wirkliche Messungen erlaubt.

Es hat sich gezeigt, daß viele von den nache beisammen siehensten Sternen einander wirklich verhältnismäßig nache sind, während andere unermeßlich weit hinter einander liegen mögen. Zu dem Beispiel, welches und die Gruppirung der hinmelskörper unsseres Sonnenspstemes darbietet, sind zahlreiche andere einer sehr adweichenden Form der Gruppirung gekommen, in welchen zwei oder mehrere leuchtende Sonnen um ihren gemeinsamen Schwerspunst kreisen. Aber die früher erkannten Gesete der Bewesgung durch Gravitation sind dadurch unwerändert gebliesben. Diese Gesete sind nicht wie die menschlichen nur in desschwankten Räumen gültig, jenseits einer Gebietsgrenze machtlos—es sind Weltgesetz gültig, überall. Sie werden mich nicht fragen, wer sie gegeben hat? — Daß Newton der erste Mensch war, der ihren Zusammenhang erkannte, das wissen Sie.

Die Doppel= und mehrfachen Sterne erscheinen für bas unbewassnete Ange in ber Regel als einfach, so bicht stehen sie neben einander. Erst die lichtbrechende Kraft der Telestope säst sie als zusammengeset erkennen. Der erste Grund, welscher bafür angeführt wurde, daß sie großentheils wirklich zusammen gehören und nicht blos zufällig nahe in derselben Gesichtstinie hinter einander liegen, ist ihre ungemeine Säusigsteit. Man hat nach und nach gegen 6000 erkannt, und schon als die Jahl der gefundenen nur einige Hundert betrug, lehrte die einfachste Wahrscheinlichkeitsrechnung, gegründet auf die mittieren Abstände der Sterne des Himmels von einander, daß es undenkbar sei, ihre Stellung könne in allen Fällen nur zusällig und nur scheindar eine so nahe sein.

Bas aber Anfangs blos als höchst wahrscheinlich betrachstet werden durfte, ist durch weitere Untersuchungen, durch sehr genaue Beobachtungen als gewiß erwiesen worden. Bei Beitem der größere Theil dieser dicht neben einander stehenden Sterne gehört wirklich zusammen, sie dichen Firsternspsteme mit zwei, der ober mehr Sonnen, die einander gegenseitig oder vielmehr ihren gemeinsamen Schwerpunkt umkreisen, und diesenigen von ihnen, an denen man eine eigene Fortbewegung im Raum erstannte, zeigen dieselbe ganz gleichmäßig für jeden einzelnen Stern.

Doch laffen Sie uns biese für uns - bie Bewohner eines 14\*

monarchischen Sonnenspstemes — neue und interessante Thatsfache aussührlicher besprechen. Es wird gut sein, einige spezcielle Fälle zu betrachten, wie beren Sir John Herschel in seinen Outlines of astronomy in großer Zahl vorlegt.

Die beiben Sterne  $\alpha$  des Centauren, welche zusammen scheindar nur einen Stern bilden, sind beibe ungefähr 2. Größe, und so große Sterne giebt es nur etwa 60 am ganzen Simmel; um so unwahrscheinlicher also ist es, daß sie durch bloßen Zusall und so nahe und gleich groß erscheinen. An ihnen hat man eine sehr bedeutende eigene Fortbewegung im Raume beobachtet, aber dennoch sind sie vor telestopischer Untersuchung stets nur für einen Stern gehalten worden und auch nachher immer so dicht beisammen geblieben. Sie gehen also denselben Wegdurch die himmlischen Räume und mit derselben scheindaren Geschwindigkeit, was doch höchst sonder wäre, wenn sie weit hinter einander lägen und nicht wirklich zusammen gehörten.

Die genauere Kenntniß ber Doppelfterne verbantt man bem Suchen einer Barallare fur bie Kirfterne. Bir haben im 38ften Briefe gesehen, bag zu biefem Broede mifrometrifche Deffungen ber Binfelentfermung möglichft naheftebenber Sterne angewenbet wurden, um in ber Beranberung ihrer Stellung etwa bie burch ben Umlauf ber Erbe um bie Sonne bebingte Jahresperiobe gu finden. Es war namentlich Gr. 2B. Berfchel, welcher fich baburch veranlaßt fah, in ben Jahren 1779-1784 einen ausführlichen Ratalog von Doppelsternen zu entwerfen. Dabei verzeichnete er möglichst genau ihre gegenseitige Stellung. Als er nun aber nach einiger Zeit biefe Stellungen aufs Reue verglich, um eben womöglich entweber in ber Aenberung bes 216ftanbes ober bes Winfels folder Doppelfterne eine Jahresperiode zu entbeden, ba zeigte fich ftatt biefer in mehreren Kallen eine regelmäßig vorschreitenbe Beränberung, theils nur im gegenseis tigen Abstand, theils auch im Winfel ihrer Stellung.

Das konnte nicht von ber jährlichen Bewegung ber Erbe herrühren, sonbern entweber von einer eigenen Bewegung ber Sterne, ober von einem Fortruden bes ganzen Sonnenspstemes, in welchem letteren Falle es als eine Parallare höherer Ordnung anzusehen sein wurde. Die Bewegungslinie ergab sich aber bei vielen bieser Doppelsterne beutlich als eine nicht gerade,

fonbern als gefrummt, und bie Concavitat ber Krummung war allemal gegen ben Begleitstern getehrt, wie man es bei Umfreifung au erwarten bat. Die große Langfamkeit ber beobachteten Bewegungen machte jeboch viele Jahre ber Beobachtung nothig, um biefen Buntt gehörig festzustellen. Erft im Jahre 1803, alfo fünfundzwanzig Jahre nach Beginn ber Untersuchungen, gelang es herschel, bie umfreifenbe Bewegung beutlich ju unterscheiben. Damit ftellte er querft ben Unterschied feft, zwischen wahren, phyfifden und nur optifchen Doppelfternen. 216 besonders deutliche mahre Doppelfterne ftellten sich 3. B. beraus: Caftor, y ber Jungfrau, & bes großen Baren, & unb 70 ber Schlange, o und n ber Krone, & und u bes Bootes, η ber Caffiopeja, γ bes Lowen, e bes Hertules, & bes Schwanes, ε 4 und ε 5 ber Lyra, μ bes Drachen, ξ bes Waffermannes. Für einige berfelben warb fogar annaherungsweise ichon bamals Die Umlaufszeit berechnet, fo für Caftor zu 334 Jahren, für y ber Jungfrau zu 708 Jahren, und für y bes Löwen zu 1200 Jahren. Spater haben fich um biefen 3weig ber Aftronomie befonbere verbient gemacht: Dabler, Savary, Billarceaur, Struve, Ente, Sind, Smyth und Gir John Berichel; bie Bahnen vieler Doppelfterne wurden genau berechnet umb es ergaben fich g. B. in rumben Bahlen als Umlaufszeiten für e bes herfules 36 Jahre, für n ber Krone 43 Jahre, für E bes großen Baren 60 Jahre, fur ω bes Lowen 82 Jahre, für 5 bes Bootes 117 Jahre, für d bes Schwanes 138 Jahre für o ber Krone 608 Jahre u. f. w.

Unter allen Doppelsternen ist y ber Jungfrau einer ber am sorgsältigsten beobachteten, welcher zugleich ganz besonders interessante Erscheinungen gezeigt hat. Es ist ein Stern dritter Größe, und die ihn bildenden beiden Individuen sind ungefähr gleich groß, aber etwas veränderlich in ihrem Lichtglanze. Struve hat gesunden, daß der eine zuweilen etwas größer, zuweilen etwas kleiner, zuweilen genau so groß erscheint, als der andere. Man erkannte y der Jungfrau schon zu Ansang des 18. Jahrhunderts als Doppelstern. Der Abstand beider Individuen betrug damals zwischen 6 und 7 Winkelsecunden, was schon durch ein mäßiges Telessop erkannt werden konnte.

nur noch zwischen 5 und 6 Secunden und nahm regelmäßig ab. 1836 standen beibe Sterne so dicht beisammen, daß sie nicht mehr als doppelt unterschieden werden konnten, nur durch den großen Refractor der Sternwarte zu Pulsowa erkannte man dei 1000facher Bergrößerung noch an der Gestalt die Insammenssehung aus zwei Sternen. Bon dieser Zeit an haben sie sich wieder von einander entsernt, 1849 betrug ihr Abstand schon über 2 Seeunden. Sie sind offendar für und ungesähr in derselben Ebene hinter oder vor einander weg gegangen. Diese merkwürdige Berminderung und Bergrößerung des Abstandes war aber zusgleich von einer Winkeländerung begleitet, und in Allem zeigte sich eine genaue Besolgung der Rewton'schen Geses.

Wenn bei einigen Doppelsternen die Größe der Umlaufsperiode sehr bebeutend ist, so überrascht bei anderen ihre Kleinsbeit, welche bei den sedenfalls in Wirklichkeit sehr großen Abständen eine umgemein schnelle Bewegung voraussehem läßt. e des Herfules hat, seitdem er zuerst beodachtet wurde, schon zwei ganze Umläuse vollendet und dabei zweimal das merkwürzbige Schauspiel gegenseitiger Bedeckung gezeigt, da die Bahn wie dei y der Jungfrau ungefähr parallel unserer Gesichtslinie liegt.  $\eta$  der Krone, e des Krebses und  $\xi$  des Bären haben seder mehr als einen Umlauf beobachten lassen, 70 der Schlange und y der Jungfrau sind beinahe ganz herum. Hätte noch irsgend ein Iweisel über die umkreisende Bewegung bleiben können, diese Beispiele müßten ihn vollständig beseitigen. Sie des stätigen die Geltung der Geset der Schwere für alle Räume des Himmels.

Sie burfen babei nicht vergeffen, daß es sich nicht um den Umlauf planetarischer Körper handelt, sondern um den selbsteuchtender Sonnen, ähnlich der unseren, die vielleicht selbst wiesder von Planetenspstemen umgeben sind. If schon die Bewegung zweier Sonnen um einander keine so einsache, als die meisten Umkreisungen unseres Sonnenspstemes, um wie viel compliciter müßten die Bahnen solcher Planeten von Dappelsonnen sein! Aber damit ist die Mannichsaltigkeit der himmelserscheinungen noch nicht erschöpft. Biele dieser zusammengehörigen, ein Spstem bilden den Firsterne haben sich dies dreis, vierzund mehrfach erwiesen. In mehreren Källen hat sich durch ges

steigerte Bergrößerung ergeben, baß die einzelnen Individuen eines Doppelsternes selbst wieder Doppelsterne waren, oder daß 3, 4, 5 oder 6 Sterne deutlich zu einem System gehören, deren Einzelsterne nach ihrer Geöße theils sehr ahnlich, theils sehr ungleich sind.

Also viele Sonnen bestrahlen jeben Planeten solcher Spiteme, wie stiefmutterlich sind wir bagegen bebacht! — Stolzer Mensch! wie lange hast du nicht übermuthig geglaubt, diese einsonnige Erde sei der Mittelpunkt der Welt, und du ihr Iwed.

Eines der interessantesten Beispiele dieser Art liefert O des Orion; dieser dem undewassenten Ange einsache Stern besteht aus 4 Hauptsternen 4., 6., 7. und 8. Größe, welche jest ein Trapez bilden, und aus zwei sehr kleinen, die dicht mit zweien der größeren verbunden erscheinen. Rur durch sehr gute Telessope sind die letzteren sichtbar.



Die beistehenbe Figur mag Ihnen die gegenseitige Stellung dieser 6 höchst wahrscheinlich physisch zusammengehörigen Sterne erläutern. Aber die Bahnen dieser Sterne sind noch unbekannt. Man vermuthet etwas Aehnliches

für die gesammte Gruppe der Plejaden, welche außer den 6 deutslichen Hauptsternen noch eine große Jahl telestopischer enthält. Dadurch werden wir aber in ein etwas neues Gediet hinüber geführt, denn die Sterne der Plejaden sind auch für das undewassnete Auge deutlich von einander getrennt. Es schließt sich daran die im 30ten Briefe besprochene Frage über die Grupppirung der Sterne überhaupt.

Aber auch hiermit ift bie theilweise erfannte Mannichfaltig- feit ber Sterngruppirung noch nicht erschöpft.

Die fernen Lichtnebel, wie die bereits teleffopisch aufgelösten Sternhaufen, die freisförmigen, die elliptischen, wie die unregelmäßig gestalteten muffen wir aller Wahrscheinlichkeit nach als zusammengehörige Sterngruppen betrachten. Es ist auch bei den telestopisch aufgelösten Sternhaufen nicht gelungen, die einzelnen sichtbaren Individuen zu gablen, aber aus ihren Abftanben von einander hat man geschätt, bag Saufen, bie nicht mehr Raum am himmel einnehmen, als ber zehnte Theil ber Monbscheibe, über 5000 Sterne enthalten. Welchen Raum muß so ein Saufchen umschließen, wenn die Zwischenraume ber einzelnen Sonnen auch nur abnliche find, als bei ben uns gunächst umgebenden Kirsternen? - Unter ben Sternbaufen ober Rebelballen find nun aber wieber boppelte, mit allen ben Barietaten bes Abstanbes, ber Stellung und bes relativen Lichtglanzes, wie wir sie bei ben Doppelsternen fennen gelernt baben. Bewegungen find an benfelben freilich noch nicht beobachtet worben, aber bas Argument ber Bahricheinlichkeit fpricht wegen ihrer verhältnismäßigen Bahl eben fo schlagend bafür, baß es physisch zusammengehörige Rebel ober Haufen find, als bei ben Doppelfternen, ba es burchaus unwahrscheinlich ift, bag unter ber verhaltnismäßig fleinen Bahl von fichtbaren Lichtnebeln ober Sternhaufen fo viele fur uns faft gerabe hinter einander liegen follten. Undere zeigen fich in eigenthumlichen Berbindungen zu einzelnen ober zu Doppelsternen, ste umgeben bieselben mit einer matten Lichtglorie, ober fie find gleichsam einseitig an fie angeheftet. (Bergl. Taf. III.)

Die meisten dieser Rebel sind dem undewassneten Auge unsichtbar, aber es sindet sich gleichsam eine abnehmende Scala berselben, von der Milchstraße und den beiden Magelhan'schen Wolken des südlichen Himmels abwärts, dis zu den nur in den besten Telessopen erkennbaren Lichtsleden. Wie ihre Korm ungleich ist, so ist es auch ihre Helligkeit und Färdung. In manchen ist die Helligkeit gleichmäßig vertheilt, in anderen nimmt sie gegen die Mitte hin zu, oder es zeigt sich ein Ring größerer Helligkeit. Ganz unregelmäßig in Gestalt und Lichtvertheilung sind die höchst matten wolkenartigen Nebel im Orion und im Schiss.

Bu ben sonderbarften Erscheinungen bieser Art gehören bie sogenannten planetarischen Rebel. Ihre Erscheinung gleicht in mancher Beziehung ber ber Planeten. Sie zeigen runde ober etwas ovale Scheiben mit scharfen, nicht verschwimmenden Grenzen. Ihr Licht ist gleichmäßig ober gesteckt. Sie gehören zu ben verhältnismäßig selteneren Erscheinungen bes Himmels,

man kennt bis jest nur etwa 25 und von biesen befinden sich brei Biertheile am sublichen Himmel. Einer ber schönsten steht am füblichen Kreuz; sein Licht entspricht ungefähr dem eines Sternes zwischen sechster und siedenter Größe. Der Durch= messer swischen sechster und siedenter Größe. Der Durch= messer seiner nur wenig elliptischen Lichtsäche beträgt 12 Winkel=secunden. Die scharfe Umgrenzung läßt ihn einem Planeten sehr ähnlich erscheinen, aber außer dem Wangel planetarischer Bewegung unterscheidet ihn auch seine besondere Karbe von den Planeten. Diese ist schön blaugrün. Auffallen muß es, daß diese unter den Sternen verhältnismäßig seltene Farbe sich an drei ähnlichen Rebeln wieder sindet.

Einmal auf die Farbe der Sterne gebracht, kann ich auch hier einige Bemerkungen über diesen interessanten Gegenstand nicht ganz unterdrücken, odwohl schon der 24ste Brief darüber handelte, und auch die beiden folgenden noch denselben bespreschen. Außer dem so eben erwähnten blaugrünen, planetartschen Rebel besindet sich in dem schönen südlichen Kreuz noch ein anderer Sternhause, der aus etwas mehr als 100 Sternen siedenter und unter siedenter Größe besteht und der etwa den hundertsten Theil der Mondsläche einnimmt. Zwischen den sehr kleinen Sternen erkennt man darin 11 größere von besonders bunter Färdung, roth, grün und blau in den verschiedensten Rüancen, so daß der ganze Hause nach Herscheld Unederuck einem reichen Juwelenschmuck gleicht.

Daß bie Doppel = und mehrfachen Sterne häufiger gefärbt erscheinen als die einfachen, ist theilweise, aber nur theilweise erklärbar, burch complementare Farbung, über welche ich im nächsten Briefe mehr zu schreiben gebenke.

#### Anbang über Rebel.

Rach Beenbigung bieses Briefes erhielt ich burch bie Gute bes Earl of Rosse einige so interessante Mittheilungen über Untersuchung und theilweise Auflösung von Rebeln burch bas Riesentelessop mit 6 Fuß Dessnung, welches bieser hochgestellte Astronom zum Besten ber Wissenschaft hat erbauen lassen, baß ich nicht umhin kann, Ihnen anhangsweise noch Einiges bavon mitzutheilen, und zwar größtentheils mit ben eigenen Worten bes Lorb Rosse, sowie unter Beifügung seiner Zeichunngen, bei beren Betrachtung Sie nie vergeffen burfen, baß alles Leuchtenbe bunkel bargeftellt ift, ber bunkle Himmelsgrund bagegen hell, während bie schonen Driginalzeichungen allerdings bie hellen Erscheinungen auf schwarzem Grunde zeigen.

"Die Zeichnungen, fagt Lord Roffe, find in sehr kleinen Maßstabe gehalten, aber sie genügen, um eine ziemlich genaue Ibee von den und allmälig befannt gewordenen Eigenthumlichsteiten, der Structur der Rebel, zu geben, dei manchen derselben ist diese so auffallend, daß sie offenbar die Thätigkeit und vielleicht künftig noch deutlich werdender dynamischer Gesetze andeuten.

Copien ber Originalzeichnungen in voller Größe waren unnütz gewesen, ba es noch an manchen mikrometrischen Despiungen sehlt, und ba viele Details, auf die man sich, bei später möglicher Beise eintretenden Iweiseln, als auf Beweise ber Beränderlichkeit stügen könnte, erft gehörig durchgearbeitet werben muffen, ehe man sie zu ben aftronomischen Berichten rechenen darf.

So sehr auch biese sonderbaren Rebelgestaltungen unsere Reugierbe und ben lebendigen Wunsch erregen, etwas über die Gesehe zu erfahren, nach welchen diese wundervollen Systeme angeordnet sind, so können wir doch die jest kaum Vermuthungen darüber aufstellen; und die immer zahlreicher werdenden Beobachtungen haben den Gegenstand wenigstens für mich nur immer geheimnisvoller und unzugänglicher gemacht. Wan sühlt sich beshald wenig versucht, sich in Speculationen zu ergehen, und folglich auch weniger in Gesahr, eine falsche Richtung beim Aussuchen der Thatsachen einzuschlagen.

Wenn gewisse Phanomene ber Sehfraft schwer zugänglich sind, so läßt sich dieselbe nur zu leicht unmerklich vom Geiste leiten; eine vorher gefaßte Theorie kann beshalb zu irrigen Anssichten führen, und Speculationen sind keineswegs gefahrlos. Andererseits können Speculationen allerdings großen Ruben bringen, indem sie die Ausmerksamkeit auf Erscheinungen richten, die außerdem der Beachtung entgehen würden; so wie es ums oft gelingt, einen undeutlichen Gegenstand bester zu erken-

nen, wenn wir vorher burch ein ftader wirtendes Inftrument barauf aufmerksam gemacht find. Die von Männern ber Biffenschaft aufgestellten Hopothesen sind beshalb immer bem forschenben Beobachter eine willsommene Hulfe.

Man wird fogleich bemerten, daß bie auf Tafel III. Fig. I. fo ftart bervortretende Spiralform bes 51ften Deffier'ichen Rebels (Rr. 1622 in Berichel's Bergeichnis) mehr ober weniger beutlich auch in einigen anberen Zeichnungen fich wieberfindet. Die Bertheilung bes Leuchtftoffes nabert fich allerbings haufiger ber Form eines unregelmäßigen unterbrochenen Ringes, als jener in 51 Meffier fo auffallenben Regelmäßigfeit; aber man fann faum baran zweifeln, bag biefe Rebelflede einander febr abnliche Spfteme bilben, bie mehr ober weniger beutlich gefeben werben, und bie eine verschiebene Stellung zu unserer Sehlinie einnehmen. Die Einzelnbeiten, welche bie biefer Rlaffe angeborenben Gegenstände charafterifiren, find gewöhnlich außerorbentlich undeutlich und in einer masig hellen Racht faum anbers mit Sicherheit ju ertennen, als mit ber vollen, 6 guß großen Deffnung bes Teleftopes; in 51 Deffier und in wenis gen anderen ift bies inbeffen nicht ber Fall. Eine 6 gus große Deffmung hebt bas charafteriftische bes 51 Meffier fo beutlich hervor, daß bei einer schönen Racht gewiß auch eine bebeutenb geringere Starte binreichen murbe, um bie Sauptwindungen erfennen gu laffen. Diefer Rebel ift von Bielen, Die mein Teleffor besuchten, erkannt und feine Aebnlichkeit mit ber Beichnung felbft von ungeübten Augen gefunden worben.

Meffier beschreibt biesen Gegenstand als einen doppelten Rebel ohne Sterne. Sir Billiam Herschel als einen ftark leuchtenden runden Rebel, welcher in einiger Entsermung von einem Hof ober einer Glorie umgeben und von einem kleineren Rebel begleitet ift, und Sir John Herschel bemerkte eine theilweise Trennung des Ringes in 2 Zweige. Wenn wir Sir John Herschel's Figur so ftellen, wie sie durch ein Rewston'sches Telessop erscheinen würde, so werden wir sogleich die glängenden Windungen der Spirale erkennen, welche von ihm als ein getrennter Ring gesehen wurden. Es ergiebt sich also, daß durch jede Berstärfung der Sehhaft die Structur solcher Redel immer complicitier wird und immer abweichender von

bem, was wir uns als bas Refultat eines bonamischen Gefenes benfen tonnen, wenigstens eines folden, wovon unfer Spftem irgend eine Anglogie aufzuweisen bat. Die nicht mehr au beaweifelnde und in ber Beichnung auch fo bargeftellte Berbindung bes Begleitnebels mit bem Sauwtnebel scheint mir die Schwierigkeiten fur Aufftellung einer Spoothese noch au vermebren. Daß folch' ein Syftem ohne innere Bewegung besteben follte, ift hochft unwahrscheinlich; wir tonnen und bamit ju Sulfe fommen, bag wir bie Ibee ber Bewegung mit ber Annahme eines wiberftebenben Debiums vertnupfen; aber wir fonnen ein folches System keineswegs als ein allein burch bie Statif zu erflarenbes Broblem ansehen. Genaue Deffungen find beshalb vom bochften Intereffe, leiber aber außerorbentlich schwierig. Die Deffungen bes Maximums ber Lichtftarte in ber Bunktirung ber verschiebenen Windungen muffen natürlich fehr schwantend sein; benn obwohl die lichtstärtsten Theile bei hellen Rachten fich in wirkliche Sterne auflosen, so find biefe sehr kleinen Sterne boch nie bauernd und sicher erkennbar, und mit unferen jezigen Mitteln wurde es unmöglich fein, irgend einen berfelben als Individuum festzustellen. Der Rebel felbft ift ftart mit beutlichen Sternen befett, beren verschiebene Große man erfennen fann, und von benen einige burch meinen Gehülfen Mr. Johnstone Stonen im Frühjahr 1849 während meis ner Reise nach London rudfichtlich ihres Abstandes vom Hamptfern gemeffen wurden; einige Zeit vorher war bie Atmosphare anhaltend bunftig gewefen. Diefe Meffungen find von ihm im Stahr 1850 mabrent ber Monate April und Mai wiederholt worben. Gerade wie im vergangenen Jahr war auch in biesem ber Simmel mabrend Februar und Marg faft beständig umwölft. Er hat, von einem Centrum bes eigentlichen Samptferns ausgehend, bis an bie anscheinende Grenze ber Windungen in verschiebenen Richtungen Meffungen angestellt. Mehrere biefer Sterne find unzweifelhaft für Die großen Instrumente von Bultowa, Cambridge u. f. w. erreichbar, und ich hoffe, bie ausgezeichneten Aftronomen, welchen biefelben anvertraut find, werben ihre Aufmertfamteit auf biefen Begenftand richten. Ihr befferes Klima verschafft ihnen viele Bortheile, und fein geringer ift ber, baß fie so gestellt finb, ihre Beit biefen Deffungen, ohne von anderen Arbeiten unterbrochen zu werben, ganz widmen zu können. Ich brauche wohl kaum hinzuzufügen, daß die Ressungen des angenommenen Kernmittelpunktes und noch mehr die der angenommenen Grenze der Rebelsphäre kaum ansnähernd richtig sein können. Sie sind aber dis jest die einzig möglichen, und in hinreichender Jahl angestellt, können sie doch dazu dienen, irgend vorgehende Orts und Gestaltänder rungen künstig zu unserer Kenntniß zu bringen.

Die Spiralbilbung bes 51 ten Rebels Meffier's wurde im Frühjahr 1845 entbedt. Im nachften Fruhjahr wurde eine andere auch fpiralformige, aber übrigens gang verschiebene Bilbung im 99ten Deffier's (E. III. Fig. 2.) gefunden. Auch biefe Erscheinung ift leicht erkennbar, und alles auf ber Beichnung Biebergegebene wird fich unter gunftigen Umftanben wahrscheinlich auch mit schwächeren Instrumenten wieberfinden laffen. Die übrigen bis jest entbedten fpiralen Rebel find verhaltnißmaßig fcwer fichtbar und erforbern wenigstens in unferem Rlima Die volle Starte ber Instrumente, um Die Gingelnheiten ertennbar zu machen. 3ch muß hierbei bemerken, bag wir gewohnt find, alle bie Erfcheinungen fpiralformig zu nennen, bei benen wir eine frummlinige, nicht aus regelmäßig in fich zurückfehrenben Curven bestehenbe Anordnung bemerkt haben; es ift bequem, fie unter einem gemeinsamen Ramen zu begreifen, obgleich wir nicht beweifen konnen, daß fie wirklich alle unter fich abnliche Systeme bilben. Man gablt jest beren 14, wovon 4 in voris gem Fruhjahr entbedt wurden; es giebt außerbem andere Rebelflede, in welchen man Anzeichen einer ahnlichen Bilbung bemerft hat, aber fie find noch, ba fie bei nicht fehr flarer Luft fichtbar geworben, in unserer Arbeitolifte als zweifelhaft bezeichnet; 51 Deffler's E. III. Fig. 1. ift bie beutlichfte Erscheimung biefer Rlaffe.

Man wird vielleicht die Frage aufwerfen, ob nicht etwas in der Erscheinung eines Spiralnedels und die Ueberzeugung ausdringt, daß wir ein in der Organisation von allen des kannten Sternhaufen (aufgelösten Redeln) ganz abweichendes System erblicken. Ich kam darauf nur erwiedern, daß die ausgeren Sterne einiger Haufen sich einer Anordnung in krummlinige Iweige zuzuneigen scheinen, eine Erscheinung, welche schwerzlich auf Fiction oder blosem Jusall beruht.

Wir haben bei 4 Sternhaufen etwas Webnitches beobachtet. Buch erwähnt Gir John Berfchel an bem Sternbaufen Rr. 1968 feines Ratalogs, bag er haarig aussehenbe frummliniae Zweige befitte. Hieran knupft fich auch noch eine andere intereffante Rrage, welche nur burch forgfaltige Beobachtungen ber Bufunft entschieben werben fann, namlich bie, ob bie Berthellung ber Sterne in biefen Erscheimungen fich mit ber Sopothefe ber gleichen Bertheilung ber Sterne eines Suftems vereinen läft? - Subem wir von ben fviralförmigen an ben regelmäßig ringformigen Rebeifteden übergeben, feben wir fogleich, bag wir es mit von ben vorhergebenben gang verschiebenen Gegenftanben au thun baben: boch felbft bier finben wir etwas, mas einem verbindenden Gliebe abnelt: ber große runde planetarische Rebel Taf. III. Fig. 3. (Rr. 883 bei Berichel) mit einer boppelten Deffmung icheint bie Structur ber fpiralen und ringformigen Rebel in fich zu vereinen. 216 Sir John Berfchel's Ratalog veröffentilcht wurde, fannte man nur 2 ringformige Rebel in ber nörblichen Bemifphare, jest tennt man beren 7, ba man feitbem funf ber planetarischen Rebel als wirflich ringformia erfaunt bat. Unter allen biefen ift ber ringformige Rebel in ber Lyra berjenige, an welchem bie Form bei Beitem . am leichteften erkennbar ift. 3ch habe ihn noch nicht burch bas bfüßige Inftrument gezeichnet, weil ich ihn burch baffelbe noch nie unter gunftigen Berhaltniffen erblichte; bie Gelegenheiten, mo er fich gut auf bem Meribian beobachten laßt, find wegen bes 3wielichts verhaltnismäßig felten. Man hat ihn inbeffen 1848 fleben Mal und 1849 ein Mal beobachtet. Die einzigen neugewonnenen Refultate biefer Beobachtungen waren bie, bag bie mittlere Deffnung bebeutend nebliger erfchien, als burch bas Iftibige Instrument, und baß ein ziemlich bellet und einige fleinere Sterne barin fteben. Auch um ben Rebel herum, und ihm gang nabe, befinden fich am Simmel mehrere fehr fleine, fruher nicht bemerkte Sterne, so bag bas Borfommen ber Sterne in ber Deffnung möglicher Weise ein gang zufälliges fein fann. Unbeutliche Sterne bemerft man auch im Ring.

Der andere ringförmige Rebel aus Herschel's nördlichem Ratalog erscheint weit schwächer. Er ift nur einmal am erften August 1848 mit einem sehr großen Instrument besbachtet wor-

ben, aber die Eribeng seiner Ausschafteit scheint viel volkschabiger gewesen zu sein; viele Sterne wurden im Ringe erkannt; einer derfelben war sehr bentlich sichtbar. Daß ein matter Lichtnebel sich leichter auslösen läßt, als ein fiart leuchtender, ist nicht ungewöhnlich umd auch leicht begreistlich, die Schwäche des Lichtes mag eine Folge sein, entweder der größeren Entsernung vom Beodachter, oder des größeren Abstandes der einzelnen Sterne von einander; in lesterem Falle ist es leicht möglich, daß man einen solchen matten Rebel durch ein Instrument mit großer Dessung ausgelöst sieht, während ein leuchtenderer oder dichterer Rebel umausgelöst bleibt.

3ch muß hier noch ber Thatfache gebenten, bag, während farte Bergrößerungotraft tleine Sterne bervortreten lagt, matte Rebel zuweilen ganz baburch verwischt und noch unbeutlicher werben. Auch hiervon ift ber optische Grund leicht einzuseben. Doch febren wir ju ben ringformigen Rebein gurud. Die fünf mit Sicherheit als ringformig erfannten planetarifchen Rebel find folgende: Rr. 464 bei Berfchel, Tafel III. Rig. 4, er enthalt 2 beutliche Sterne; Rr. 2075 mit einem Stern bicht neben bem Centrum; Rr. 2441, Taf. III. Fig. 5, hat feinen Stern, ift aber mit einem fcmachen außeren Ring umgeben . Dr. 2050 hat eine weber runde, noch mit bem Stern gang sommetrifche Deffnung; Rr. 838, Taf. III. Fig. 3, hat 2 Sterne umb 2 Deffnungen. Bei teinem biefer Rebel ift bie Deffnung gang buntel. In Rr. 2098, Taf. III. Fig. 6., haben wir feine Deffnung entbedt, aber er hat zwei fettliche Ausbreitungen, weiche vermuthlich einem umgebenben, von ber Kante gefehenen Rebelring entsprechen, etwas analog bem Ring bes Saturn, gerade wie Rr. 450, Taf. III. Fig. 7., einen folden Ring befist, ben wir aber rechtwinklig auf feiner Flache feben.

Wenn wir von ben Rebelringen zu ben Rebelfternen übergehen, so treffen wir hier auf zwei unsere besondere Ausmertsamteit verdienende Gegenstände.

Sir John herschel beschreibt einen Rebelstern mit solgenben Borten: "Ein beutlich glanzenber Stern, welcher von einer vollsommen runben Scheibe ober von einer matten Licht-atmosphäre concentrisch umgeben ift, die zuweilen gegen ben Rand hin sich allmälig verliert, zuweilen aber sich ploblich umb

scharf abgrenzt." Rr. 450 in G. John herschel's Ratalog ift einer bieser Rebelfterne, ben er folgenbermaßen schilbert: "Ein Stern achter Größe, genau im Centrum einer ganz runden und leuchtenben Atmosphäre von 25 Secunden Durchmefsfer. Der Stern ift ganz sternartig, tein bloßer Kern."

Taf. III. Fig. 7. stellt biese wunderbare Erscheinung burch bas bsüßige Telestop gesehen bar. Sie ist verschiedene Male untersucht worden, dis jest aber uns eine Ausschung berselben nicht im Entserntesten gelungen. Den äußeren Ring sieht man bei einisgermaßen flarer Nacht vollsommen vom Kern getreunt, und den glänzenden Punkt oder Stern umgebend. Das Licht war sehr glänzend und schien, wahrscheinlich in Folge der unruhigen Atmosphäre, beständig zu flackern. Jur Rechten des Sternes des sindet sich ein kleiner dunkter Raum, welcher vielleicht eine Dessindet sich ein kleiner dunkter Raum, welcher vielleicht eine Dessindet sich ein Die ringsörmige Gestalt dieser Erscheinung wurde von meinem Gehülsen Mr. Johnstone Stoney, während er allein beobachtete, entbeckt, und die Zeichnung gehört ihm an. Ich habe indes seitdem hinlänglich Gelegenheit gehabt, mich von der Richtigkeit berselben zu überzeugen.

Die langen elliptischen ober linsenförmigen Rebel sind sehr zahlreich; ich habe Abbildungen merkwürdiger Erscheinungen aus dieser Rlasse beigegeben: Tas. III. Fig. 8. giebt uns die Idee eines sehr schräg geschenen elliptisch ringsörmigen Systemes. Eine Reihe sehr elliptischer, den Kern umgebender, etwas schräg geschener Schalen würde vielleicht einen solchen Andlick gewähren. Die dunkle Spalte in Fig. 9. Tas. III. zeigt entweber eine wirkliche Deffnung an, in welchem Falle dann das System aus einem elliptischen Ringe besteht, oder nur eine vershältnismäßig dunkle Linie, den Duerschnitt durch die Are einer sehr langen, engen, elliptischen Schale.

Man darf hoffen, daß bei vermehrten Beobachtungen diese merkwürdigen Erscheinungen, welche in verschiedenen Richtungen in großer Menge am himmel sichtbar sind, und allmälig in ihrer wahren Gestalt bekannt werden. Für jest würden weitere Bermuthungen zu nichts führen. Roch stellt Fig. 10. Taf. III. einen sehr sonderbaren, vielleicht von einem Doppelring umgebenen Doppelnebel dar, in welchem einige Sterne sichtbar sind,

und welcher nur einmal im December 1848 burch bas große Teleftop beobachtet wurde. Es ift 444 in Herschel's Kastalog."

Ich wollte nicht unterlassen, Ihnen diese ganz neuen und hochst interessanten Beobachtungen am gestirnten Himmel ziemslich andssührlich mitzutheilen, obwohl die Theorie dafür noch weit hinter der Beobachtung zurück ist. Da ich die Originalsmittheilungen nicht früher erhielt, so ist dieser Anhang zu dem Briefe über Doppelsterne gekommen, obwohl sein Inhalt eigentslich mehr in den Brief über die Gruppirung oder über die Berstheilung der Sterne am Himmel gepast hätte.

#### Dreiundvierzigfter Brief.

## Cubjective Farbenerfcheinungen.

"Arago hat zuerft (1825) barauf aufmerklam gemacht, daß die Berschiedenartigkeit der Farbe in dem bindren Systeme hauptsächlich oder weuigkens in fehr vielen Fallen fich auf Complementarfarben (auf die fich zu Weiß erg anzenden fogenannten subjectiven) bezieht. Es ift eine bekannte optliche Erscheinung, daß ein fich vo. des weißes Licht grun erscheint, wenn ein Kartes (intensives) rothes Licht genähert wird; das weiße Licht wird blau, wenn das färfere umgebende Licht gelblich ift."

Rosmos &. 299.

Da Sie mich gebeten haben, auch solche physitalische Ersscheinungen, beren allgemeine Renntniß ich bei Ihnen vorausssesen darf — wenn sie im Kosmos erwähnt sind — bennoch hier weiter und namentlich in Rucksicht auf die besondere Answendung zu besprechen, so ergreise ich die Gelegenheit, um an diese Stelle einige wenige Bemerkungen über subjective und besonders complementare Farbenerscheinungen anzuknüpsen, wobei ich nicht unerwähnt lassen will, daß ich wegen der Sicherheit der Darstellung in solchen Källen zuweilen Pouillet's auch Ihnen sehr zu empsehlende Physist zu Hülse nehme. Zusnächst muß ich Sie daran erinnern, daß man Complemenstärfarben solche nennt, welche sich zu Weiß ergänzen, wie

1. B. Roth und Grun. Bir haben im 16. Briefe gefeben, bag bas weiße Licht aus allen Farben unter bestimmten Berhaltniffen ausammengesett ift. Rum vertreten aber Roth und Grun aleichsam awei Ertreme, ober, wenn Sie wollen, awei Salften ber gangen Farbenfcala, jebe biefer Farben enthalt, was ber anderen zu Beiß fehlt, und man fann beshalb aus Roth und Grun unter bestimmten Berbaltniffen Beiß bilben. Richt etwa, baß man grune und rothe Dels ober Wafferfarbe zu Beiß mis fchen fonnte, bas geht fcon beshalb nicht, weil alle Farbenpigmente unrein find, sondern nur rothe und grune Lichtstrahlen geben unter gewiffen Berbaltniffen weißes Licht. - 3ch fagte eben, Roth und Grun find einander complementar, um mich bestimmter auszubruden, hatte ich fagen muffen: ein beftimmtes Roth ift einem bestimmten Grun complementar. mehr bas Roth in's Gelb übergeht, um fo mehr geht fein complementares Grun in's Blaue aber. Fur Gelb ift Blau complementar, je mehr aber bas Gelb in's Grunliche übergebt, befto mehr nähert fich fein complementares Blau bem Biolett u. f. w.

Unfer Gesichtsorgan empsindet oft Farbeneindruck, die nicht unmittelbar durch äußere Objecte hervorgebracht sind, sondern in einem eigenthümlich gereizten Zustande der Rehhaut ihren Grund haben. Man nennt solche Farben subjective oder auch physiologische. Die farbigen Rachbilber sowohl, als auch die Farben, welche durch Contraste hervorgebracht werden, gehören hierher.

Die sogenannten Rachbilber sind immer etwas gefärbt, und zwar ist diese Karbung um so entschiedener, je intensiver der primitive Lichteindruck war, welcher die Rachbilder veranlaßte. Kiriren Sie z. B. einige Zeit lang ein Kerzenlicht recht scharf, schließen Sie dann die Augen und wenden Sie dieselben nach einer dunklen Stelle des Zinnmers, so wird es Ihnen so vortommen, als sähen Sie die Flamme noch vor den Augen, aber sie verändert nach und nach ihre Farbe; sie wird bald gang gelb, geht dann durch Orange in Roth, von Roth durch Bioslet in grünliches Blau über, welches immer dunkler wird, dis das Rachbild endlich ganz verschwindet. Wendet man hinges gen das durch das Kerzenlicht geblendete Auge auf eine weiße Wand, so solgen sich die Farben des Rachbildes in sast entges

gengesetter Ordnung, b. h. man sieht Ansangs ein ganz dunkles Rachbild auf dem hellen Grunde, welches bald blau, grun, gelb wird, und endlich, wenn die Rethaut sich ganz wieder ersholt hat, nicht mehr vom weißen Grunde zu unterscheiden ist. Der Uebergang von einer Farbe zur anderen beginnt dabei am Rande und verbreitet sich von da aus nach der Mitte.

Der Grund bieser Erscheinungen ift wahrscheinlich barin zu suchen, daß die Rachwirkung auf der Rethaut nicht für alle Farben des Spectrums gleich lange dauert, und daß die Absnahme der Intensität der Rachwirkung nicht für alle Farben dasselbe Geset befolgt. Um das Abklingen der Farben im Rachbild eines weißen Gegenstandes zu erklären, müßte man annehmen, daß der Eindruck von Gelb am ersten verlischt, dann Roth und endlich Blau; daß aber das Gelb Anfangs langsam, dann rascher, das Blau aber umgekehrt Anfangs rasch und später langsam an Intensität abnimmt.

Wenbet man bas geblenbete Auge auf eine weiße Klache, fo ericeint bas Rachbilb buntel, weil bie geblenbeten Stellen ber Reshaut für bas weiße Licht ber Kläche unempfindlicher find : nun aber bleibt Anfangs bie Rachwirfung ber rothen und gelben Strahlen noch vorherrichenb, mabrend bie ber blauen raich abnimmt, bas Auge wird alfo für blaues Licht eber wieber etwas empfinblich, bas auf bem hellen Grund zuerft gang buntel erscheinende Rachbild wird beshalb junachft eine blaue Rarbung annehmen. Die Rachwirfung bes Gelb erlifcht auf ber Reshaut zuerft, in biefer Beriode also wird bas geblenbete Auge auf eine weiße Klache sehend ein gelbes Rachbild mahrnehmen, nachdem baffelbe mehrere Ruancen burchlaufen hat, welche immer benen complementar find, welche man in benfelben Domenten bei gefchloffenem Auge wurde wahrgenommen haben. In ber That braucht man nur bas bis bahin geschloffene Auge zu öffnen, wenn bas Rachbild auf bunklem Grunde eine bestimmte Farbe erlangt bat, und es auf eine weiße Flache zu richten, um fogleich bas complementare Rachbild auf weißem Grunde zu feben. Rachbem bas Muge feine volle Empfinblichfeit fur Gelb wieber erlangt hat, empfängt es sogleich auch bie fur bie andes ren Farben nach ihrer Reibe, und fomit geht bas gelbe Rachbilb auf bem hellen Grunde in ein weißes über, b, h. man kann es endlich nicht mehr von bem hellen Grunde unterscheiben.

Wenn man langere Zeit einen farbigen Fled auf weißem Grunde scharf sirirt und bann das Auge seitwarts auf die weiße Fläche richtet, so sieht man ein complementär gefärbtes Rachbild; war der Fled blau, so ist das Rachbild gelb, war er roth, so ist es grün u. s. w. Diese Erscheinung erklärt sich dadurch, daß die Rehhaut für die Farbe des Objectes abgesstumpft und also sür diejenigen im weißen Licht enthaltenen Farben empsindlicher wird, die nicht in der Rüance des Objectes ers enthalten sind, welches die Blendung veranlaßte.

Daß die Retina durch das längere Betrachten eines ftart erleuchteten farbigen Gegenstandes allmälig gegen diese Farbe abgestumpft wird, geht auch daraus hervor, daß eine solche Farbe dem Auge nach und nach immer matter und unscheindarer vorkommt.

Sehr auffallend ift bas Unfcheinbarwerben ber Farben bei einem von Brewfter angegebenen Berfuch. Betrachten Sie bas Farbenspectrum einer Rerzenflamme anhaltenb burch ein Brisma, so werben nach und nach bie Farben immer unscheinbarer; querft verschwindet Roth und Grun, bann Blau, enblich auch bas Gelb, und man fieht ftatt bes farbigen Spectrums nur noch einen langen weißlichen Streif; am ficherften gelingt ber Berfuch, wenn man bas obere Mugenlieb mit ber Sant fefts balt, um es am herunterfallen zu verhindern. Sollten Gie es bei einer Rergenflamme nicht bis jum Berfchwinden ber Farben bringen tonnen, - benn biefe, wie alle subjectiven Gefichtserscheinungen, entwickeln fich nicht bei allen Individuen mit gleider Intensität - fo nehmen Sie eine intensivere weiße Flamme gum Object. Auf jeben Fall gelingt ber Berfuch, wenn Sie burch bas Brisma birect bas Sonnenbild betrachten; fein Licht ift fo intenfiv, bag Sie fogleich nur einen weißen Streifen ohne alle Karbung feben.

Man hat gegen die oben gegebene Erflärung ber complementaren Rachbilber eingewendet, daß man das complementare Rachbild felbst dann wahrnimmt, wenn man das Auge nicht auf eine weiße, sondern auf eine schwarze Fläche richtet, daß also das weiße Licht hier gar nicht in Betracht zu ziehen sei. Benn man aber auch auf einer buntlen Alache bas complementare Rachbild fieht, fo ift es boch fehr bunkel und ungleich weniger intenfiv. als wenn man bas Auge auf eine belle Alache richtet: ichon biefer Umftand beweift, welch' wichtigen Antheil bas objective Beiß an ber Erscheinung hat. Daß man auf ber dunflen Kläche überhaupt noch ein complementares Rachbild untericheiben fann, ruhrt mohl größtentheils baber, baß eine folche Alache boch nie absolut buntel ift und immer noch etwas weis ses Licht in's Auge fendet. Da man jedoch in ber That auch unter folden Umftanben complementare Rachbilber beobachtet bat, bei welchen jebenfalls gar fein weißes Licht in's Auge fiel, fo suchen Andere bie Urfache ber complementaren Rachbilder le-Dialich in der Thatigfeit der Rethaut, und man muß zugeben, daß die Renhaut selbst, durch einen primitiven Karbenreiz afficirt, in einen folden Buftand übergeben tann, ale ob fie burch bas complementare Licht getroffen wurbe. Für fich allein reicht teine ber beiben Anfichten aus, um alle hierher gehörigen Erfcheinungen au erklaren, eine gemügende Theorie wird wohl beibe Urfachen jugleich berudfichtigen muffen. Doge aber bie enbliche Erflarung ausfallen, wie fie wolle, bie Erscheinung felbft bleibt iebenfalls eine Thatfache.

Achnliche subjective Farbenerscheinungen zeigen sich nun auch bei Beobachtung von Sternen, namentlich von Doppelssternen, ble sehr nahe bei einander stehen. Wenigstens vermusthet man, daß in dem Falle, wenn zwei Doppelsterne mit complementären Farben leuchten, der eine wahrscheinlich nur deshalb z. B. grün erscheint, weil der andere sehr intensiv roth ist, und ebenso bei anderen Complementärsarben. Entscheiden läßt sich das freilich noch nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich. Hat doch Schiller in seinem schönen Lied vom Taucher, wie er in den Briesen an Körner selbst erläutert, sich zu einer weit kühneren Soppothese verleiten lassen, indem er vorausseht, die Tiese des Weeres müsse dem Taucher purpurn erschienen sein, weil sein Auge durch das Grün des Wassers gegen dieses abgestumpst war.

"Denn unter mir lag's noch bergetief In purpurner Finsternif ba."

Beinah noch fühner ift allerdings bie Boraussehung, baß

ba unten Salamander, Molche und Drachen fich herumgetums melt baben.

Doch kehren wir von dieser kleinen Schwäche unseres grofen Dichters aus bem furchtbaren Sollenrachen in ben himmel zurud.

Auch das Ueberglanzen der Sterne, von dem im Rossmos oft die Rede ift, verdient hier wohl eine kleine Erwähsnung. Es ist dasselbe bedingt durch die Wirkung des Contrastes, welche so weit geht, daß ein wenig heller Punkt neben einem sehr glänzenden gar nicht mehr sichtbar ist.

Ein grauer Fled erscheint auf einer weißen Flache bunfler, auf einer schwarzen beller, als wenn bie ganze Flache mit bemfelben grauen Tone überzogen ware. Gin Berfuch, welcher bies recht beutlich zeigt, ift folgenber: man bringe einen schmalen undurchsichtigen Rörver, etwa einen Bleiftift, zwischen eine Lichtflamme und eine weiße Flache, so wird man einen bunteln Schatten auf bellem Grunde sehen; bringt man nun eine zweite Lichtflamme neben bie erstere, so sieht man zwei bunkle Schatten auf bem hellen Grunde; jeber biefer Schatten ift aber jest burch eine Kerze, also eben so farf erleuchtet, als vorber bie ganze Flache war, und boch hielt man vorher bie Flache fur hell, und halt jest ben Schatten fur bunkel; biefer Berfuch beweist ben bebeutenden Ginfluß bes Contrastes. Roch auffallenber find bie Contrafterscheinungen bei Betrachtungen farbiger Begenftanbe, mobei man oft complementare Farben fieht, welche objectiv gar nicht vorhanden find.

Legt man einen grauen schmalen Papierstreif auf ein lichtgrunes Papier, so erscheint ber Streisen röthlich, legt man ihn
auf ein blaues Papier, so erscheint er gelb, kurz, er erscheint
immer complementar zur Farbe bes Grundes. Recht beutlich
nimmt man die Erscheinung wahr, wenn man einen sehr schmalen Streisen weißes Papier auf eine Tasel von sarbigem Glase
klebt und bann burch basselbe nach einer weißen Fläche, etwa
nach einem Blatt weißen Papieres, sieht; oder auch, indem man
die eine Seite bes Glases ganz mit einem dunnen Papier bebeckt, auf die andere den schmalen Streisen besestigt und
das Glas vor eine Kerzenstamme hält; der Streisen erscheint
dann complementar zur Farbe des Glases, also roth auf einem

grunen Glafe, blau auf einem gelben u. f. w. Es wird Ihs nen bas noch beutlicher machen, was vorhin über die comples mentarfarbigen Doppelsterne gesagt wurde.

Sierber geboren auch bie fogenannten farbigen Schatten. welche erscheinen, wenn im farbigen Lichte ein schmaler Körper einen Schatten wirft und biefer Schatten burch weißes Licht beleuchtet ift. Man erhalt folche farbige Schatten am leichteften auf folgende Beise: man lagt Lichtstrahlen burch ein farbiges Blas auf eine weiße Klache, etwa auf weißes Bavier, fallen, fo baß bie Kläche nun farbig erfcbeint; fangt man bann an irgend einer Stelle bie bas Bavier beleuchtenben Strahlen burch einen schmalen Rorper auf, fo erhalt man einen ichmalen Schatten, welcher nur burch bas ringsum verbreitete Tageslicht erhellt ift; biefer Schatten erscheint complementar zum Grunde; wendet man ein rothes Blas an, fo erfcheint ber Schatten grun; bei einem gelben Blase blau u. f. w. Die Farben biefer Schatten find rein fubjectiv. Bang anbere verhalt es fich mit ben wirklich farbigen Schatten, bie fich bilben, wenn ungleich farbige Strahlen biefelbe Flache von verschiebenen Seiten ber beleuchten, 3. B. Rergenlicht und Licht vom blauen Simmel. und man bann burch einen Stab zwei Schatten bilbet, von benen ber eine nur aus ber einen Lichtquelle, ber anbere nur aus ber anderen erleuchtet wirb. Das find bann wirklich, nicht blos icheinbar gefarbte Schatten.

Bierundvierzigfter Brief.

# Berfchiedenfarbige Sonnen und bunte Tage.

"Gind oftmals in ben vielfachen Sternen die verschiedenfarbigen Sonnen von uns unfichtbaren Planeten umgeben, fo muffen lettere, verschiedenartig erlenchtet, ihre weißen, blanen, rothen und grunen Tage haben." Rosmos G. 300.

Im Rosmos wird mehrfach bes farbigen Lichtes gedacht, welches viele Sterne und namentlich Doppelsterne ausstrahlen.

Auch ich habe baffelbe mehefach bereits erwähnt und im 24ten Briefe bie Untersuchungen Doppler's berührt, nach welchen bie farbigen Sterne nicht gleichmäßig, sonbern, wie es icheint. nach einem bestimmten Gefes vertheilt find, welches mit ber raumlichen Fortbewegung unferes Connenspftemes in Berbindung fieht. Daburch fann ber Bebante erwedt werben, es fei biefes Licht fein ursprünglich farbiges, sonbern es erscheine mur gefärbt wegen ber Kortbewegung bes Sonnenspftemes. Der Grund biefer optischen Erscheinung, wenn es wirklich nur eine folche sein follte, last fich noch nicht erfennen, aber bies allein reicht nicht bin. um ben Gebanten baran ohne Weiteres zu befeitigen. Das gegen fpricht aber allerbings, wie ichon erwähnt, auch ber Umftanb, baß bie gesehmäßige Bertheilung ber Sternfarbungen teine ausnahmslofe, vielmehr nur eine fehr untergeordnete ift. Inbeffen find Ausnahmen einer folden gefehmäßigen Bertheilung allerbings baburch erklarbar, bag auch bie Fixfterne ihre eigene Bewegung haben, welche bewirten tann, bag ein Theil ber Sterne, nach benen fich bas Sonnenspftem bin bewegt, entipe ber in ungefähr gleicher Entfernung von bemielben bleiben, ober fogar fich von ihm entfernen, weil fie fich schneller als bie Some in berfelben Richtung bewegen. Danach mare es alfo bennoch benkbar, bag bie bunte Karbung ber Kirsterne nur burch Rabes rung ober Entfernung berfelben veranlagt werbe. Es giebt aber noch einen anberen Grund, welcher hiergegen spricht, bas ift bie ungleiche bunte Farbung zusammengehöriger Doppel = ober mehrfacher Sterne, bie fich jur Fortbewegung bes Sonnenfpftemes offenbar ziemlich gleich verhalten muffen. Run find barunter allerbings einige, welche complementare Farben (b. b. folche, bie fich ju Weiß ergangen) zeigen, und bei biefen konnte man bie Doppelfarbung als eine subjective Tauschung auslegen, wie wir im vorigen Briefe gesehen haben. Aber bie bunten Doppelfterne zeigen nicht blos complementare, fonbern auch anbere Farben.

Aus dem Allen mögen Sie entnehmen, daß diese interesssante Frage noch nicht zur vollständigen Beantwortung reif ift. Bis dies der Fall sein wird, haben wir es einstweilen als eine Thatsache zu betrachten, daß es im Weltraum wirklich Sonnen giebt, die farbiges Licht ausstrahlen, und von denen mehrere zuweis

len zu einem Doppels ober mehrfachen Geftirn vereint find, ber Art, daß ihre Blaneten — wenn sie beren besthen — bunte Tage haben.

Welch' herrlicher Aufenthalt für poetische Seelen, ein Planet, auf dem es weiße, blaue, rothe und grüne Tage giebt! und natürlich auch die Schattirungen dazwischen, wenn die rothe Sonne aufgeht, während die blaue noch am Himmel steht. Haben Sie je eine Landschaft durch fardige Gläser gesehen? Erscheinungen der Art müßten durch bunte Sonnen ganz im Großen hervorgerusen werden. Wie glücklich sind unsere Dichter schon über den Mond mit seinem matten erborgten Silberlicht — eine ganze Classe von Dichtungen würde und sehlen ohne diesen treuen Tradanten — wie viele neue würden hervorgerussen werden durch einige dunte Sonnen oder durch Monde, die halb blau, halb gelb oder weiß erseuchtet sind! — Und nun erst die Maler! Densen Sie nur, eine Gebirgstandschaft von einer Seite grün, von der anderen roth beleuchtet. — Wo soll der Landschafter all' die Farben hernehmen?

Wie groß ift nicht ber Ginfluß, ben bie Art ber Beleuchtung auf unfer Gemuth übt. Das helle weiße Sonnenlicht ift offenbar aller Boefie am wenigften gunftig; fie gebeiht beffer im Dammerlicht, bei Morgen- ober Abendroth, im Schatten bes Balbes, ber Bergschlucht ober ber faltigen Garbinen. Die Boefie ber Lanbichaft vor allen beruht in ihrer theilweisen Berhullung und magischen Beleuchtuna: im halbverschleiernben Duft, im Alpengluhen ober nachtlichen Wetterleuchten. Um hellen Mittag verliert bie reichfte Scenerie an poetischem Reig; ein unficheres Licht, bie Fata morgang, fann ibn ber Bufte verleiben. Berge, Die aus Bolfen ragen ober im buftigen Blau liegen, find ungleich angiehenber für bichterische Bemuther, als wenn fie bem Muge überall augänglich und beutlich im hellen Tageslicht bafteben. Das Tageslicht ift für bie Forschung, bas Dammerlicht und bas gebrochene für bie Romantif. hat boch ein poefiereicher Raturphilosoph sogar bie ganze Menschheit in Tag ., Racht = und Dammerungevölfer eingetheilt.

Die wunderbaren Schwingungen, die wir Licht nennen, immig verbunden mit denen der Warme, find es, welche auf Ersben überall organisch gestaltend und belebend wirken. Db birec-

tes Sonnenlicht, reflectirtes vom Mond ober Licht von unermeßlich weiten Firsternen, ob nur durch eine trübe Atmosphäre gebrochenes uns umgiebt, ober die Abenddammerung den Himmel färbt, die Berge vergoldet, oder ob der schräge Sonnenstrahl sich in fallenden Regentropfen zum stedenfardigen Bogen gestaltet, das Alles ist von unverkennbarem Einfluß auf die Stimmung unseres Gemüthes, auf die Behaglichkeit unserer Empfindung.

Irgend eine Aenberung in ben Lichtprocessen bes Beltraumes ober ber Atmosphäre spiegelt sich in ben wenig erkanmen Schwingungen unserer Seele, aber noch ist kein physischer Zusammenhang aufgefunden, der eine Lösung erwarten ließe, am wenigsten eine, die mathematischer Behandlung zugänglich wäre.

Organismen, benen nur rothes, nur grünes ober irgend ein farbiges Licht zukommt, mussen, selbst wenn alle übrigen Berhältnisse ben irbischen entsprechen sollten, nothwendig eine sehr viel andere Beschaffenheit haben, als die Thiere und Pstanzen der Erde, beren ganze Eristenz auf weißes Licht angewiesen ist. Ihre Beleuchtungsverhältnisse sind unvollsommener zu newnen, da ihnen gewisse Theile des zusammengesetzen weißen Lichtes ganz sehlen. Bon einer durch die Lichtverhältnisse günstigeren Situation derselben kann daher nicht die Rede sein.

Da inbessen mehrere Doppelsterne complementare Farben zeigen, b. h. folche, bie sich zu weißem Licht ergänzen, wie z. B. grün und roth, so können diese ihren etwaigen gemeinssamen Planeten durch gleichzeitige Bestrahlung ebenfalls die Bortheile des weißen Lichtes verschaffen, welches sich dann nur nach dem Untergange der einen Sonne allemal in einfardiges verwandeln wird. Welch' sonderbares Abendrothe, Grün und Blau kann da zum Borschein kommen!

Sie sehen, die möglichen Lichtreize eines fernen Weltwinkels, den uns die Wissenschaft nur ahnen läßt, haben mich zu
allerlei Abschweifungen verleitet, wie das so leicht geschieht,
wenn man einmal die Grenzen der Erfahrung überschritten hat. Aber das ist gerade ein Borrecht der Phantasie, daß sie die Wirklichkeit weit hinter sich läßt und dahinschweist durch den ungemessenen Raum. Wenn es wahr ware, daß nüchterne Forschung, praktische Industrie und kalte Politik die Blüthen der Poesse abstreise von der Oberstäche der Erde, und das Gemüth abwende von religiöser Ehrfurcht; so blieben doch immerhin der Sternenhimmel, wie die phantastische Borwelt in den Schichten der Erde, unentweihte Jusuchtstätten für dichterischen Sinn. Aber es ist nicht so, die empirische Forschung mindestens ist unschuldig an der Verstachung des Lebens, sie zeigt die Ratur nur wie sie ist; nicht ihr, nur der Ratur selbst, könnte man solche Folgen vorwersen, wenn sie überhaupt eristirten. Entbehrt Humboldt's Kosmos etwa alles Zaubers der Poesse und des Erhabenen? Wer in ihm keinen sindet, der wird ihn — fürchte ich — in der wirklichen Ratur überhaupt vergeblich suchen.

Funfundvierzigfter Brief.

# Shlu (j.

Es betrachtet, wie wir gesehen haben, ber erste Theil bes britten Kosmosbandes ben gestirnten Himmel, das räumlich nicht nur Außerirdische, sondern auch außer dem Bereich unseres Sonnenspstemes Liegende. Ueberall treten dadei zwei Richtungen hervor, eine objective und eine subjective, die lettere aber ist wieder eine mehrsache. Indem wir Menschen entweder als beobachtende Gesammtheit und mit der Erde gleichsam identisseiren, ist nur der räumliche Standpunkt ein subjectiver. Die Erde ist so zu sagen das beobachtende Individuum. Die Aufsassung kann aber auch eine individuell subjective sein, den Eindruck der umgedenden Welt auf das einzelne Individuum darkellend, und zwar sowohl den physischen, als den moralischen, "den Rester eines durch die Sinne empfangenen Vildes auf das Innere des Menschen, auf seinen Ideenkreis und seine Gessühle."

Diefer lettere ift ber befondere Gegenstand bes zweiten

tes Sonnenlicht, restectirtes vom Mond ober Licht von unermessich weiten Firsternen, ob nur durch eine trübe Aimosphäre gebrochenes uns umgiebt, oder die Abenddämmerung den Himmel färbt, die Berge vergoldet, oder ob der schräge Sonnensstrahl sich in fallenden Regentropsen zum siedensarbigen Bogen gestaltet, das Alles ist von unversennbarem Einstuß auf die Stimmung umseres Gemüthes, auf die Behaglichseit unserer Empfindung.

Irgend eine Aenberung in den Lichtproceffen des Weltraumes ober der Atmosphäre spiegelt sich in den wenig erkannten Schwingungen unserer Seele, aber noch ist kein physischer Jusammenhang aufgefunden, der eine Lösung erwarten ließe, am wenigsten eine, die mathematischer Behandlung zugänglich ware.

Organismen, benen nur rothes, nur grünes ober irgend ein farbiges Licht zukommt, mussen, selbst wenn alle übrigen Berhältnisse ben irbischen entsprechen sollten, nothwendig eine sehr viel andere Beschaffenheit haben, als die Thiere und Pflanzen ber Erbe, beren ganze Eristenz auf weißes Licht angewiesen ist. Ihre Beleuchtungsverhältnisse sind unvollsommener zu newnen, da ihnen gewisse Theile des zusammengesetzen weißen Lichtes ganz sehlen. Bon einer durch die Lichtverhältnisse günstigeren Situation derselben kann daher nicht die Rede sein.

Da inbessen mehrere Doppelsterne complementare Farben zeigen, b. h. solche, bie sich zu weißem Licht ergänzen, wie z. B. grün und roth, so können diese ihren etwaigen gemeinssamen Planeten durch gleichzeitige Bestrahlung ebenfalls die Bortheile des weißen Lichtes verschaffen, welches sich dann nur nach dem Untergange der einen Sonne allemal in einfardiges verwandeln wird. Welch' sonderbares Abendrothe, Grün und Blau kann da zum Vorschein kommen!

Sie sehen, die möglichen Lichtreize eines fernen Weltwinkels, den uns die Wissenschaft nur ahnen läßt, haben mich zu allerlei Abschweifungen verleitet, wie das so leicht geschieht, wenn man einmal die Grenzen der Erfahrung überschritten hat. Aber das ist gerade ein Borrecht der Phantasie, daß sie die Wirklichkeit weit hinter sich läßt und dahinschweist durch den ungemessenen Raum. Benn es wahr ware, daß nüchterne Forschung, praktische Industrie und kalte Politik die Blüthen der Poesse abstreise von der Oberstäche der Erde, und das Gemuth adwende von religiöser Ehrsurcht; so blieben doch immerhin der Sternendimmel, wie die phantastische Borwelt in den Schichten der Erde, unentweihte Jusuchtsätten für dichterischen Sinn. Aber es ist nicht so, die empirische Forschung mindestens ist unschuldig an der Berstachung des Lebens, sie zeigt die Ratur nur wie sie ist; nicht ihr, nur der Ratur selbst, könnte man solche Folgen vorwersen, wenn sie überhaupt eristirten. Entbehrt Humdolbt's Kosmos etwa alles Zaubers der Poesse und des Erhabenen? Wer in ihm keinen sindet, der wird ihn — fürchte ich — in der wirklichen Ratur überhaupt vergeblich suchen.

Funfundvierzigfter Brief.

# Shlu §.

Es betrachtet, wie wir gesehen haben, ber erste Theil bes britten Kosmosbandes ben gestirnten Himmel, das räumlich nicht nur Außerirdische, sondern auch außer dem Bereich unseres Sonnenspstemes Liegende. Ueberall treten dadei zwei Richtungen hervor, eine objective und eine subjective, die letztere aber ist wieder eine mehrsache. Indem wir Menschen entweder als beobachtende Gesammtheit und mit der Erde gleichsam identisieiren, ist nur der räumliche Standpunkt ein subjectiver. Die Erde ist so zu sagen das beobachtende Individuum. Die Aufsassung kann aber auch eine individuell subjective sein, den Eindruch der umgebenden Welt auf das einzelne Individuum darktellend, und zwar sowohl den physischen, als den moralischen, "den Rester eines durch die Sinne empfangenen Vildes auf das Innere des Menschen, auf seinen Ideenkreis und seine Gestüble."

Diefer lettere ift ber befondere Gegenstand bes zweiten

Rosmosbandes, in welchem die natürliche Entwicklung des menschlichen Biffens, Denkens und Fühlens gezeigt ift, in ihrer Abhangigkeit von der Außenwelt.

Es ift ungemein schwierig, sich von allen Einflussen bes irbischen Standpunktes zu befreien und die Sternenwelt durchaus objectiv, wie außer ihr stehend, aufzufassen, zumal da noch nicht alle Eigenthümlichkeiten unseres Standpunktes befannt und also abziehbar sind.

Wir kennen z. B. noch nicht naher die Fortbewegung ber Erbe mit dem Sonnenspstem durch den Weltraum und vielleicht auch nicht alle Einwirkungen der Atmosphäre auf die Lichtfrahlen; ja es ift noch nicht einmal festgestellt, ob die Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde in allen Momenten einer Rotation eine ganz gleichmäßige ist. Leichter ist es schon, die individuellen Täuschungen, die Beobachtungssehler, in Rechnung zu bringen und sich die zu der einfachen Subjectivität des Standpunktes zu erheben.

Lassent Sie ums jest das Gewonnene noch einmal flüchtig überbliden. Unser Standpunkt, die Erde, ist einer von den unzähligen, von denen ein Theil der Welt überblidt werden kann. Aber welch' kleiner Theil! gerade nur so viel, als die Sehkraft des bewassneten Auges umd die Fassungskraft unseres Verstandes erlaubt. Ein Insussinsthier im Weltmeer übersieht, wenn es überhaupt sehen kann, einen größeren Theil desselben, als wir von der Welt. Denn das Weltmeer ist begrenzt, ist endslich, die Welt unbegrenzt, unendlich.

Um ben Bau ber Welt nach und nach zu erkennen, müssen wir bei seiner Erforschung vom Einzelnen ausgehen und zu immer Allgemeinerem verschreiten, so weit es uns unsere Kräfte erlauben, benn vom Allgemeinsten kann die Forschung nie anfangen, da es unbekannt ift. Anders freilich läßt sich bei der belehrenden Darstellung des Erkannten versahren. Diese kann, wie es sehr zwedentsprechend der Rosmos ausführt, mit dem augendlickich Allgemeinsten beginnen und von diesem in immer engere Kreise die zur Erde und die zum Individuum vorschreiten. Für Belehrung ist dies der bequemere Weg.

Die Erbe, ber Blanet, ben wir bewohnen, bewegt fich mit bem Monbe und mit vielen anderen himmeletorpern um bie

Sonne. Diefe mit ihrem Beltforpergefolge - bem Sonnenfwftem - bewegt fich im Weltraum in einer Bahn, bie noch umermittelt ift, vielleicht um einen Centralbunft fur viele Sonnenivfteme, ober für Spfteme (Grubven) von Sommenivftemen. Much an anderen Sonnen, fogenannten Airfternen, berbachtet man eigene Bewegung. Theils eine Fortbewegung mit noch unbeftimmter Bahngeftalt, welche im Laufe ber Beit allgemeine Menberungen ber Confiellation (ber Sternbilber) bebingt; theils umfreisenbe. Lettere an ben Doppelsternen (und an ben mehrfachen), und zwar fowohl an benen, welche beutlich zwei ober mehrere leuchtenbe Simmelsforver bilben, als an benen, beren einer Rorver buntel (und une unfichtbar) ift, aber groß genug, um ben leuchtenben zu einer Umfreifung zu zwingen ; fo am Sirius. Das, abgesehen von biefen Sternspftemen, bie meiften Firfterne auch von planetarischen Körpern umfreift werben, wie unsere Sonne, ift wenigftens nicht unwahrscheinlich, obwohl zur Zeit noch burch nichts erweisbar. - Die ungabligen von ber Erbe aus teleffopifch beutlich fichtbaren felbfileuchtenben himmeletorper, bie wir Riefterne nennen, bilben wahrscheinlich einen linsenformigen, aber noch ungemeffenen Sternenhaufen im Beltraum, beffen außerfter zugeschärfter Rand, burch optische ober auch zum Theil burch phofische, ringformige Baufung ber fernen Sterne, ale Milche Arabe ericheint.

Der Milchstraßenring bilbet gleichsam die Grenze unserer Belt, in einem engeren Sinne, als dem allgemeinsten. Bielleicht jenseit der unbestimmten Grenzen dieses Sternhausens erblicken wir mit husse optischer Wertzeuge leuchtende Rebelsstede, die sich nur erst zum Theil in Sternhausen auslösen lassen, vielleicht unserem Milchstraßenspstem ahnlich, einige ebensfalls mit lichtstärteren Ringen. Das Alles wird schwerlich rushen, sondern wahrscheinlich stets bewegt sein.

Beiter hinaus in den Raum reicht noch teine Art menschlicher Beobachtung, und das ift somit der kleine Theil des Unbegrenzten, Unendlichen, den wir übersehen. Es ist nicht eine bestimmter Theil besselben, sondern nur überhaupt ein Theil, denn was unendlich ist, wie nach unseren Begriffen die Welt, von dem ist nichts Umgrenztes ein bestimmter Theil. Bon einer unendlich langen Linie sind tausend Meilen weber ber hunderifte, noch ber tausenbste, noch ber millionste Theil, sondern gar kein bestimmter, und gerade so ist es auch bei raums licher Ausbehnung.

Alle biese Weltkörper und Systeme von Weltkörpern, soweit man Bewegungen berselben überhaupt erkannt hat, folgen ben Gesehen der Gravitation (ber Schwere), und eine zweite sehr allgemeine Eigenschaft berselben ist das Aussenden eigener oder restectirter Lichtstrahlen nach allen Seiten hin in den Weltraum, die wieder innig verdunden sind mit Wärmestrahlen, aber für und nur da wahrnehmbar werden, wo sie auf andere Weltstörper tressen, z. B. auf die Erde oder auf andere Planeten und Ronde. Das ist es, was wir Allgemeines von der Welt auch jenseit unseres Sonnenspstemes vermuthen können. Immerhalb desselben gehen unsere Kenntnisse weiter, und das Weiste wissen gehen unsere Kenntnisse weiter, und das Weiste wissen wir natürlich von der Erde. Dieser letzte Theil der Weltbetrachtung, insosern er nicht schon im ersten Bande vorliegt, bleibt dem Schluß des Kosmos vors behalten.

Der Kosmos koquettirt nicht mit ben Bunbern ber Schospfung, er preist nicht auf jedem Blatte einzeln bie Gute ober Beisheit bes Schöpfers, aber aus ihm spricht überall selbstresbend, eigenmächtig, bie Größe ber Schöpfung.

# Inder,

in welchem zugleich bie in ben Briefen nicht befprochenen wiffenschaftlichen Ausbrucke bes Rosmos erlautert find.

Aberration bes Lichtes 124. 184. Abfiben find bie zwei Endpunfte ber großen Aratus 51. 58. 65. Are einer Planetenbahn. Der eine beißt Aretur 54. Beribel, ber andere Mybel. 9tbler 56. 57. Mebre 63. Acquatorbobe, ber Bintel bes Acquators mit Aftronomie 96. bem Borigont für jeben Ort ber Erbe. Die Mequatorbobe ift Daber flets gleich 90 Grab weniger ber Bolbobe, ober, was daffelbe ift, gleich 90 Grab weniger ber Atomengewichte 95. geogr. Breite. Mequinoctialpuntte, Acquinoctien ober Racht. eleiden find bie amei Buntte, in welchen fic bie Ebene bes Mequators und bie ber Effiptif (Erbbahnebene) am bimmel fonelben. Det eine beift Grublingsagni. noctium ober Grublingspuntt, ber anbere, ibm gerabe gegenüber, & erbft. aquinoctium. In jenem erfcheint uns Bar 51. 52. Die Conne am 21. Marg, in Diefem am 22. September, an welchen beiben Lagen überaft auf ber Erbe Tag und Racht Babre 52. gleich lang find, weil Die Conne gerade Bartholinus 103. über bem Mequator ftebt. Mitten gwis Becher 67. fchen biefen beiben Bunften liegen Die Bellatrix 66. Solftitien, in welchen die Sonne im Beobachtungefehler 156. Sommer am bochften und im Binter am Berg Menalus 60. tiefften ftebt. Merolithen 201. Merolithenringe 201. Meftbetifer 32. Reftbetifche Raturbetrachtung 27. Mether 82. 105. Magregatzuftanbe 35. Mibineo 56. Micoone 61. Microne als Centralfonne 204. Mibebaran 61. Allerweltgludsftern 65. Ameritanifde Gans 68. Anaximenes 16. Andromeba 55. Antinons 57. Aphelium, Sonnenferne, ift berjenige Bunft Breite 48.

am meiteften entferut ift.

Wrago 109, 120, 140, 145, Argelander 179. 207. 208. Ariftoteles 15. 45. Aftraa 63. Athmung 96. Atmofphare ber Grbe 132. \_ ber Conne 168. Mttair 57. Agimut eines Sternes ift ber Bintel, melden ber bobentreis beffelben mit bem Deribian bilbet, ober es ift berjenige Bogen bes Borigontes, ber gwifden bem Meribian und bem bobenfreife bes Sternes enthalten ift. Man gablt bas Maimut von Sub gegen Beft bis 360 Grab. 48. Barenbuter 53. Bahngeftalten ber himmelsforper 73. Beffel 56. 57. 156. 129. 188. 192. Beteigenze 66. Bengung bes Lichtes 106. Bewegung 94. Bewegung affer himmeletorper 70, 183. Bewegung ber Doppeifterne 183. Biene 68. Bilbbauermerfftatt 68. Bifcoff 153. Bod 65. 23pbe 49. Bootes 53. Brables 125. 138. 134. 135. Brandenburgifde Ables 58. Brandenburgifdes Scepter 66. Brequet 108, 157. einer Blanetenbagn, ber von ber Conne Breite ber Geftirne ift ber fentrechte Bintelabftanb berfelben von ber Efliptit, gifo

Sie ift

thre turgefte Entfernung bavon. norblid ober fublid, je nachbem bas Beftirn über ober unter ber Effiptit ftebt. Die Breite ber Sonne ift naturlich immer gleich Rull. Breitenfreis eines Geftirnes ift berjenige größte Rreis am himmel, ber burd bas Geftirn und burch den Bol ber Effiptit geht. Brennpuntte ber Glipfe find zwei Buntte ber großen Are berfelben, welche bie Gigenfcaft befigen, bag bie Summe ibrer beiben Abftanbe von irgend einem Bunfte des Umfanges ber Ellipfe gleich ihrer gro-Ben Are ift. Brewfter 21. 98. 228. Buchbruderwerfftatt (Ratt Breffe) 67. Buffon 2. Bunte Tage 231, 233. Caanoni 142. Canicularia 67. Canopus 67. Capella 59. Carus 43. Cartefius 17. Caffiopeia 54. Centaur 67. Centralfonne 205. 198. Centrifugaltraft 38. Centripetalfraft 40. Cepbeus 54. Geres 63. Chamaleon 68. Chemifde Elemente 8. Chemifcher Apparat 68. Chemifde Stoffreibe 8. Chemifche Bermandtfcaft 7. 12. Chemifche Birtungen 7. Chiron 64. Chronometer 155. Chronoftop 157. Circumpolarfterne find biejenigen Sterne, bie annachft bei bem uns fichtbaren Bol bes Mequators, fur uns alfo beim Rorbpol fteben. Clairaut 132. Claufius 118. Complementarfarben 225. 232. Concentrifche Sternringe 177. Conjunction. Gin Blanet ift mit ber Conne in Conjunction, wenn er von ber Erbe aus bei ber Sonne gefeben wirb. Copernicus 128, 186. · Grennsenlarlicht 117. Crotus 64. Culmination. Gin Geftien ift in feiner Culmination, wenn es am bochften über bem

horizonte feht, ober, mas baffelbe ift, wenn es burch ben Meribian geht. Die Conne culminirt baber genau um Mittas. Dante 69. Dammerung 117. Declination ober Abweidung eines Beftirnes ift ber fenfrechte ober fürzefte Abftanb beffelben vom Mequator. Sie ift norblid ober fublich, je nachbem ber Stern über ober unter bem Meanator ftebt, 48. Declinationsfreis beift berjenige großte Rreis bes himmels, ber burd ben betreffenben Stern und ben Bol bes Mequators geht. Er ftebt alfo allemal fentrecht auf bem Acquator. Er wird auch Abweichungs. freis ober Stunbenfreis genannt. Delambre 135. Delphin 58. Deltoton 58. Deneb 56. Denebola 62. Descartes 122. Dentalion 65. Dialettifer 32. Diglettifde Raturbetrachtung 15. Diamagnetismus 95. Diamant 93. Diffraction bes Lichtes 106. Diffufes Licht 108. Diosturen 62. Directe Bewegung eines Geftirus ift eine von Beft gegen Dft gerichtete; Die umgefehrte beißt retrograb ober rudgangig. Diftang ober Abftanb bat eine boppelte Bebentung. Erftens bezeichnet es ben Abftand ameier Rorper in einer geraben Linie gemeffen, wie g. B. Die Diftana ameier Thurme in Reilen. In Diefem Sinne wirb ber Ausbrud in ber Aftronsmie nur felten angewendet. Ameitens begeichnet es ben Bintel, welchen Gefichtslinien gweier Gegenftanbe von irgend einem Buntt aus gefeben mit einander bilben. Doppelnebel 216. 224. Dopreifterne 199. 210. Doppelte Lichtbrechung 103. Doppler 141. 232. D'Drbigny 152. Dore 101. Drache 52. Droffei 67. Duntle Linien im Garbenfpectrum 98. Dunfle Beittorper 188. Durchgang ober Borübergang. Beun Rercur ober Benus, von ber Erbe gefeben,

auf ber Connenicheibe ericheint, alfo gwie

iden Conne und Erbe fiebt, fo neunt man bies ihren Durchgang. Celivtit ober Connenbahn ift ber Beg, ben bie Sonne jabrlich am himmel gu befcreiben fceint, ben aber eigentlich bie Erbe befdreibt. Benn man bie Cbene blefer elliptifchen Erbbabn nach allen Seiten erweitert, fo foneibet fie bie bimmelefphare in einem größten Rreis, ber eben Geliptit genannt wirb. Die Ebene Diefes Rreifes ift gegen bie Chene bes Mequators ber Erbe 23 Grab 28 Minnten geneigt, und Diefer Bintel beift bie Shiefe ber Geliptit. Beibe @benen foneiben einander in ben Meguinoc. tialpunften. Gibechfe 55. Einborn 64. @iafticitat 95. Eleftra 61. Eleftricität 95. Clettrifirmafdine 68. Elemente 8. 35. Clemente ber Alten 16. Elemente ber Blauetenbabnen.

Co nennt Fernrohr 68. man biejenigen Gigenfchaften berfeiben, mo. Seft 35. 37. burd fie fich von einander unterfcheiben. Es find : 1) Die Lange ber großen Are Gifche 65. ber Babn, 2) bie Lage biefer Mre im Beltraum, 3) die Excentricitat ber Babn, 4) die Reigung ber Babnebene gegen bie Chene ber Ecliptif, 5) bie Durchichnittslinie Diefer beiben Chenen (Anotenfinie), und gewöhnlich auch noch 6) bie Cyoche, bas beißt bie Beftimmung bes Ortes, an welchem fich ber Blanet gu einer beftimmten Reit befindet.

Clie De Beaumont 43. **Cl. Manun** 51.

Clongation ober Digreffton (Ausweichung) ift Die von ber Erbe gefebene Bintelbiftang eines Blaneten von ber Sonne.

Emanationshppothefe 104. Emiffionsbovothefe 104.

Empedoffes 35.

Empirifche Raturforfdung 15. 32.

Cute 213.

Entferung ber Doppelfterne 208. Entfernung ber Sigfterne 193.

Entfernung burd Lichtfdagung 79.

fes fich auf ber Beripherie eines anderen Gafvanismus 95. feften Rreifes bewegt, fo nennt man ben Gans 58. erfteren ober beweglichen Rreis einen Cpi-

Evode. Der Drt eines Blaneten in feiner Gang 158.

Babn für irgend eine gegebene Reit beifet bie Epoche beffelben.

Gratoftbenes 58. 65. Erbbahnbalbmeffer 79.

@rbe 35. 36.

Erbburdmeffer 79.

Eroweite 79.

Gribanus 65. 66.

Erigone 63.

Ernabrung 96. Erndtehuter 59.

Enborns 51.

Quler 105. 132.

Excentricitat. Die Entfernung ber beiben Brennpuntte jeder Ellipfe von einander nennt man die doppelte Excentricitat. Mitten amifchen beiben liegt ber Mittel. punft und ber Abftanb biefes von einem Brennpunft ift baber bie einfache Ercentricitat.

Marbung ber Sterne 140. Farbenipectrum 97. Farbige Schatten 231. Raucoult 108, 139, 145,

Reuet 35. 36.

Firugababi 58.

Birfternhimmel 47.

Firfterne 199. Sigfternipfteme 214.

Figean 108. 145.

Mamfteeb 131. 133. Miliege 58.

Fliegende Bifde 68.

Miebtraft 38. Bluffig 35, 37.

Fomahaed 68.

Forbes 118.

Wortruden ber Rachtgleichen 185.

Bortidritte ber Raturmiffenfcaften 91. Fortuna 63.

Routrier 83.

Freenel 105.

Briebrichsehre 55.

Frühlingspunft, f. Mequinoctialpunft.

Bucht 58.

Buhrmann 58. Funteln ber Sterne 119.

Ewientel. Wenn ber Mittelvunft eines Rreis Gafilei 122.

Ganpmed 65.

Gasförmig 37.

Senne 55.

Bebirgetetten 48. Bebantenfdnelligfeit 158. Beocentrifder Drt eines Blaueten ift ber Berbart 21. Ort am himmel, wo er bon ber Gebe herbftpuntt f. Mequinoctialpuntt. aus gefehen wirb, im Gegenfas von bem hertules 56. gefebenen. Geologie 95. Beologifche Birtungen ber Conne 148. Beorgs Barfe 66. Berabe Muffteigung gleich Rectafcenfion. Befdwindigfeit bes Lichtes unt ber Gleftricitåt 145. Beftaltung ber Simmeletorper 5. Beftorte Rorper 114. Giraffe 59. Gludbenne 62. Gnomon, eine auf bem borigont fentrecte Saule, burch beren Schatten Die Alten bie bobe ber Conne magen. Grabftidel 68. Grad ift ber 360te Theil eines Rreisumfanges, ober vielmehr ber Bintel pom Gentrum aus, ber blefem Theil entfrricht. Gravitation ober allgemeine Comere. Rad Remton's Entbedung gieben fic alle Rorper gegenfeitig an im Berbaltuis ihrer Raffe, und umgefehrt wie bas Quabrat ihrer Entfernung. 7. 94. Grimaibi 105. 106. Große. Bei ben himmelstorpern verfteht man barunter ihren Durchmeffer, und gmar entweber in Reilen ober in Bintelgraben, Minuten u. f. w. ausgebrudt. Go ift 4. B. die Grobe, b. b. ber mabre Durchmeffer bes Monbes gleich 932 Deilen, ber Binfel aber, unter bem wir ihn feben, ber fcheinbare Durdmeffer 1 Grab 54 Minuten und 2 Secunden. Großen (verfchiebene Begriffe) 76. Groß 142. Großer Bar 152. Großer bund 67. Großer Bagen 52. Grundftoffe 8. 95. Dafts 62. Salbichatten ber Connenflede 163. Daje 66. Saupthaar ber Berenice 59. Segel 15. Beliveentrifder Drt ber Blaueten ift ber von Rlaffer 63. ber Sonne aus gesehene Ort berfelben Rlaffifiation ber Simmeletorper 198. am Simmel, im Gegenfage ju bem geo. Rleiner Bar 51. 82. centrifden (von ber Erbe aus gefehenen). Rleiner Bagen 52. Selmbola 158. bemifphare gleich balbfugel.

Seraffib 16. heliocentrifden ober von der Sonne aus herfchel 71. 79. 80. 84. 135, 165, 166. 170, 175, 196, 197, 212, 213, 219, 222, 223, 224, Berichel's Telefton 59. Bevel 59. Sind 213. Siob 62. Simparc 51. 69. Sistias 155. Sobe eines Beftirnes ift ber Binfel, unter welchem uns baffelbe über bem borigonte erfdeint, in Bintelmaßen ansgebradt. Beim Auf. und Untergange ift biefelbe natūrlich gleich Rull. 48. Sobentreis ober Berticaltreis, and Sheitelfreis genannt, ift berjenige größte Rreis, welcher burch ben betreffenden Giern und fentrecht burch ben borigont bes Besbachters geht. Der Bogen biefes Rreifes, ber amifchen bem Stern und bem borigente enthalten ift, beißt die bobe bes Sternes. Somet 51. 54. Soote 122. Sorigont ift berjenige größte Rreis Des bimmels, beffen Bertoberie in allen Buntten um 90 Grab bom Benith ober Rabir bes Beobachters entfernt ift. Sunde bes El-bebaran 61. Oupghens 104. 105. 122, 158. Spaben 61. MDeler 67. Imponderabilien 35. Indianer 68. Inflegion bes Lichtes 106. Interfereng Des Lichtes 105. 107. Nouna 105, 107, 122, 3rbifder Stanbpunft 185. 3ris 63. Bungfran 63. Juftitia 63. Raltepole 41. Rant 176. Rariseide 68. Raftor 62. Repler 96. 123. 229. Rlepfpbra 154. Anoten und Austenlinie. Die gerade Linie,

in welcher bie Chene einer Blauetenbabn Dabler 61, 79, 112, 207, 208, 209, Die Ebene ber Celiptif burchichneibet, beißt Die Anotenlinie berfelben. Diefe Linie Magnetismus 95. nach beiben Geiten verlangert , bezeichnet am himmel die beiben Anoten ber Babn, und awar ben auffleigenben Anoten A. wenn ber Blanet nach feinem Durchgange burch biefen Anoten fich für uus über bie Ecliptit, alfo gegen Rorb erhebt, mabrend ber anbere, won bem er gegen Gub gebt, ber nieberfleigenbe 29 beißt.

Robienfade 68. 69.

Roluren 49.

Rometen 198. 201.

Crantid 68.

Rrebs 62.

Rreis, größter, einer Angel, fo beißt jeber Rreis auf ber Dberfiache einer Augel. beffen Mittelpuntt mit bem Mittelpuntt ber Rugel aufammenfällt.

Areng (fübliches) 69.

Rrippe 62.

Arone 55.

Rroftallifation 95.

Lange ber Sterne. Es ift Die Entfernung ihres Breitenfreifes (f. b.) von bem Grub. lingspunft, von Beft gegen Dft nach Graben gegabit. Alfo furg : Die Lange eines Sternes ift beffen oftliche Entfernung vom Grublingsvunft auf ber Eclip. til gemeffen. 48.

Lagrange 134.

Palande 56. 135. 166.

Pambert 176.

Paplace 3, 116, 134, 137,

Leibnis 2. 116.

Beier 56.

Betronne 64.

LeBertler 186.

2idt 95. 99.

Statten 97.

2ichtbrechung 100. 102.

Lidigefdwindigleit 127. 138, 145.

Lidtaforie ber Conne 69.

Platnebel 161.

Lidiftarte ber Sterne und ber Sonne 194, 197.

Lichtverbreitung 100.

Lichtweg 79., als Mag 202.

Lineal 68.

Linfenformine Rebel 224.

20we 63.

Lome, Meiner, 59.

2nds 59.

2mft 35. 36.

Qufibellen 68.

Luftformig 35. 87.

213, 172,

Magnetpole 41. Maler. Staffel 68.

Masteline 136.

Manerquadrant, ein aftron. Inftrument, meldes in bem vierten Theil eines Rreifes beftebt, ber an einer in ber @bene bes Meridians erbauten Mauer befeftigt ift. 56.

Maper 133.

Meribian ober Mittagefreis ift berienige größte Rreis am himmel, ber burd bie Beltpole (Bole bes Erbaquators) und burch ben Benith (Scheitelpuntt) bes Beobachters geht. Die Chene Diefes Rreifes ftebt baber fentrecht fomobl auf bem Mequator ber Erbe, als auf bem Borigont bes Beobachters. Die Sonne fteht genau um Dittag im Deribian, Die Sterne culminiren in ibm.

Meribiantreis, ein aftron. Inftrument, welches aus einem gangen Rreife mit einem Fernrohre befteht, welches lettere fich in ber Cbene bes Meridians breben lagt.

Meffer 219.

Mifrometer, Borrichtung an einem Rernrohre mit beffen bulfe man tleine Bintel febr genan meffen tann.

Mitroffon 68.

Mildfrage 172. 173.

Milton 183.

Minute, ale Binfelmas, ift ber 60te Theil eines Grabes.

Mittagelinie ift ber Durchichnitt ber Chene bes Meribians mit ber bes horigontes; fle ift von Gud nad Rord gerichtet.

Mittagerobr ober Baffagen-Inftrument. Giu Ferurobr, welches fich um eine borigentale Mre in ber Meribianebene breben last.

Mittlere Entfernung ber Blaueten von ber Sonne ift gleichbebeutend mit ber halben großen Are ihrer Babu.

Molineur 125.

Monde 198, 200.

Rühlgapfenloch 52.

Mpftifer 32.

Ruftifde Raturbetrachtung 21.

Radbilber 236.

Rachtgleiche , f. Mequinoctium.

Radir ober gugpunft bes Beobachtere ift berjenige unfichtbare Bunft bes himmels, ber fenfrecht nuter bem Besbachter ftebt, unb baber bem Benith ober Scheitelpunfte gerabe entgegengefest ift.

Raturbetrachtung , Dialeftifde, 15.

myftifde, 21.

16\*

Raturbetrachtung, affbetifche, 27. fpirituelle. 29. Raturforidung 14. Raturgefete 94. Raturobilofopbie 14. Rebel 161. 216. Rebelflede 161. 172. Rebelringe 222. Rebeifterne 223. Rebeltheorie bes Laulace 3. Rervander 46. Res 68. Reue Sterne 177. Remton 3. 105. 116. 122. 129, 131. Blateau 5. 132. Rordliche Rrone 56. Rorblicher himmel 49. Rutation 184. Objective Anfchaunna 235. Dbjectiver Standpuntt 186. Dofentreiber 53. Derftebt 30. Dypofition ober Gegenichein. Gin Blanet ift in Opposition, wenn er, bon ber Erbe gefeben, ber Sonne gerade gegenüberfiebt. 6. Conjunction. Optlide Doppelfterne 213. Dragnifches Leben 96. Drion 66. Dvid 59. 62. Page 92. Ban 65. Barabel, eine Regelichnittelinie. Barabiesvogel 68. Barallage 191. Parallelfreis eines Geftirnes ift ein bem Mequator paralleler Rreis, welcher juglelch bas Beftirn foneibet. Ju ihm fcheint jedes Beftirn feine tagliche Bahn um die Erbe gurudgulegen, und man theilt ibn in Tagbogen und Rachtbogen. Barpafis 56. Baffage-Inftrument, f. Mittagerobr. Begafus 58. Bendelubr 68. 155. Benumbra 163. Perihelium ober Connennahe ift ber ber Conne nachfte Bunft einer Blanetenbabn , Aphelium ber entferntefte. Beriobicitat 45. 94. Beriodifche Revolution, f. tropifche Revolution. Beriobifde Sterne 177. Periobifche Storungen 114. Perfeus 55. Perturbationen 113. Peters 189, 209.

Bfan 68. Bfeil 57. Bferb 58. Bherefobes 16. Bhontr 68. Photometrifde Deffungen 196. Bhotofphare 163. Bhotofpbare ber Conne 151. Bhyfifche Doppelfterne 213. Phoftologifde Farben 226. Biffie 43. Blanetarifde Rebel 216. Blaneten 198. 200. Blato 16. Bleiaben 61. Bleid 111. Bocaobut 57. Boiffon 83. Poiffon's Sprotheje 88. Bolaritat 40. Bolarfreis, es ift ber Barallelfreis bes Sime mele, welcher 23 Grab 28 Minuten vom Bol ober 66 Grab 32 Minuten vom Requator entfernt ift. Bolarftern 51. Bolbiftang eines Sternes ift gleich 90 Grab meniger ber Declination (f. b.) beffelben. 48 Bollur 62. Bolnifder Stier 57. Bouillet 157. Braceffton 184. Procpon 67. Ptolemaus 51. 57. 61. 65. 67. 187. Quabrant, ein gur hobenmeffung ber Sterne Rbeftimmtes Inftrument. abe 67. Rectascenfion ober gerade Auffteigung eines Sternes. Sie ift Die Entfernung Des Declinationsfreifes (f. b.) eines Sternes von bem Frühlingepuntte, von Beft nach Dft in ber Ebene bes Mequators gemeffen. Die Rectafcenfion ift baber bie offliche Entfernung vom Frühlingspuntt im Mequetor, ebenfo wie bie Lange bie ofliche untfernung in ber Geliptif ift. 48.

Refraction 101. 103. 184. Regulus 62. Renrifier 59. Retrograde ober rüdgängige Bewegung ift jede Bewegung eines himmelskörpers von Oft nach West. Revolution ober Umlaufszeit ist die Beit,

wahrend welcher ein himmelstörper feinen gangen Umlauf um irgend einen Bunft ober Rorper vollendet. Man unterfcheibet

bei ben Blaueten fiberifde Revol. in Connen 198, 199. Begiebung auf Die Rirfterne; tropifde Sonnenatmofpbare 168. ober periodifde in Begiehung auf ben Connenbahn 165. Brublingspuntt; fonobifde in Begie. Connenfadein 164. 167. bung auf die Sonne; und anomali. Sonnenferne, f. Aphelium. ftifche in Begiebung auf Anomalie. Riegel 66. Ring bes Saturn 200. Ringformige Rebel 222. Romer 125. Stoffe, Gari of, 217, 218, Motation ift die Reit , innerbalb welcher ein himmelstörper fich einmal um feine Are brebt. Cabi 62. Sandubr 155. Savary 213. Scaliger 122. Chall 95. Schettel , f. Bentth. Chelling 15. Schiefe ber Geliptif 184. €6iff 67. Schiffergeftirn 62. Shilb bes Sobiesti 57. Coiter 229. Colangentrager 57. v. Comoger 46. Somfeimer 65. v. Coubert 43. Coman 55. Sowanten Der Sterne 110. Somantungen ber Ecliptit 184. Somerpuntt bes Diloftragenfoftemes 206. Comert 55. Comertflic 68. Scorpion 64. Seculare Storungen 114. Mintelminute. See Detant 68. Geftini 142. 144. Sextant, ein aftronom. Inftrument, welches befonders gu Beobachtungen auf Coiffen eingerichtet ift. Siberifche Revolution ift Die Umlaufszeit eines Blaneten um Die Sonne in Begiebung auf einen feften Bunft am himmel. Ciebengeftiru 61. Siemone 157. Girins 67. 189. Smuth 213. Colfitium ober Connenwenbe find bie beiben Buntte ber Geliptif, Die am meiften von ber Cbene bes Mequators entfernt find. Dan unterfcheibet ein Commer. u. ein Binterfolftitium.

Sonnenflufternig 169 Sonnenflede 163. Sonneunabe, f. Beribelium. Sonnenoberfläche 164. 167. Connenwende , f. Solftitium. Sonnentag ift bie Beit von einer Culmina. tion ber Sonne, ober von einem Mittag bis gum nachftfolgenben. 3m Wegenfas bavon ift Sternentag bie Reit amifchen awei nachken Culminationen eines Birfternes. Begen Bewegung ber Erbe in ihrer Babn um die Conne ift erfterer etwas långer. Connenubr 155. Sonnengeit ift ber Stundenwinkel ber Sonne. Spica 63. Sviralnebel 219. Spiritualiften 32. Spirituelle Raturbetrachtung 29. Steinbod 65. Sternbilder 47. Sternfuntein 119. Sterngruppirung 160. 171. 173. Sternbaufen 172, 216. Sternfarte 47. Sternlinfe 174. Sternringe 173. 176. Sternichmarme 161. 172. Sternidmanten 111. Sterntag , f. Sonnentag. Sternweite 79. Sterngabl 160. Secunde ift ber 60te Theil einer Beit, ober Sterngeit ift ber Stundenwintel bes Frub. lingspunftes. Stier 61. 62. Stochiometrie 95. Storende Rorper 114. Storungen 112. 132. Stoffvericbiebenbelt 6. Etruve 208. 213. Stony 220. 224. Stundenfreis, f. Declinationefreis. Subjective Aufchauung 186. 235. Subjective Farben 225. Sublide Bifde 68. Sublide Arone 68. Sublider geftirnter bimmel 67. - bimmel 50. Gubliges Dreied 68. - Rreug 69. Spnotifde Revolution, f. Revolution.

Ednaer 52. Zafelbera 68. Tagbogen , f. Baralleffreis. Zaube 68. Telegrapbenleitung 146. Temperaturabnahme ber Erbe 148. Temperatur bes Beltraumes 88. Thales 16. Theodolith, ein Inftrument fowohl gum geobatifden, als jum aftronomifden Gebrand. Thieme 23. Thierfreis 60. Thierfreisbilber 60. Thierfreislicht 200. Thron bes Drion 66. Erabanten 200. Triangel 58. Eropieus ober Benbefreis. Diejenigen bei-Den Barallelfreife bes Mequators, welche von bemfelben um Die Chiefe ber Gelip. tit, alfo um 23 Grad 28 Minuten abfteben, nennt man Benbefreife ; gleichfam gwi- Benbefreis, f. Tropiens. iden ihnen bewegt fich icheinbar Die Sonne. Beheatftone 139. 157. Trovifche ober periodifche Revolution, f. Repolution. Tucho be Brabe 57. 86. Meberglangen ber Sterne 230. Ulng Begh 53. 66. Unfere Belt 237. Umbrehungepole 41. Umlaufszeit , f. Revolution. Undulationshupothefe 104. Unenblich 77. 78. Unermehlich 77. Beranberliche Eterne 177. Berbindung burd Erbreich 146. Berbreitung bes Lichtes 100. Berididen ber Conne 179. Berfchiedenfarbige Sonnen 281. Berfdwundene Sterne 177. Berticalfreis , f. Sobenfreis. Bibrationsbuvothefe 104. Bier Glemente 35. Billarceaux 213. Bifder 27. Boaci 55. 23arme 95. Barmesonen 149.

Bagen 51. 52. Ballfid 65, 66. Baffer 35. 36. Baffermann 65. Bafferichlange 76. 68. Bafferubr 154. 2Beber 158. Beag 56. Beigel 53. 58. Beltather 35. 82. 84. Beltare ift die Are des Mequators, also bie gerade Linie, welche ben Mittelpunit bes Meanatorfreifes rechtwinflig auf feine Chene burdidneibet. Beltentftebung 2. Beltgefese 211. Beltpole find die beiben Buntte bes Simmels, in welchen bie Beltare Die ichein bare Dberffache ber himmeletugel foneibet. Beltraum 81. Beltftoffe 11. Betterperiode 46. Bbifton 2. Bidmann 75. Bibber 60. Bintelmaß 68. Binterfolftitium, f. Solftitium. Bolf 68. Bolten (magelbaniche) 68. Bollafton 197. Bunber 34. Sabl ber Blaneten 43. Reitmeffung 154. Benith ober Scheitelpuntt ift ber Buntt bes himmele, welcher fentrecht über bem Beobachter, alfo im Scheitel beffelben, liegt. Es ift ber bochte Bunft bes himmels in Begiebung auf ben borigont, beffen oberer Bol. 36m gegenuber ift ber Rabir, f. b. Benithbiftang eines Sternes ift Die Entfernung beffelben vom Benith, in feinem Sobentreis (f. b.) gemeffen. 48. Biege 59. Birtel 68. Robiacus , f. Ebierfreis. Bugelhalter 59. Bwillinge 62.

#### Berichtigungen.

C. 21, 3. 9 v. u. fait Aud f. Aber. C. 21, 3. 8 v. u. ftatt erhabenen f. erhaberren. E. 23, 8. 6 v. o. ftatt nur f. fie folle nur. Seite 23, 3. 7. v. o. foll fallt weg. C. 23, 8. 10 v. o. fatt nur f. unb. C. 58, 8. 8. v. u. ftatt nur f. nun. C. 76, 8. v. v. ftatt nur f. nun.

#### Sedeunbvierzigfter Brief.

### Rebelfterne.

"Unter ben uns fichtbaren, ben himmelsraum erfullenben Beltforpern giebt es neben benen, welche mit Sternlicht glangen (felbftleuchtenben ober blos planetarifc erlenchteten; ifplirt ftebenben, ober vielfach gepaarten und um einen gemeinschaftlichen Schwerpuntt freisenben Sternen), auch Daffen mit milberem , mattem Rebelfchimmer. Balb ale fcharf begrengte fcheibenformige Lichtwolkien auftretend, balb unformlich und vielgeftaltet über große Raume ergoffen, icheinen biefe auf ben erften Blid bem bewaffneten Auge gang von den Belttorpern verfchieben, die wir in den letten vier Abichnitten ber Aftrognofie umftanblich behandelt haben. Bie man geneigt ift aus ber beobachteten, bieber unertfarten, Bewegung gefehener Beltforper auf bie Exifteng ungefehener gu follegen; fo haben Erfahrungen über die Auflot-Hoteit einer beträchtlichen Rabl von Rebelfleden in ber neneften Beit gu Schluffolgen über die Richt-Erifteng aller Rebelftede, ja alles tosmifchen Rebels im Beltraume geleitet. Mogen jene wohlbegrengten Rebelfiede eine felbflieuchtenbe bunftartige Raterie, ober ferne, eng jufammengebrangte, rundliche Sternhaufen fein : immer bleiben fie fur die Reuninig ber Anordnung bes Beltgebaubes, beffen, mas bie himmeleraume ausfüllt, von großer Bidtialeit." Rosmes 6. 311.

Ueber die Rebelsterne und Lichtnebel habe ich Ihnen bereits im Anhang zum zweiundvierzigsten Brief geschrieben. Die
neuen Entbedungen durch das große Rossesche Telestop gaben
mir dort die Beranlassung. Ich beschränkte mich aber auf die
einfache Schilberung begleitet von einigen Abbildungen, ohne
in weitere Betrachtungen einzugehen; zu denen nun hier aufs
Reue Beranlassung geboten ist.

Lassen Sie mich aber noch einmal mit einer stücktigen Schilberung ber Erscheinungen beginnen. Durch jedes gute Telessop gewahrt man noch außer ber Mischstraße am Sternenhimmel leuchtende Rebel, die sich über große Raume gestaltlos ergießen gleich einer zarten Morgendammerung, aber unveränderlich in ihrer regellosen Form. Anderwärts zeigen sich diese Rebel gestaltet, treisrund, elliptisch, ringsörmig, schweisartig und in mancherlei Formen. Zuweilen tritt in ihnen ein lichterer Rernpunkt hervor, so z. B. in dem elliptischen Lichtmebel im Wallsisch (T. IV. Fig. 2.), welcher sich bei einigen Rebeln mehr und mehr sternartig gestaltet, oder als ein wirklicher Centralstern sichtbar wird (I. III. Fig. 4 und 7). Richt selten werden zwei solcher Rernpunkte in einem Lichtmebel geschen (T. IV. Fig. 4, gleich-

sam ein Weltei mit boppeltem Dotter), welche in einem gegensseitigen Verhältniß zu einander zu stehen scheinen, und wovon manchmal der eine zum vollkommen Stern ausgebildet ift, während der andere an der Grenze zwischen dem Justand des noch gestaltlosen Aethers und der Sternbildung zu schweben scheint (T. III. Fig. 3.) Hie und da zeigt sich ein Lichtsörper, welchen gleich unseren Kometen, auf seiner undekannten Weltsbahn ein langer Streif oder eine fächerförmige Lichtausbreiztung begleitet.

Während in der Regel der mittlere Theil jener freisrund oder elliptisch gestalteten Rebel der hellere, lichtstärfere ist, sich nach außen allmälig matter verlaufend, sinden sich auch einige, welche in der Mitte eine dunkele Lichtleere zeigen, gleich freissoder ellipsenförmigen Lichtringen (T. III. Fig. 3, 5, 7 und 9). Es erinnert das an die wahrscheinlich ringförmige Gruppirung der Sterne in unserem Milchstraßenspstem, aber zugleich an den Ring des Saturn und an den des Jodiakallichtes.

Der Ring bes Saturn wird noch täuschenber nachgeahmt burch einen Lichtnebel im Kopfe bes nördlichen Jagbhundes (T. IV. Kig. 6). Dieser zeigt uns nicht nur zwei bereits von ber Centralmasse abgesonderte Ringe, von denen vermuthlich der innere in einer etwas anderen Ebene liegt als der außere und darum nur theisweise zur Erscheinung kommt, sondern auch einen Rachbarnebelballen, der, wie die Trabanten dem Saturn, dem Hauptnebelgebilde zur Seite steht. Die Wiederholung der Formverhältnisse auf einer ganz anderen Stufe des Maßstades oder der Entwidelung ist hier wirklich sehr auffallend. Auch Fig. 5 (T. IV.) und Fig. 6 (T. III.) haben große Nehnlichkeit mit dem ringumgürteten Saturn, wenn man ihn gerade aus einem Standpunkt in der Ringebene sieht.

Mitten unter ben anberen Rebelsteden und Sternenhausen sinden sich in einigen Gegenden Glanzwesen von ganz besonderer Ratur; es sind das die sogenannten planetarischen Rebel (T. IV. Kig. 1, an der rechten Hand ber Andromeda). Durch ein gutes Telestop gesehen, wird man sie zunächst leicht für Blaneten oder Rometen halten, die man sich durch ihre unversänderliche Stellung überzeugt, daß diese Lichtfugeln zu den Gegenständen des sernen Kirsternenhimmels gehören. Sie zeigen

fich bennoch als runde, scharf begrenzte, matt leuchtende Scheiben wie die Blaneten, nicht als bloße Bunkte wie die Kirfterne.

Wollte man auch annehmen, daß diese Riesenkörper, beren manche weit über eine Winkelminute im scheinbaren Durchmeffer haben, verhältnißmäßig nahe jenseit der Grenzen unseres Sonnenspstemes ständen, nicht weiter entfernt als die nächsten Kirkerne, so würde sich aus ihrem scheinbaren Durchmeffer dennoch ein Umfang berechnen, der den unseres ganzen Sonnenspstemes bis zur außersten Reptunsdahn weit übertrifft. Wie groß müßten sie dann erst sein, wenn sie etwa mehr als um einen Milchesstraßenhalbmeffer entfernt wären?

Dit ber Beftalt, wie mit bem inneren Befen biefer fogenannten planetarifchen Rebelfleden fteben allem Unicheine nach jene zuweilen rundlichen, öftere aber elliptisch langgezogenen Lichtnebelgebilbe in naher Berwandtschaft, von benen häufig zwei ober mehrere fo nabe an einander gefügt find, daß man fie, ebenso wie bie Doppelfterne, als zusammengehörige Spfteme betrachten muß (T. IV. Kig. 3, in ben 3willingen, und T. III. Sig. 10). Gir John Berfchel, ber gleichsam von feiner Rindheit an im Sternenhimmel heimisch war, erfennt in ben Doppel nebeln nur eine andere Form, eine andere Bilbungeftufe ber Doppelfterne an, in ber fich aber in Beziehung auf gegenfeitige Stellung, icheinbaren Abftanb, verschiebene Grabe ber Belligfeit, alles bas wieberholt, was uns bie Beobachtung ber Doppelund Bielfterne vor Augen ftellt. Derfelbe Beweis, welcher fur bas physische (nicht blos optische) Borhandensein ber Doppelfterne aus ber verhaltnigmäßigen Geltenheit eines blos icheinbaren optischen Rabestehens geführt werben fann, gilt für biefe Rebel in noch höherem Grabe. So große, schwache, wenig in ber Ditte verbichtete Rebel, wie g. B. im Sternbilb ber Jagbhunde vortommen, find eingeln viel zu felten, als bag ihre nabe Bufammenordnung eine blos zufällige fein konnte. find überhaupt nur einzelne Striche und Regionen bes Sternenhimmels, in benen Doppelnebel und vielfache vorzugsweise vorkommen. Eine folde Begend ift a. B. bie ber Jungfrau. Ueberbaupt gablte John Berschel 146 Doppel-, 25 breifache, 10 vierfache, 1 funffachen, 2 fechofache Rachbarnebel.

Rechnen Sie zu biefer Mannichfaltigfeit ber Formen noch

jene merkwürdigen Spiralnebel, von welchen T. Hl. einige abgebildet wurden, so werden Sie anerkennen muffen, daß die Mannichfaltigkeit der Formen, welche uns das Teleftop in den Himmelsräumen aufschließt, ebenso überraschend ift als die, welche wir durchs Mikrostop im belebten Wasserropfen wahrenehmen; nur die Größenverschiedenheit ist eine unermestliche.

An der Milchftraße, diesem ringförmigen Lichtstreif, erkannte man zuerst, und vermuthete es schon vor Ersindung der Fernstöhre, daß sie durch eine Anhäusung von unzähligen Sternen gebildet werde. Durch funstliche Schärfung der Sehfrast wurden nach und nach immer mehr jener scheinbaren Lichtgewölke in Sternhausen ausgelöst.

Unter ben ganz ober theilweise aufgelösten Rebein zeigen einige so eigenthumliche außere und innere Formen, daß sie badurch von ganz besonderer Wichtigkeit für die Beurtheilung werden.

Je mehr bie Instrumente ber Beobachtung fich vervollfommnet und unfere Sehfraft funftlich geschärft haben, um fo mehr ber früher homogen erscheinenben Lichtnebel sind, wie gesagt, aufgelöft, b. h. als Anbaufungen von Sternen erfannt, um fo mehr find freilich auch wieber neue, augenblicklich unlösbare Lichtnebel, entbedt worben. Es ging bamit wie mit ben Untersuchungen burche Mitroftop, ja wie mit ben Fortschritten ber Raturwiffenschaft überhaupt: Die alten Rathfel werben geloft. aber fogleich zeigen fich neue. Der Horizont unferer Erfenntniß rudt ftete weiter, aber es bleibt ein Sorizont, ber Unbegrengtes uns verbirgt. In biefem befonberen Falle ift jeboch bas Reugefundene bem naber Erfannten zum Theil fo analog, bas man wohl berechtigt ift, aus diefem auf jenes zu schließen. Als noch feiner jener matten Lichtnebel, bie an bestimmten Stellen bes himmels mahrgenommen werben, burch Bergrößerung als eine Unhäufung von Sternen erfannt worben, mar es gang naturlich, fie alle fur Bilbungen besonberer Art zu halten, gang abweichenb von ben anberen himmelsförpern. Rachbem aber einmal einige vor bem raumburchbringenben Fernrohre fich in Sternhaufen aufgeloft hatten, lag es wieber nabe, fie alle mir für folche Anhaufungen zu halten. Go einfach blieb inbeffen bie Analogie nicht; biefelbe ftartere Bergrößerung, welche einige auflöste, zeigte nicht nur neue unauslöstiche, vielleicht in größerer Ferne, sondern an anderen auch gewisse Eigenthümlichkeiten, welche auf bedeutende Berschiedenheit ihrer Ratur schließen lassen. Berhältnismäßig leicht erklärdar mögen die elliptischen Rebel oder die ringförmigen, auch allenfalls die Doppelnedel sein. Iene können linsensörmig gestaltet, und, von der scharfen Seite gesehen, und deshald elliptisch erscheinen, eine ringförmige Andaufung der Sterne ist auch in unserem Wilchstraßenspstem durch manche Umstände angedeutet, und für die Doppelnedel haben wir mindestens eine Art von Analogie in den Doppelsernen kennen gelernt. Alle diese besonderen Formen können daher nicht hindern, auch die mattesten Lichtnedel einstweilen für Weltsinseln zu halten, ungefähr entsprechend der, welcher unser Sonsnenspstem angehört, und deren entsernteste Grenzen vielleicht durch die Wilchstraße angedeutet werden.

Was aber sollen wir zu ben sogenannten planetarischen Rebeln sagen, sowie zu jenen, welche einen centralen Hauptstern zu umgeben scheinen, und was endlich zu benen, welche eine spiralförmige innere Structur zeigen? — Fänden sich diese Formen nur einmal am ganzen Himmel, so möchten sie allensfalls für zufällig, b. h. nur durch unseren augenblicklichen Standpunkt im Weltraum bedingt, gehalten werden, da sie sich aber mehrsach wiederholen, so ist eine solche Auslegung nicht zulässig.

Iene planetarischen Rebel bestehen, wie wir sahen, aus einer gleichmäßig erhellten Fläche mit scharfer Umgrenzung; diese Form der Erscheinung ist durchaus nicht zu erwarten von einem aus weiter Weltserne gesehenen Sternhausen, sie ist auch nicht anasiog den die jeht aufgelösten Rebeln, und was am wichtigsten: noch keiner dieser planetarischen Rebel konnte die jeht in Einzelsterne ausgelöst werden. Diese Umstände sprechen dafür, daß sie eigenthümliche Bildungen sind, über deren mahre Natur aber noch gar nichts Räheres besannt ist. Der Hopothese ist hier ein weiter, wenn auch unfruchtbarer Spielraum eröffnet.

Sind die Centralsterne, ober die gleichsam burch Lichtfäben mit ihnen verbundenen Begleitsterne mancher Rebel, ihnen wirklich zugehörig? ober stehen sie nur zufällig vor ihnen? Die öftere Wiederholung biefes Falles am himmel, so wie jene

verbinbenden Lichtfaben (Taf. III. Fig. 6.) sprechen für mabre Bugehörigfeit. Gine fo immenfe Central - ober Begleitfonne ift awar gegen bie Analogie unferes Milchftragenfpftemes, wenn wir die Rebel für ahnliche Beltinfeln, wie fle, aber weit jenseit ber unferen, halten follen; aber einestheils ichließt bas bie Möglichfeit feineswegs aus, und anderentheils fann man auf bem gegenwartigen Standpunite ber Beobachtung burchaus nicht behaupten, bag beshalb iene Centralfterne außerorbentlich viel größer fein mußten, als bie meiften übrigen fichtbaren Kirflerne. Es find mehrere Ralle benkbar, bie bas unnothig machen. Sie fonnen felbft wieber aus besonders bichten Anbaufungen von Gingelfternen besteben, ober fie fonnen als Centralforper fleinerer Gruppen unserem Milchftragenspftem jugeborig, nicht außerhalb beffelben und ihm entsprechent, nur von einer Bielgahl befonbere fleiner Rirfterne umgeben fein. Seitbem man in unferem Sonnenspftem bie Gruppe ber fleinen Planeten naber tennen gelernt hat, seitbem es mahrscheinlich geworben ift, bag bie Sternschnuppen einer ringförmigen Bone von fehr fleinen Simmeleforpern angehören, und bag bas Bobiafallicht von einer vielleicht abnlichen Bone herrührt, liegt eine folche Deutung burchaus nicht außerhalb ber Grengen aller Analogie.

Die größte Schwierigkeit ber Deutung bieten aber jebenfalls iene wunderbaren Spiralnebel und bie rabialftrahligen bar, beren Bau querft burch bas Roffe'sche Teleftop erfannt murbe Taf. III. Fig. 1 und 2). Bestehen biefe Rebel aus einzelnen Simmeleforvern, beren Bereinigung nur wegen großer Ferne als Lichtnebel erscheint, bann follte man nach ben überall im Weltraum gultigen Geseten ber Bewegung vermuthen, bag biefe Rorper nicht rubten, vielmehr wie in unserem Sonnen : und Milchftragenspftem, je nach Maffe und Lage, eine unter fich ungleiche Bewegung batten. Bewegten fie fich aber in folder Beife, wie konnten fie bann burch ihre augenblickliche Stellung nicht nur einmal, fonbern in mehreren Beifpielen, bie in gewiffem Grabe regelmäßige Form von Spirallinien hervorbringen? biefe beutet jebenfalls eine gang befonbere Ratur an. Braend eine regelmäßige Form bes inneren Baues, mit Ausnahme ber concentrisch ringformigen, wurde nur bei einem in gewiffem Grabe feften Syftem von Sternen bentbar fein. Das gange

System mag sich bewegen, wie es will, ohne baburch einen Einstuß auf jene innere Structur zu haben; benken wir uns aber alle Theile eines aus unzählbar vielen Himmelskörpern bestehenden Sternhausens selbstständig bewegt, wie in den uns etwas näher bekannten Weltkörpersystemen, so ist eine dauernde regelmäßige Anordnung, welche andere als ringsörmige Linien für den sernen Beschauer zur Erscheinung kommen lassen könnte, geradezu unmöglich, denn die Linien des einen Momentes müßten im nächsten schon gänzlich verschoden seine. Diese spiralförmigen wie die gleichsam in Lichtsäden ausstrahlenden Rebel (Tas. III. Fig. 3, 4, 6, 7, 8 und 10) sind insofern noch ganz ungelöste, aber höchst interessante Probleme.

Gar oft ist falschlich versucht worden, das noch minder Erfannte zur Erflärung bes mehr Erfannten zu benuten. In dieser Weise hat man Rebel und Rebelsterne als entstehende Sterne gedeutet und somit durch sie die Entstehungsgeschichte der Weltförper zu erstäutern gesucht. Seitdem man aber erfannte, daß mindestens ein großer Theil der Lichtnebel in Wahrheit aus Anhäufungen von Sternen besteht, ist jene Deutung mehr und mehr in den Hintergrund getreten. Es hat sich immer entschiedener gezeigt, daß erst noch viel Genaueres über die Natur, (innere Bewegung) Aenderung und womöglich auch Entsernung dieser räthselhaften Erscheinungen des gestirnten Hinteren wird, ehe es erlaubt sein wird, einigermaßen haltbare Bersmuthungen darauf zu begründen. Bis dahin müssen wir die thatsächlichen Beobachtungen, die Ungleichheiten der Formen hinsnehmen, wie sie sind, oder vielmehr wie sie erscheinen.

#### Siebenunbvierzigfter Brief.

# Gruppen ober Spfteme ber Beltforper.

"Bon ber Erifteng buntler planetarifder Rorper, welche um andere Firfterne treifen, haben wir bisber feine Directen Beweife. Die Gomache bes reflectirten Lichtes murbe folde Planeten, Die fcon (lange vor Lambert) Repler um jeben Figftern vermuthete, hindern uns je fichtbar ju merben. Benn ber nachfte Firftern, a Centauri, 226000 Erdweiten ober 7523 Reptunsweiten ; ein fich febr weit entfernenber Romet, ber von 1680, weldem man (freilich nach febr unficheren gundamenten) einen Umlauf bon 8800 Jahren gufdreibt, im Aphel 28 Reptunsmeiten von unferem Connentorper abfteht : fo ift die Entfernung des Firfternes a Centauri noch 270 Mal größer als unfer Sonnengebiet bis jum Aphel jenes fernften Rometen. Bir feben bas reflectirte Licht bes Reprun in 30 Ertweiten. Burben, in tunftig au couftruireuben machtigeren Teleftoven, noch brei folgenbe, binter einander ftebende, Blancten erfannt, etwa in der Berne von 100 Erdweiten : fo ift bies noch nicht ber 8. Theil ber Entfernung bis jum Aphel bes genannten Rometen ; noch nicht der 2200. Theil der Entfernang, in welcher wir das reflectirte Licht eines etwa um a Centauri freisenben Trabanten teleffopifch empfangen follten. 3ft aber überbaupt bie Annahme von Rirftern-Trabanten fo unbedingt nothwendig? Benn mir einen Blid merfen auf die nieberen Barticular-Spfteme innerhalb unferes großen Blanetenfpftems ; fo finben wir, trop ber Analogien, welche bie von vielen Trabanten umfreiften Blaneten barbieten tonnen, auch andere Blaneten : Derent, Benns, Mart, Die gar feinen Erabanten baben. Abftrabiren wir von bem blos Moglichen und befdranten uns auf bas mirflich Erforfchte, fo merten mir lebbaft bon ber 3bee burchbrungen : bag bas Connenfpftem, befonders in ber großen Bufammenfegung, welche Die letten Jahrzehnte und enthullt haben, bas reichte Bild gemabrt von ten, leicht zu erfeunenben, unmittelbaren Begieb. ungen vieler Beltforper ju einem einzigen." Rosmos €. 372.

Sie finden in dieser Stelle Zahlen, die nicht Zedem sogleich eine anschauliche Idee von der Größe der Unterschiede zu geben vermögen; lassen Sie mich darum versuchen jene Größen, welche durch die Zahlen ausgedrückt werden, mit einigen irdisschen zu vergleichen. Sie kennen wohl das freundliche Städtschen Gotha im Herzen Deutschlands. Der größte Durchmesser dieses ziemlich abgerundeten Ortes mit all den lieblichen Gartenhäusern, die ihn umgeben, mag etwa 1/8 Meile bestragen, wir werden wenigstens nicht sehr fehlen, wenn wir ihn so annehmen, und auf absolute Genauigkeit kommt es bei diesem Vergleich überhaupt nicht an. Gotha mag nun einmal unser ganzes Sonnensystem vertreten, so weit es die jest bestannt ist, d. h. wir denken uns, daß sein äußerer Umsang den Umsang der Reptunsbahn darstelle; — in welcher Entfernung,

auf ber Erboberfläche gemessen, werden wir dann ben nächsten Firstern zu suchen haben? — 470 Meilen von Gotha entsernt, also etwa am asiatischen Abhang des Ural, oder bei Teheran in Persien, und dessen Planetenspstem, wenn er überhaupt ein solches besitzt, wurde dann auch höchstens etwa den Umfang von Esaterinendurg oder Teheran erreichen. — Dazwischen tennen wir saft gar nichts, es ist für uns ein leerer Raum.

Satte ich Berlin als Connenfpftem einfegen wollen, bann wurbe, wegen feines großen Durchmeffers, fein Ort auf unferer Erbe weit gemug entfernt fein, um bie nachfte Sonne zu vertreten. Wohl mag man fragen, wozu biefer ungeheure mufte Beltraum zwifchen ben Ginaels fpftemen? Banbeln in ihm feinerlei himmelsforper auf vorgezeichneten Bahnen? - Jener Romet von 1680, beffen große Bahn mur febr unficher bestimmt ift, wurde auf feinem Bege auch nicht viel von Gotha aus über Erfurt hinaustommen, und ba wurbe er wohl ficher noch feinem Kometen von Teheran bie Sand bieten können, wenn biefe nicht etwa viel weiter wandern als er, und fehr unwahrscheinlich ift es, bag irgend einer ber auf noch gang unbefannten Wegen wanbelnben Rometen unferes Syftemes irgend eines ber benachbarten Sonnenspfteme burch jene einsamen Beltftreden besuche. Also felbft fur jene fleinen Bagabunden bes Weltraumes erscheint ber Zwischenraum gang unnöthig groß.

Solche Fragen über ben letten 3wed ber Dinge find aber meist fruchtlos und unbeantwortbar; von einer Raumverschwendung kann überhaupt nicht die Rebe sein, da ber Raum endlos ift, mag sich unsere menschliche Vorstellung noch so sehr strauben gegen unbedingte Schrankenlosigkeit; Grenzen des Raumes sind eben so wenig denkbar, als das Unbegrenzte sich deutlich vorstellen läßt, jede Grenze wurde die Frage bedingen: was ist nun dahinter?

Berlangt man indeß im vorliegenden Falle durchaus einen 3weck, so läßt sich dieser weite Abstand allerdings als eine nothwendige Bedingung für die Selbstkändigkeit des Sonnenssystemes bezeichnen. Gegenwärtig gleichen sich die Attractionswirkungen der Fixsterne auf die Einzelkörper des Sonnensystemes durch ihre Ferne und Allseitigkeit gegenseitig ungefähr aus. Wären einige Fixsterne in viel geringerer Entfernung vorhans

ben, als es ber Fall ift, so würden biese einen bedeutenden Einstuß auf die inneren Bewegungen des Systemes ausüben, sie würden die Bahnen der Planeten und Kometen bedeutend modisiciren, die Selbstständigkeit des ganzen Systemes wesentlich beschränken, womit natürlich nicht behauptet werden soll, daß das nicht eben so gut ein benkbarer, oder daß es ein abssolut unzweckmäßiger Justand sein würde. Roch mehr aber müßte eine dichtere Sternvertheilung die großen Bahnen der Sonnen selbst verwickeln, die sie mit ihrem Gesolge zurücklegen.

Die andere Frage, welche in der vorstehenden Stelle berührt wird, ob nämlich auch die anderen Firsterne, ähnlich wie umsere Sonne, ihre Planetenspsteme haben? ift, wie Sie sehen, eine eben so mussige, als die nach dem Rupen des Raumes, oder nach seinen Grenzen.

Inbessen bieten bie Systeme von Doppelsternen und vielsfachen, und namentlich bie, in welchen einer ber mächtig wirskenben Körper unsichtbar ist, benn boch gewisse nachweisbare Analogien, welche an die Einrichtungen unseres Sonnensystemes erinnern. Der Unterschied besteht in letterem Falle, wo ein bunkler großer Weltkörper einen leuchtenden begleitet, in der That nur im Berhältniß gegenseitiger Größe.

Die Gesete ber Bewegung zeigen, wohin wir sie verfolgen mögen, keine Ausnahmen; auch gewisse Analogien ber Berbindung von himmelskörpern mögen sich vielfach wiederholen, aber bennoch sind ber Mannichfaltigkeit bes Speciellen in biesem wie in jedem anderen Gebiet ber Ratur keine Grenzen geset, und jene allgemeinen Bewegungsgesete find geeignet, unter ben verschiedenartigsten Modisicationen zu wirken.

Bir find beshalb burchaus nicht berechtigt aus ben von unserem Weltstandpunkte aus uns zufällig bekannt geworbenen Formen und Verbindungen von Himmelskörpern auf die überhaupt bestehenden zu schließen. Die Formen und Verbindungen, die wir mehr ober minder wirklich kennen, sind folgende:

- 1) Die Umkreisung unserer Sonne von einer Anzahl im Bergleich zu ihr ungleich viel kleineren himmelskörpern ohne beutliche eigne Leuchtkraft; biese zerfallen in
  - a) große Planeten mit weiten Abftanben,
  - b) fleine Blaneten, beren Bahnen eine Gruppe bilben,

- c) problematische Körper, die zuweilen als Sternschnuppen ober Feuerkugeln von der Erbe aus sichtbar werben, ober selbst als Meteorsteine auf sie niederfallen, und von denen ein Theil, ähnlich den kleinen Planeten, in treisende Ringe zusammengedrängt zu sein scheint,
- d) bie noch zweiselhaftere Substanz, beren gleichsam plas netarischer Ring (etwas ähnlich im Bergleich zur Sonne wie ber Ring bes Saturn zu biesem) vielleicht bas 30s biakallicht veranlaßt,
- e) Kometen, burch geringere, weniger bichte Maffe, andere Bahngestalt, oft auch burch einen leuchtenben Schweif von ben Planeten verschieben,
- f) Monde, welche einige ber Planeten und mit ihnen bie Sonne umtreisen,
- g) ber Ring bes Caturn;
- 2) die gegenseitige Umfreisung ber Doppelfterne ober ber mehrfachen;
- 3) bie Gruppirung ber uns beutlich erkennbaren Firsterne zum Milchstraßenspsteme (unserer Weltinsel) wahrscheinlich mit concentrischen Ringen ftarterer Anhaufung. Analog find vielleicht die meisten der fernen abgerundeten elliptischen und zum Theil ringformigen Lichtnebel oder Sternhaufen;
- 4) bie planetarifchen Rebel;
- 5) bie Rebel mit Centrals ober Begleitsternen;
- 6) bie Doppelnebel;
- 7) bie Spiralnebel;
- 8) bie gang unregelmäßigen Rebel.

Wie unbestimmt und wenig bekannt noch biese letteren fünf Weltkörperverbindungsformen sind, habe ich Ihnen bereits im vorigen Briese zu zeigen gesucht. Auf die Formen unsers Sonnenspstems werden uns die später zu besprechenden Stellen des Kosmos vielsach zuruckführen.

Aber wer vermag zu behaupten, bamit sei ber Reichthum, bie Mannichsaltigkeit bes Sternenhimmels erschöpst, wer könnte solche Behauptung jemals auf ben augenblicklichen Zustand einer Wiffenschaft gründen wollen? Ganz neue Ordnungen der raumlichen Vertheilung bes Stoffes im Weltraume können sich zu-

Digitized by Google

fünftiger Forschung eröffnen, wie in ber That die Doppelsonnen und manche der berührten Rebelformen vor 100 Jahren noch durchaus unbekannt waren.

#### Achtunbvierzigfter Brief.

# Ueberficht bes Connenfpftemes.

"Das Connengebiet umfast nach bem Infand unferer Kenniniffe am Schlut bes halben neungehnten Jahrhunderts, und wenn man die Planeten nach Abständen von dem Centralforper ordnet:

23 hauptplaneten (Mercur, Benns, Erde, Mars;
- Flora, Bictoria, Befta, Iris, Metis, hebe, Parthenope, Irene, Aftia, Egeria, Eunomia, Juno, Geres, Pallas, hogica; Jupiter, Saturn, Urasnus, Reptun;

21 - 23 Erabanten (einen ber Erbe, 4 bes Jupiter, 8 bes Saturn, 6-8 bes Uranus, 2 bes Reptun);

197 Kometen, deren Bahn berechnet ift: darunter 5 innere, d. h. solde, deren Aphel von der äußersten Blanetenbahn, der des Reptun, umscholffen ift; sodann mit vieler Bahrscheinlichkeit: den King des Thier-treislichtes, vielleicht zwischen der Benus- und Marsbahn liegend, und nach der Meinung vieler Beobachter: die Schwärme der Meteor-Kersiben, welche die Erdbahn vorzugsweise in gewissen Bunten schneiden."

Rosmos S. 376.

Die Erganzung, welche in Folge neuer Entbedungen am Schluffe bes Banbes vom Berfasser bes Rosmos bemerkt ift, habe ich mir erlaubt in biese Stelle einzurucken, zu ber Sie mir hier nun einige Bemerkungen gestatten mögen. Seitbem hat aber Caspari in Reapel am 17. Marz abermals einen neuen Blaneten entbedt.

Es ift verhaltnismäßig nur eine fehr kleine Zahl von himmelstörpern, welche wir als unfer Sonnenspftem aus ber unermeßlichen Sternenwelt ausscheiben, weil fie ein in fich, in gewissem Grabe, abgeschlossenes System bilben.

Laffen Sie uns zunächst einen flüchtigen Blid auf bie allegemeinsten Eigenthumlichfeiten eines solchen Systemes werfen. Unfer Sonnenspstem ist eine Gruppe von Welttörpern, die einen materiell übermächtigen, allseitig Licht und Wärme ausftrahlenben Centralförper — die Sonne — umfreift, in vorherrschend elliptischen Bahnen, beren Richtung fast bei allen einzelnen über-

einstimmt, und beren Lage sich einer mittleren Gbene nahert, ber Art, daß die Summe bieser Bahnen, als seste Reisen gesdacht, einen sehr pkatten scheschenförmigen Raum einnehmen wurde. Alle diese Bahnen sind in gewissem Grade von einander abhängig, und während die Bewegungen der Hauptglieder des ganzen Systemes, im Großen betrachtet, nur von der Sonne abhängig zu sein scheinen, zeigt sich bei genauerer Untersuchung eine überall und durchaus gegenseitige Einwirkung, der Art, daß kein Glied des ganzen Systemes irgend eine Bewegung machen kann, ohne dadurch in gewissem, freisich sehr verschiedenem Grade auf alle anderen einzuwirken. Dadurch entsteht neben der einfachen Grundsorm der Hauptbewegungen eine sehr große Mannichsaltigkeit kleiner, meist periodischer und oft sehr complicirter Absweichungen von dieser Grundsorm.

'Ueber biefe gegenfeitige Abhangigkeit ber Theile eines Sysftemes fpricht fich Sir 3. herfchel in folgenber Weise aus:

"Benn irgend ein Theil eines Spftemies, beffen Glieber materiell ober burch wechselfeitige Attraction verbunden find, burch irgend eine beständige Einwirfung, welche entweder in ber Conflitution bes Spftemes beruht, ober außerhalb beffetben ihren Urfprung hat, in ben Buftanb einer regelmäßigen periobischen Bewegung verfest wirb, fo pflangt fich bieft Bewegung als Birtung burch bas gange Spftem fort, und wirb jebes Blieb beffelben in eine gleichmäßige periobifche Bewegung verfegen, entfprechend bergenigen, welche bie Urfache bilbet; boch ift es nicht nothig, bag bie Maxima und Minima biefer Bewegungen alle ber Zeit nach jufammenfallen. Das Spftem fann babei gunftig ober ungunftig für eine folche Uebertragung ber periobifchen Bewegungen conftituirt fein, ober gunftig in einigen Theilen und ungunftig in anberen; und je nachbem bas Gine ober bas Unbere ber Rall ift, wird bie abgeleitete Bewegung ihrer Große nach wahrnehmbar ober unwahrnehmbar, und im ersteren Falle vielleicht sogar beutlicher in ihren Wirkungen als in ihrer Urfache fein."

Sonne, Monb und Sterne mar bie erfte und altefte unterscheibende Bezeichnung für bie Weltforper, bie man von der Erbe aus am himmel glanzen fleht. Lebiglich die Größe und Lichtstatte ihrer Erscheinung veranlagte zu dieser Unterschei-

Digitized by Google

bung, und es war ganz natürlich, bag man zunächst alle bie leuchtenben Buntte, bie Sterne, welche außer ber Sonne und bem Monbe am Simmel fichtbar find, für unter fich gleichartig hielt. Die ungleiche eigene Bewegung, unabhangig von bem angenommenen allgemeinen Umschwung bes himmels, welche man an einigen Sternen wie an Sonne und Mond beobachtete, veranlagte fpater biefe ale Blaneten von ben Firfternen gu unterscheiben, beren gegenseitige Stellung fich nicht merkbar veranbert. Aber bie unterscheibenbe Erfenntnig ber Simmeleforper erweiterte fich fort und fort. Bu ben Kirfternen und Blaneten famen bie Rometen ober haarsterne, und weit fpater, jum Theil erft in allerneuester Zeit, Die Monde ber Blaneten jenseit ber Erbbahn, bie Schwarme ber Meteor - Afteroiden und ber Ring bes Thierfreislichtes. Die uns nachfte Gruppe von Simmelsforpern warb immer bestimmter von ben weit entfernten gesonbert, bas Sonnenspftem als etwas Selbftfanbiges aus bem gabllosen Seer ber übrigen Gestirne ausgeschieden, bis man endlich erfannte, bag fein Centralforper ungefähr auf gleicher Rangftufe ftebe mit allen übrigen Firfternen.

Das ift ber naturgemäße Berlauf alles Erfennens burch Beobachtung; wie fehr aber bie blofe Beobachtung taufchen tonne, wie vieldeutig fie oft ift, wie wenig fie fur fich allein ohne forgfältige Rritif und Theorie geeignet ift, eine richtige Renntniß von ber mahren Ratur ber Dinge hervorzurufen, bavon giebt uns die vorcopernicanische Lehre vom Sonnenspftem ein treffliches Beispiel. Die Beriodicitat in ben Bewegungen ber Blaneten, ihre veränderlichen Stellungen zur Sonne waren hinreichend genau befannt, um bie Wieberfehr ber meiften Ericheinungen in biefem Gebiet vorher zu bestimmen, und bennoch hielt man bie Erde für ben Mittelbunkt ber Belt, um ben fich Alles brebe; felbft bie übermächtige Conne mußte fich nach jener Annahme bazu bequemen, auf einem ungeheueren Wege bie Erbe täglich zu umfreifen. Bas lag aber auch naber als biefe Bermuthung, ba man bie Sonne, ben Mond und bie Sterne täglich biefen Weg um bie Erbe wirklich jurudlegen fab, um bie Erbe, bie, wie ja Jeder fühlen fonnte, flets gang ruhig auf ihrer Stelle blieb. Gegen fo handgreifliche, von ber taglichen Erfahrung gebotene Beweise angutampfen war feine Rleinigfeit,

ŧ

ı

١

İ

ı

um fo mehr, ba in biefer Weltstellung ber Erbe eine Art Beporzugung ihrer Bewohner, ihrer menschlichen Beberricher zu liegen schien. 216 man bem Ronig ber Sandwich-Inseln Libos Liho begreiflich machen wollte, bag bie Erbe rund fei und fich umbrebe, antwortete er: "bas laffe ich mir nicht fagen, so lange ich bort bie Infel Laina jeden Morgen auf berfelben Stelle liegen febe." Der einsame Despot bielt fich naturlich fur ben Mittelpunkt jeber Bewegung, und wenn fich bie Erbe umbrehte, fo tonnte fie fich nach feiner Deinung naturlich nur um feinen Standpunkt breben. In biefer Beife haben Renfchen von je ber gebacht, ober wenigstens eine große Reigung baju gehabt fo zu benfen. Gine burchaus funftliche Theorie suchte es moglich zu machen, alle bis babin beobachteten Erscheinungen, tros ber völlig irrthumlichen Grundlage bes gangen Spftems, ju erflaren, bie mahren Abftanbe ber einzelnen Rorper fannte man nicht und konnte fie nicht kennen, eben wegen bes Irrthums über die Art ihrer Bewegung, man tannte nur bie scheinbare Form ihrer Bege, Die scheinbaren Bergögerungen ober Befchleunigungen ihrer Bewegung im Bergleich zu ben in ihrer gegenfeitigen Stellung unveranberlichen Kirfternen. Much bie Lichtphasen ber unteren Planeten waren noch nicht befannt, ebenfo wenig, als die Berfinsterungen in den Mondspftemen bes Juviter und Saturn. Bas jest ftreng logisch erwiesen ift, bie Rotation und die Bahnbewegung ber Erbe, war bamals nach allem Augenschein im bochften Grabe unmahrscheinlich, es geborte bie Beiftedicharfe eines Copernicus und Gallilei bazu, um ben Irrthum zu finden. In der That es ift bies eins der fchlagenoften Beispiele bafur, wie wenig auf ben erften Augenschein au geben ift, wie wichtig es ift, alle beobachteten Erscheinungen in gegenseitige logische Berbinbung zu bringen und erft nachbem bies befriedigend gelungen, ben Gegenstand für wirklich erkannt au balten. 3ch muß Sie hier an ein abnliches Beifpiel aus einer anberen Raturwiffenschaft erinnern.

Man hatte unzählige Male beobachtet, baß ihrer ganzen Ratur nach beutlich vom Meere abgelagerte, Muscheln enthaltenbe Gesteinsschichten sich in verschiebenen Sohen über bem gegenwärtigen Meeresspiegel auf bem Festlande vorsinden, was war num ba natürlicher als vorauszusehen, daß das Meer einst

überall viel höher geftanben, baß es überhaupt mehr Baffer auf ber Erbe gegeben habe? - und boch hat auch in biefem Kalle eine genauere Untersuchung aller Umftanbe, fowie bie Berudfichtigung ber gegenwärtigen Borgange gezeigt, bag es feinedweges fo gefchehen fein tann, bag in ben meiften biefer Kalle nicht bas Niveau bes Meeresspiegels, sondern bas bes feften Landes fich verandert hat, daß biefes gehoben ift, und felbft ba, wo man wirflich eine allgemeine Aenderung im Riveau bes Bafferipiegels anzunehmen bat, ift biefe erft bedingt worben burch vielleicht weit entfernt liegenbe Sebungen und Sentungen bes Meerbobens, es war fein urfprungliches Steigen ober Sinfen bes Meeres. Man fann wohl behaupten, ber blose Augenschein ift ftete trugerisch, so lange bie baburch bebingten vermeintlichen Wahrheiten nicht vollständig unter fich und mit allem bereits Erfannten barmoniren - fich als naturaefenlich richtig erweisen.

Es ift wohl nicht unintereffant, mit ber erfannten Anordnung und Bemegung ber Rorper unferes Sonnenfpftems bie Unfichten zu vergleichen, welche vor Covernicus barüber bie berrichenben waren. obwohl Ariftarch von Samos ichon eine viel richtigere Anficht von ber Cache ausgesprochen hat, Die aber feine Anertennung fand. Dberfte Grunbfage jener vorcopernicanischen Unfichten maren: Die Erbe ift Mittelpunft ber Welt und um biefelbe bemegen fich alle anberen Simmeleforper in Rreifen. In ein eigentliches Suftem brachte bie Simmelbericheinungen querft Btolemaus in feiner usyahn ovragic, welches Werf gewöhnlicher unter bem grabischen Titel Almageft befannt ift. Rach Btolemaus fteht bie Erbe in bem Mittelpunkte von 11 concentrischen Rreisen ober Spharen (Sohlfugeln) ftill, und die Blaneten bewegen fich in ber Peripherie biefer Kreise fo, bag in bem erften, fleinften ober ber Erbe nachsten Rreise ber Mont einher geht, mabrent in ben feche folgenden immer weiteren Kreisen fich Mercur, Benus, Conne, Mars, Jupiter und Saturn bewegen. Beis tere fannte man noch nicht. Ueber bem Rreife Saturns, ber bie fiebente Sphare bilbet, nabm er eine achte an, in welcher alle Kirfterne sich bewegen sollten. Eine neunte und zehnte brauchte er, um die Bhanomene ber Bracession zu erklaren, und eine elfte enblich, bie unter bem Ramen bes primum mobile

alle anberen umschloß, hatte die Bestimmung, alle 10 inneren Sphären, in welchen jeder der genannten 7 himmelskörper versmöge seiner ihm eigenthümlichen jährlichen Bewegung gen Ost ging, gemeinschaftlich jeden Tag von Ost nach West um die ruhende Erde zu bewegen. Diesem Impulse solgt nach ihm also auch die vierte Sphäre mit der Sonne und dadurch entssteht Tag und Racht. Um aber zugleich den Wechsel der Jahreszeiten in beiden Erdhälsten nicht unerklärt zu lassen, war es nöthig der Sonne innerhalb ihrer Sphäre noch eine eigenthümliche schraubensörmige Bewegung von jährlicher Periode zuzuerkennen.



Schon ben ägyptischen Astronomen balb nach Btolemaus siel es aber auf, daß man Mercur und Benus nie der Sonne gegenüber (in Opposition mit berfelben, b. h. auf der eigentslichen Rachtseite der Erde) sieht, sie suchten baher das System so abzuändern, daß sie den Mond, die Sonne, Mars, Jupiter und Saturn in immer größeren Kreisen, als zwor, um die in dem gemeinschaftlichen Mittelpunkte ruhende Erde einher gehen ließen, die beiden unteren Planeten aber in anderen kleineren Kreisen, beren Mittelpunkt die Sonne ist, um diese bewegten. Auf diese

Beise entstand das sogenannte ägyptische System, in welchem die Sonne der Mittelpunkt der Bewegung für Mercur und Benus ift, diese aber mit allen anderen Planeten sich um die Erde bewegt.

Auch Italiens großer Dichter Dante hat sich in seiner göttlichen Komödie viel mit astronomischen Problemen beschäftigt und zugleich der Hölle wie dem Fegeseuer ihre bestimmten Stellen im Erdensystem angewiesen. Im Allgemeinen solgte er den Ansichten des Ptolemäus. Er dachte sich die Erde im Mittelpunkte der Welt, umkreist von Mond, Mercur, Benus, Sonne, Mars, Jupiter und Saturn. Darauf solgt nach ihm der Firsternhimmel und das primo modile. Zwischen Mond und Erde ein Feuerhimmel. I. R. Bahr hat zu seinen Borträgen über die berühmte Dichtung die vorstehend copirte Zeichenung von diesen astronomischen Borstellungen Dante's geliesert, auf welcher Sie zugleich die trichtersörmig die zum Mittelpunkt der Erde eingebohrte Hölle, das Fegeseuer und den Weg von diesem in die Hölle bemerken werden.

### Reunundvierzigfter Brief.

# Durchmeffer ber Sonne verglichen mit anberen Größen.

"Der mahre Durchmeffer ber Sonne ift 192,700 geogr. Reilen, ober mehr benn 112 mal größer, als ber Durchmeffer ber Erte." Rosmos S. 330.

Es ist stets schwer, sich eine beutliche Ibee von Größen zu machen, die alles gewohnte, alles übersichtliche Raß bei weitem übertreffen; selbst die bezeichnende Bemerkung, daß die Bahn des Mondes um die Erde Raum genug in dem Körper der Sonne sinde, wird nicht genügen, um eine solche Borstellung recht lebendig zu machen. — Lassen Sie mich deshalb auch hier wieder einen geographischen Bergleich versuchen.

Denken wir ums, daß Dreeben mit dem Durchmeffer von etwa einer halben Meile die Erbe barftelle, ober vielmehr einen Durchschnitt derselben, wo wird dann der Umfang des Sonnen-törpers hinfallen, wenn wir uns benselben um den Mittelpunkt

Dresbens auf eine ganbfarte gezeichnet benfen? - Roch mehrere Meilen jenfeit Berlin, Liegnit, Bilfen und Beimar. 3ch hoffe, baß fich ein folder Bergleich lebhafter einprägt als bloke Bablenwerthe, so wenig genau er auch fein mag. Ift es nun bei folchem gegenseitigen Berhaltnis, einer einzelnen Stadt gegen ein Land, mehr ale viermal fo groß wie bas Königreich Sachfen, ju verwundern, wenn ber Gravitationseinfluß ber Erbe gegen Die Sonne verschwindend flein ift, verglichen mit bem, welchen die Sonne auf die Erbe ausübt, obwohl ihre Dichtigfeit im Bangen nur ungefahr 1/4 fo groß ift, wie bie ber Erbe? 3ft es, wenn man einmal bie Gefete ber Schwere fennt, noch zu verwundern, daß ber Schwerpunkt ber Sonne burch bie Stellung ber Erbe nur um ein Minimum verrudt wird, wahrend umgefehrt ber ber Erbe bie Sonne ftets in weiten Bogen umtreisen muß? Freilich gehört jur Beurtheilung biefer letteren Umftanbe außer ber Renntniß bes Bolumens auch noch bie ber specifischen Schwere ober Dichtigfeit, bie ich im nachften Brief weiter besprechen werbe. Denn mare ber Sonnenforper nur ein Basball von außerft geringer Dichtigfeit, fo murbe es bei einem gewiffen Grabe ber Dunne ober Leichtigfeit feiner Cubftang möglich, baß bie gegenseitige Wirfung beiber Rorper tros ihrer außerorbents lichen Größenverschiebenheit ungefahr im Gleichgewicht ftanbe, und bann wurden fich Conne und Erbe wie gleich maffenhafte Doppelfterne gegenseitig umtreifen, b. h. fie murben fich beibe unaefahr um ben Mittelpunft ihres Abstandes von einander fcmingen, infofern nicht Menberungen biefer einfachen Bewegungsform burch anbere Simmeleforper bebingt wurden. Es wurde bas ein ahnlicher Fall fein, als wenn etwa eine Platinkugel und eine Rugel von Connenblumenmart, beibe von gleichem absoluten Gewicht und folglich fehr ungleich groß, an beiben Enben eines Drabtes befestigt fich um einander schwingend in bie Luft geschleubert werben.

Ich bin in bieser Auseinandersetzung absichtlich etwas breit geworden und habe es nicht gescheut mich zu wiederholen, weil ich wohl weiß, daß es Ihnen, der in solchen Betrachtungen ungeübt ist, nicht ganz leicht wird, sich in dieselben vollständig hinein zu denken. Die Gesetze der Bewegung der Himmelstörper in ihrer Abhängigseit von der eignen Masse recht deut-

lich zu erkennen, halte ich aber für ganz besonders wichtig. Erft mit ihrer Sulfe wird es möglich, fich eine flare Borftellung von bem Organismus bes Connenspftems zu machen. Es laffen fich aber biefe Gefete in ihrem Befen recht wohl begreifen, ohne baß man befähigt ift, ein einziges ihrer Refultate wirklich ju berechnen. Die allgemeine Renntniß und die specielle Anwenbung biefer Gesetse find fehr verschiedene Dinge. 3ch bekenne Ihnen unverholen, baß ich meinestheils niemals eine folde Berechnung ausgeführt habe, was mich aber nicht hinbert, bie Ratur ber Sache hinreichend zu erfennen. In bemfelben Falle, - fo fete ich voraus - befinden auch Sie fich, und es wird baffelbe gelten für bie meiften Bunfte, bie in biefen Briefen beiprochen werben. Es läßt fich, fo meine ich, eine richtige Einficht in bas Befen ber allgemeinen Raturgefese erlangen, auch ohne daß man sie speciell ber rechnenden Anwendung zu unterwerfen vermag. Doch tragt jebenfalls bas genaue Bertrautsein mit irgend einem Zweige ber mathematischen Raturwissenschafe ten fehr wesentlich jum leichteren und vollständigeren Berftand. niß aller übrigen bei.

## Funfzigfter Brief.

## Die Maffe ber Sonne.

"Die Sonnenmaffe ift nach Eucle's Berechnung ber Benbelformel von Sabine bas 359,551 fache ber Erdmaffe ober 355,499 fache von Erde und Mond zusammen; bemnach ift die Dichtigkeit der Sonne ohngefahr 1/4 (genauer 0,252) der Dichtigkeit der Erde." Rosmos C. 381.

Die Masse bes sesten Erbförpers ist, wie Sie sich aus bem vierzehnten Briefe bes ersten Banbes erinnern werben, in ihrer Totalität fünfundeinhalb Mal so dicht, oder specissisch schwer, als reines Wasser; da nun die Sommenmasse nur etwa 1/4 so dicht ist, so ergiebt sich daraus, daß sie die Dichtigkeit (specissische Schwere) des Wassers nicht viel übertrifft; wir könnten ihre Dichtigkeit etwa mit der der Steinkohle, höchstens des Elsenbeines vergleichen. In dieser ohnehin nur ganz ungefähr

į

1

i

1

ren Bestimmung und Bergleichung ift aber ein Fehler ber Rechnung gang unberudfichtigt gelaffen. Die allgemeine mittlere Dichtigfeit bes Erbforvers ift ohne Rudficht auf ihre 21mos fphare bestimmt worben, ba beren Dide zu wenig befannt ift; bei ber Sonne ift bagegen ber außere Durchmeffer ber Photofphare in Unfat gebracht, obwohl man aus mehreren Grunden, wie wir im einunt breißigften Brief gefeben haben, für febr wahrscheinlich halt, bag biese ben eigentlich bunteln feften Rern in ziemlicher Entfernung umgebe. Daraus ergiebt fich, bag bie Dichtigfeit jenes, vielleicht viel fleineren feften Rerns, für fich allein mahrscheinlich viel größer fein wirb, als 1/4 ber Erbs Bie viel größer läßt fich inbeffen gar nicht bestimmen, eben weil ber Abstand ber Bhotosphare vom bichten Kern, und also ber Durchmeffer bes letteren, ebenso unbefannt ift, als bie Dichtigfeit ber Bhotofphare fur fich allein. Beibes aber ware ju miffen nothig, wenn man bie Dichte bes Rerns beftimmen wollte.

Sie fragen bier, wie tann man überhaupt bie Dichtigfeit eines fo fernen Weltforpers bestimmen, von bem boch nicht bas geringfte materielle Theilchen in unfere Sanbe fommt? Diefe Bestimmung erfolgt eben aus ben Resultaten ber gegenseitigen Angiehung, verglichen mit bem aus scheinbarem Durchmeffer nnb Entfernung berechneten Bolumen. Wenn zwei gleich große Rorver einander gleich ftart anziehen, was fich z. B. baburch zu ertennen geben tann, bag fie beibe ben Mittelpunft ihres Abstanbes umfreisen, so besiten fie auch eine gleiche Dichtigkeit; wenn aber ber eine von zwei gleich großen Rorpern ben anberen ftarfer angieht und baburch ben gemeinsamen Schwerpuntt fich felbft naber rudt, so ift er auch jebenfalls bichter - specifisch schwerer, und aus bem Berhaltniß von Größe und Anziehung läßt fich in biefer Beise Dichte (bie Daffe) eines nicht unmittelbar auganglichen Simmeleforpere berechnen, wenn nur bie Dichte bes bamit in Beziehung fommenben anderen Körpers - in unserem Rall ber Erbe - befannt ift. Daburch erfährt man aber allerbings noch gar nichts über bie Urt bes Aggregatzuftanbes; biefer tann eben fo gut fluffig als feft ober gasformig fein; es tann ferner bie gange Maffe überall biefelbe Dichtigfeit befiben. ober in ben einzelnen Theilen von febr ungleicher Dichte und

Beschaffenheit sein, wie bas bei unserer Erbe einigermaßen wirt. lich ber Kall ift.

Läßt sich aber auch die Dichtigkeit bes inneren, wahrscheinlich sesten Sonnenkernes burchaus nicht näher bestimmen, so geht doch aus der geringen Dichte des Gesammtkörpers mit Einschluß der Lichthülle schon so viel als sehr wahrscheinlich hervor, daß jener Kern nicht so dicht sein wird, als der seste Erdförper in seiner Totalität. Es steht das freslich im Widerspruch mit jener Bermuthung einiger sogenannten Naturphilossophen, nach welcher die Dichtigkeit der Körper unseres Sonnensystemes vom Centrum nach der Peripherie eine abnehmende sein soll, dieses vermeintliche Geset ist aber, wie wir bald sehen werden, ohnehin nicht begründet, und nur aus unvollkommen erstannten Thatsachen voreilig abgeleitet worden.

#### Ginunbfunfzigfter Brief.

## Birtung ber Connenfleden.

"Die Bermuthungen, ju denen die neuere Aftronomie allmalig über Die phyfliche Beschaffenheit ber Dberflache ber Sonne gelangt ift, grunden fich auf lange und forgfaltige Beobachtungen ber Beranberungen, welche in ber felbftleuchtenden Scheibe vorgeben. Die Reihenfolge und ber Bufam menhang Diefer Beranderungen (ber Entfichung der Connenfieden, Des Berbaltniffes ber Rernflede von tiefer Schmarge gu ben fie umgebenben aidgrauen bofen ober Benumbren) bat auf die Annahme geleitet : bag ber Sonnenforper felbft faft gang buntel, aber in einer großen Entfernung bon einer Lichthulle umgeben fet; bag in ber Lichthulle burch Stromungen von unten nach oben trichterformige Deffnungen entfteben, und bag ber ichmarge Rern ber Rieden ein Theil bes bunften Sonnenforpers felbft fei, melder burd jene Deffnung fichtbar werbe. Um biefe Erffarung, Die wir bier nur vorläufig in größter Allgemeinheit geben, fur bas Gingelne ber Erfcheinungen auf ber Sonnen. Dberflache befriedigender ju machen, werben in bem gegen. martigen Buftand der Biffenichaft brei Umbullungen ber bunften Connentugel angenommen : gunachft eine innere, wollenartige Dunftbulle ; barüber Die Lichtbulle (Bhotofpbare); und über Diefer (wie befonders Die Connenfinfternig vom 8. Jult 1842 erwiefen gn haben icheint) eine außere Bols fenhulle, buntel ober boch nur wenig erleuchtet." Rosmos G. 381.

Im einundbreißigsten Briefe habe ich Ihnen von ber Ratur ber Sonnenoberfläche und der Wahrscheinlichkeit mehrfacher Umhullung eines festen Sonnenternes schon so viel erzählt, daß barüber hier weiter nichts zu fagen bleibt. Bohl aber veranslaffen bie S. 387 bes Rosmos an biefen Sonnenbau angesknüpften Bemerkungen über ben möglichen Einfluß ber Sonnenssteden auf bas Better zu weiteren Betrachtungen.

Es ift, wie Sie sehen, die Frage ausgeworfen worden, ob die Sonnensteden einen Einstuß auf die Wärmestrahlung, und in Folge davon auf unsererirdischen Witterungsverhältnisse haben, und welcher Art diese sei? mit anderen Worten also, ob die Witterungsverhältnisse der leuchtenden Sonnenatmosphäre sich einigermaßen in denen der Erde abspiegeln, indem sie ungleich auf dieselben einwirken? ob die Erde, als ein treuer Basall der Sonne, die Heiterkeit ihres eigenen Angesichtes mit der Schnelligkeit des Lichtstrahles nach der ihres mächtigen Herzsschet?

Diese intereffante Frage fann nur burch fehr ausbauernbe und genaue vergleichenbe Beobachtungen entschieben werben; es gehört bagu, bag man nicht nur bie wechselnben Buftanbe ber Sonnenoberfläche mabrent einer langeren Beriobe genau fenne, fonbern auch bie Summe ber Witterungsverhaltniffe auf bem gangen Erbforper, nicht nur in einem Land, in einem Belttheil, ober in einer hemisphare. - Run ift aber gerabe biefer lentere Umftand mit außerorbentlichen Schwierigkeiten verbunden und bei bem gegenwärtigen Standpunfte ber Meteorologie noch nicht mit binreichender Scharfe zu ermitteln, um fo fleine Ginwirfungen barin fich er zu ertennen, wie fie von ben Connen-Meden zu erwarten find. Auch ift wohl zu bedenken, bag Licht und Barme nicht ibentisch find, bag also burch eine Berminberung ber Leuchtfraft ber Sonne noch nicht nothwendig auch ihre Barmestrahlung verminbert wirb. Ja es ift fogar eine Berminberung ber Leuchtfraft burch iene Sonnenfleden noch nicht unameifelhaft nachgewiefen; ein Theil bes Berluftes an leuchtenber Oberfläche burch bie Fleden icheint minbeftens ausgeglichen zu werben burch gewöhnlich gleichzeitige Bermehrung ber Sonnenfactein ober überhaupt ber Lichtintenfitat neben ben Fleden. Es kommt bazu noch, bag bie Intensität bes Lichtes sich weit ichmerer genau meffen lagt als bie ber Barme.

Bon gang besonderer Wichtigkeit für unsere Frage ift es natürlich, die vermuthete Periodicität in der Wiederkehr ber

Sonnenfleden festgustellen, ba eine regelmäßige Beriobicität fich am leichteften auch in ben irbifden Bitterungeverbaltniffen wieber ertennen laffen murbe. Boren fie gunachft, mas barüber, fo wie über bie Ratur ber Sonnenfleden überhaupt, ein febr eifriger Beobachter, Berr R. Bolf in Bern, fagt: "Bahrend in ben Jahren 1848 und 1849 bie Sonne bei jeber Beobachtung Fleden zeigte und zwar meift in fehr bebeutender Anzahl, mabrend nabe baffelbe Berbaltnis noch in ber erften Salfte bes Sahres 1850 eingehalten wurde, fo zeigte bagegen bie Sonne in ber zweiten Salfte von 1850 an 9 Beobachtungstagen feine Rleden, und awar an 3 berfelben mit voller Beftimmtheit, namlich am 23. und 25. Juli und am 6. Rovember, wo bie helle Sonne auch bem größeren Fernrohr rein erschien. Um auffallenbften war überhaupt bie Fledenarmuth ber Sonne in bem letten Dritttheil bes Juli. Schon am 21. und 22. Juli zeigte bie Sonne nur noch eine kleine Fledengruppe; am 23. war bei gang heller Sonne nur eine Gruppe von Schuppen fichtbar, bei beren einer es zweifelhaft blieb, ob fie ein turz vorher beftandenes Fledchen bebede ober ein im Entftehen begriffenes berge; am 24. war bie Sonne nicht gang hell, both fonnte ich mich giemlich verfichern, bag auf ber fichtbaren Sonnenflache fein gledden, und ungewöhnlich wenige Schuppen und Fadeln vorhanben waren; am 25. war die Sonne gang rein; am 26. existirte wenigstens fein größerer fleden, und noch am 27. und 28. Juli war nur ein armseliges Gruppchen von 3 kleinen Flecken zu feben; auch am 29., wo ich bie Sonne burch etwas bichten Rebel fah, war noch fein größerer Fleden ba.

Am 18. August zeigte ein nahe am Sonnenrande stehender größerer Fleden wieder einmal einen so recht muldenförmigen vertieften Halbschatten. Am 31. August stand von 6 Gruppen mit 22 Fleden nur eine aus einem einzelnen Flede bestehende Gruppe, in der nördlichen Fledenzone, und biese schien übershaupt während längerer Zeit sledenarmer als die sübliche zu sein.

Im ersten Dritttheil bes Septembers zeigte fich bie Sonne ungemein poros.

Bom 13. auf ben 14. December ging in einer Gruppe eine außerorbentliche Zertheilung vor, — barum ein ploglicher Sprung von 27 auf 40 Fleden bei Berminderung der Gruppenzahl von 5 auf 4.

Meine bisherigen Beobachtungen ber Sommensteden laffen mich bringenb wunschen, es möchte ein mit bazu geeigneten Instrumenten versehener Aftronom untersuchen, ob die größeren Fleden und Gruppen nicht nur in berselben Sonnenzone erscheinen, sondern ob gewisse Punkte bieser Jonen vorzugsweise die Fledenbildung begünstigen.

In Beziehung auf die Natur ber Sonnenfleden wiederhole ich die schon im vorigen Sommer in der Bersammlung der Schweizerischen Ratursorschenden Gesellschaft in Aarau ausgesprochene Ansicht, daß die sämmtlichen die jest aufgestellten Hypothesen über die Entstehung derselben sich nicht halten werzben, — daß auch gegenwärtig noch zu wenige eigentliche Beobsachtungsreihen zu diesem Iwede vorliegen, — daß aber meines Dafürhaltens manche Erscheinung für ein Bilden von Innen heraus spricht, gewissermaßen wie wenn aus dem Innern heraus Gase an die Oberstäche dringen und da Blasen bilden wursben, welche dann bei hinlanglichem Anschwellen plagen.

Stelle ich meine Sonnenfledenbeobachtungen von 1849 und 1850 (die von 1848 machte ich leider noch nicht nach demselben Systeme) in der Weise zusammen, daß ich für jeden Tag, an dem ich bei reiner Sonne und mit dem größeren Fernrohre beobachten konnte, die erhaltene Gruppenzahl um 1/10 der entssprechenden Fledenzahl vermehre und aus diesen Zahlen die jedem Monat zugehörende Mittelzahl suche, so erhalte ich solsgende Uebersicht des Fledenstandes in diesen zwei Zahren:

| 1850. | Januar 10<br>Februar 10<br>Mårz 9                                 |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | April 4<br>Mai 5<br>Juni 11                                       | 89 : 12 — 7,4. |
|       | Nuli 5<br>August 7<br>September 9                                 | 09 . 12 - 1,2  |
|       | October       9         November       5         December       5 |                |

Es scheint aus dieser Uebersicht eine allmälige Berminberung ber Sonnensteden mit ziemlicher Sicherheit zu folgen, — eine Berminberung, welche mit den Ansichten bes unermüdeten Herrn Hofrath Schwabe ganz zusammenstimmt. Er spricht sich namlich in einem am 31. December 1848 an Herrn Conferenzrath Schumacher gerichteten Schreiben folgendermaßen aus: "Benn nun, nach meinen nunmehr 23jährigen Sonnenbeobachtungen, eine Beriode der Fleden von 10 Jahren sich fortbauernd bewähren sollte, so würde von 1849 an eine Berminderung von hähriger Dauer und barauf wieder eine Bermehrung derselben bis zum Jahre 1858 eintreten.""

Da die Sonne sich um ihre Are breht, so wird natürlich auch badurch eine regelmäßige Persodicität der und sichtbaren Sonnensteden bedingt, unabhängig von den größeren Perioden, in welchen sie entstehen und vergehen, sich vermehren oder vermindern. Mit der Bestimmung dieser Periode, aus welcher allein die Umdrehungszeit des Sonnenkörpers resultiren kann, sowie mit den Einwirkungen derselben auf die irdischen Witterungsverhältnisse, hat sich neuerlich ganz besonders Dr. Buiss Ballot in Utrecht beschäftigt. Hier zeigt sich schon ein ziemlich genaues Zusammentressen. — Aus einer 20jährigen Temperaturbeobachtung zu Danzig sand Ballot übereinstimmend mit srüheren Beobachtungen zu Harlem und Iwanenburg eine constante Periodicität, von der Umdrehung des Sonnenkörpers herrührend, aus welcher diese Rotationsperiode sich zu 25,78 Tagen ergiebt, also sehr nahe dem Werth, welchen Laugier aus dem

Ą

Fortraden der Alecken sand (25,3a). Ge ift jedoch nicht nöthig und nicht einmal wahrscheinlich, das diese Perioden eines Warme-Minimums und Marimums durch Sonnensleden allein bedingt werden, vielmehr scheint die Wärmestrahlung der Sonne, abgesehen von der Fledendilbung, überhaupt und constant eine etwas ungleiche zu sein in verschiedenen Regionen ihrer Oberstäche, die nach einander der Erde zugesehrt sind. Und nicht blos in der Richtung der Sonnenmeridiane scheint eine solche Ungleichheit statzussuben, sondern auch in den beiden Hemisphären, also in der Richtung der Sonnen Breite. Ballot fand namslich auch kleine constante Ungleichheiten der mittleren Temperatur, se nachdem vermöge der schiesen Stellung des Sonnenäquastur, se nachdem vermöge der schiesen Stellung des Sonnenäquastur, se nachdem vermöge der schiesen Stellung des Sonnenäquasturs zur Erdbahn mehr die eine oder die andere Sonnenhemisschäre der Erde zugesehrt ist.

Sie sehen aus bem Alben, wie eifrig Bhufifer und Aftronomen bemuht find, in allen Erfcheinungen ben gesehmäßigen Zusammenhang aufzusuchen. Und wenn auch ein solches Bemuben bem erften Anblid zuweilen wenig fruchtbringenb für bas praftische Leben portommen mag, so muffen Sie bebenten. bag bie meiften und wichtigften Erfindungen unferer Zeit aus folden fleinen, in ihrem Beginn nur theoretifch intereffant, für bas Leben aber bedeutungslos erscheinenden Untersuchungen bervorgegangen find. Ale Derftebte Famulus zuerft eine fleine Ablentung ber Magnetnabel burch ben galvanischen Strom beobachtete, konnte Riemand vermuthen, bag baraus bas ganze Telearanbenfoftem ber Reuzeit hervorgeben werbe. 216 man zuerft mit bem Bapinianischen Topf operirte und baburch bie Wirkungen des Bafferbampfes naher fennen lernte, wer fonnte ba benten, wie viel hundert-Tausend Bferbe- und Menschenkrafte biefer Dampf einft erfeten, wie machtig er auf allen irbifchen Berfehr einwirfen werbe. Es ließen fich fehr zahlreiche Beispiele abnlicher Art anführen, befonders aus dem großen Gebiet ber Chemie. Diese zwei mogen inbeffen gemigen, um zu zeigen, baß im Reiche ber Raturwiffenschaften aus jeber kleinen neu entbedten Babeheit eine unübersebbare Reihe von wichtigen Anwendungen bervorgeben fann.

Damit will ich nicht etwa sagen, baß aus bem Stubium ber Periodicität ber Sonnensteden ober ber ungleichen Wärmes III.

Arabiung ber Sonne überhaupt, nothwendig eine febr wichtige praftische Anwendung unmittelbar bervorgeben muffe, bas man eiwa die Ermittefung bestimmter Bitterungsverioben baraus m erwarten habe. Die Unterschiebe ber mittleren Temperatur, welche baburch bervorgebracht werben, find jebenfalls fo gering, bas fie ben Bahrnehmungen bes gemeinen Lebens fich fast gang entziehen und mur burch fehr genaue Instrumente gefunden werben können; fie geben für bie Braris gleichsam unter awischen ben viel größeren unregelmäßigen Schwantungen, welche befonbere ben Temperaturverlauf ber gemäßigten Bonen auszeichnen. In biefem Sinne ift barum tein wichtiger Erfolg bavon zu erwarten. Aber es ift gang gewöhnlich, daß man bie Richtung, in welcher rein wiffenschaftliche Untersuchungen praktisch wichtig werben, nicht speciell voraus erfennt. Sowohl bie wiffenschaftlichen, als bie praftischen Entbechungen treten oft in gang unerwarteten Richtungen bervor, aber bennoch bedingt burch bie forgfältige Berfolgung irgend eines bestimmten, wenn auch gang abweichenben Rieles.

Bweiundfunfzigfter Brief.

## Die fieben Planeten.

"Bon den sieben Belitörpern, welche seit dem höchsten Alterihume burch ihre ftets veränderte relative Entserung unter einander von den , gleiche Stellung und gleiche Abfände scheinben bewahrenden, suntefuben Sternen des Firsternhimmels (Ordis inerrans) unterschieden worden sind, zeigen sich nur fünf: Mercur, Benns, Mars, Jupiter und Saturn, fternarig, quinque stellas errantes. Die Sonne und der Moud blieben, da sie große Scheiben bilden, auch wegen der größeren Bichtigkeit, die man in Folge reifgibser Mythen an sie knüpste, gleichsam von den übrigen abgesondert. So laumten nach Diedor (II., 30) die Chalder nur 5 Planeten; auch Plate, wo er im Atmäns nur einmal der Planeten erwähnt, sagt ansbrücklich; "um die im Centrum des Rosmos ruhende Erde bewegen sich der Mond, die Sonne und fünf andere Sterne, welchen der Rame Planeten beigelegt wird; das Gauge also in 7 Umgängen."

Rosmos 6. 421.

Seit uralter Zeit hat die Zahl Sieben für besonders besteutungsvoll gegolten, wenn es auch schwer ist, die Ursache davon deutlich zu erkennen. Woher die vielen siebenzähligen Dinge? Die Siebengestirne, die Siebengebirge, die steben freien Künste, die sieben Wochentage, die bosen wie nud wie ste alle heißen mögen die vielerlei Siebensachen, die man zusammenzählt. — Die Rystiker der Ratur suchten in dieser Zahl stets ein besonderes Geseh, oder vielmehr eine geheimnisvolle Bedeutung, da von Raturgesehen in ihrer Auffassungsweise überhaupt nicht wohl die Rede sein kann.

Schon im alten Testament, aber mehr noch in ber Offenbarung Johannis, ist die Sieben eine der wichtigsten Zahlen; von da ist sie übergegangen in die Kabbala, die eine förmliche Scala über ihre Bedeutung entworfen hat, eine Scala, die ich nicht unterlassen mag Ihnen hier, wenn auch nur wegen ihrer Sonderbarkeit, mitzutheilen.

Seala ber Giebenzabl.

| In ber hoche<br>ften Welt.     |                                                     | Arect                                          | Ararita, un'n'n a Assor Eholo in'n'n'                             | t i Assor                                                    | Shode 11118                                                  | xol .                                     |                                                             | Die steben ebuche<br>ftabigen Ramen<br>Gottes.                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In ber Geis<br>flertwellt.     | Saphkiel.                                           | אדקיאל<br>Zadkiel.                             | למאל<br>Camael.                                                   | ेस्र<br>Raphael.                                             | Swort<br>Baniel.                                             | מיכאל<br>Michael.                         | גבריאל<br>Gabriel.                                          | Die fleben Engel,<br>welche im Ange-<br>fichte Gottes<br>fichen.                                             |
| In ber himme<br>lifchen Belt.  | שכתאר<br>Saturnus.                                  | ארר:<br>Jupiter.                               | ניאריים<br>אפרי.                                                  | <b>ರಾಬರು</b><br>Sol.                                         | rct;<br>Venus.                                               | לדגל<br>Mercurius.                        | לבנ <del>ד.</del><br>Luna.                                  | Die fleben Plas<br>neten.                                                                                    |
| In der<br>elementaren<br>Belt, | Wiedehopf.<br>Gepie.<br>Maulwurf.<br>Blei.<br>Omyr. | Abler.<br>Delphin.<br>Hirld.<br>Binn.<br>Sant. | Geier.<br>Hecht.<br>Wolf.<br>Dismant.                             | Schwan (olor.)<br>Recriatio.<br>Live.<br>Gold.<br>Aarfunkei. | Laube.<br>Ald<br>(thymalus.)<br>Boct.<br>Kupfer.<br>Smaragd. | Stord.<br>Rugil.<br>Oueckliker.<br>Achat. | Rackteule.<br>Recrtate.<br>Laburus).<br>Eilber.<br>Artfall. | Die 7 Wögel d. Pl.<br>b. 7 Kilche d. Pl.<br>b. 7 Khiere d. Bl.<br>d. 7 Metalle d. Pl.<br>d. 7 Setiene d. Pl. |
| In ber<br>niedern Welt.        | Der rechte<br>Fuß.<br>Das rechte<br>Ohr.            | Der Kopf.<br>Das linte Die.                    | Der Ropf. Die rechte<br>Das linke Die. Das rechte Ra-<br>fenloch. | Das herz.<br>Das rechte<br>Auge.                             | Die Chaam.<br>Das linte Rafenloch.                           | Die linke<br>Sand.<br>Der Mund.           | Der linte guß.<br>Das linte<br>Auge.                        | Der linte Fuß. Die 7 ben Planeten<br>angetheilten Gileb.<br>Die 7 b. Ri. qugeth.<br>Loger im Kopfe.          |
| In ber<br>Unterwelt.           | Gebenna.                                            | Die Lobes.<br>Kore.<br>ningankn                | Die Lobes<br>icatten.<br>rayk                                     | Dec Lodes,<br>brunnen.<br>ERICATE                            | Der Koth von<br>Lumpenvoll.                                  | Die Ber<br>berbnif.                       | Die Grube.<br>Snrw                                          | Die 7 Wohnungen<br>ber Holle, welche<br>ber Kabbalift Babi<br>Boseph von Caftie<br>lien beschreibt.          |

Bech (Sept. Sept. 
Die gebeimnisvolle Bablenlehre bes Bythagoras hat gleichfalls einen umberkennbaren Einfluß auf jene moftifchen Grübeleien bes Mittelalters geubt, in benen überall bie Sieben fo bebeutungsvoll hervortritt. Bewiffe thatfachliche Erfcheinungen ber Ratur mochten ben Anlag geben; folche 3. B. wie bie Berbaltniffe ber barmoniffrenden Tone ober wie die Bahl ber hamals als bewegt befannten Beltforper; bann aber hat man gewaltsam überall biefelbe Bahl aufgesucht, wenn es auch nothig wurde, Beterogenes zu verbinden, ober Befentliches auszuscheis ben. Go finden wir in Rirchers verzudter Reife 7 Sauptglies ber bes menschlichen Rorpers ben 7 Blaneten verglichen, und biefe fogenamten Sauptglieber bes Mitrofosmos find folgenbe: bas hirn, bas Berg, ber Magen, bie Leber, bie Rieren, bie Mily und bie Blafe. Aber auch in ber Entftehung ber Babl aus awei Mal Drei + Eins bat man eine tiefe Bebeutung erblidt, und besonders lehrreich ift in biefer Begiebung eine Stelle aus bes heiligen Buonaventura Reife ber Geele ju Gott, wo es heißt: "Alle Empfindung und Borftellung im Weltall ift geheimnisvoll gebunden, ber Schluffel bes Alles umfchlingenben Bandes find die heiligen Bahlen ber Drei und ber Sieben. Das gange Rathsel ber enblichen und unenblichen Eriftenz liegt in der boppelten Drei und der hinzugetretenen Einheit. Das niebere Leben bat namlich brei Stufen, bas bobere ebenfalls: bie fiebente Bahl, welche bie boppelte Drei verbindet, hat in ber menschlichen Sprache feinen Ramen und feinen entsprechenben Buftand mehr, weil fie in Gott ift."

Diese wenigen Bemerkungen über bas alte Borurtheil für bie Siebenzahl glaubte ich vorausschieden zu muffen, um ben vielsach möglichen Zusammenhang unserer Wocheneintheilung anzubeuten.

Die sieben Tage ber Woche haben unstreitig ihre Ramen nach ben zuerst bekannten 7 Hauptförpern bes Sonnenspstems erhalten, von benen man glaubte, daß sie die Erde in besonderen Bahnen ober Sphären (in 7 Himmeln) umtreisten. Ob aber wirklich die siebentägige Periode der Boche nur allein aus Rucksicht auf jene sieben himmelskörper, nach denen man die einzelnen Tage benannt hat, gebildet worden, oder ob nicht hierzu noch andere Gründe geführt haben, — wer mag das

entscheiben? Beachtenswerth find bei dieser Frage sicher auch bie Gründe bes alten Testamentes für 6 Arbeitstage und einen siebenten als Ruhetag. Muß man sich nicht wundern, daß eine ihrem Wesen nach so bedeutungslose Eintheilung der Zeit in siebentägige Wochen, so allgemeine Anerkennung und Berbreitung fast bei allen Bölkern der Erde gesunden hat, als es der Fall ist? Würden wir und nicht glücklich schäpen, wenn es gelungen wäre, bei einigen anderen ebenso conventionellen messenden Ginrichtungen eine eben so große Uebereinstimmung erzielen zu können, bei den Geldwerthen, Naßen und Gewichten zu. B.?

Die allgemeine Anerkennung, welche die stebentägige Woche sich mun ein Mal erworben hat, sowie die Zahl sener Hauptstörper, welche die Erde nach Ansicht der alten Aftronomen zunächst umgeben, mögen gewiß sehr wesentlich dazu beigetragen haben, die mystische Bedeutung dieser Zahl noch mehr zu ershöhen. Daran haben sich dann andere Ideenverdindungen angestungst, wie die Bergleichung der Metalle mit gewissen Geskirnen, und so ist nach und nach der geheimnisvolle Werth immer höher und höher gesteigert worden. Lassen Sie und einen stücktigen vergleichenden Blick auf die mehrsache Bedeutung sener alt chemischen oder vielmehr alchymistischen Zeichen wersen; und dann die gegenseitigen Beziehungen der in nachstehender Tabelle einander parallelen Dinge einigermaßen untersuchen.

| Beichen. | Mytholo-<br>gifche Götter-<br>namen. | Planeten-<br>namen. | Aldonifti-<br>fche Metall-<br>namen. | Gewöhn-<br>liche Metall-<br>namen. | Bochentage. |
|----------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 0        | Phoebus.                             | Sonne.              | Sol.                                 | Gold.                              | Sonntag.    |
|          | Diana.                               | Mond.               | Luna.                                | Silber.                            | Montag.     |
|          | Mars.                                | Mars.               | Mars.                                | Gifen.                             | Dienstag.   |
| ğ        | Mercurius.                           | Mercur.             | Mercurius.                           | Quedfilber.                        | Mittwoch.   |
|          | Jupiter.                             | Jupiter.            | Jupiter.                             | Binn.                              | Donnerftag. |
| \$       | Venus.                               | Benus.              | Venus.                               | Rupfer.                            | Freitag.    |
| -        | Saturnus.                            | Saturn.             | Saturnus.                            | Blei.                              | Sonnabend.  |

Jacob Grimm fagt in seiner beutschen Mythologie über ben Ursprung ber Wochentagnamen: "Wenn angenommen wers ben barf, und es scheint mir fast unbebenklich und nothwendig,

daß seit dem ersten Jahrhundert in den sechs ober acht folgendem eine ununterbrochene Uebertragung der lateinischen Götternamen auf einheimische Gottheiten Galliens und Germaniens kattsand und unter den Gelehrtgebildeten verbreitet wurde; so erlangen wir allein dadurch Aufschluß über eine noch nicht besstiedigend erklärte merkwürdige Erscheinung: über die frühe in das halbe Europa eingedrungene heidnische Benennung der Wochentage. Diese Ramen sind ein günstiges, nicht zu überssehendes Zeugniß für das deutsche Heidenthum. Ich stelle mir die Sache so vor.

Bon Aegopten ber, burch bie Alexanbriner, fam fiebentägige Boche (&Bdouag) und planetarische Benennung ber Wochentage bei ben Romern auf, unter Julius Cafar. Das Chriftenthum hatte bie hebdomas von ben Juben übernommen und konnte mm auch bie abaöttischen Tagnamen nicht leicht von ber Rirche abwehren. Diese Ramen, sammt ber Wocheneintheilung, waren aber früher als ber driftliche Glaube von Rom aus nach Gallien und Deutschland übergegangen. In allen romanischen ganbern bauern bie Blanetennamen, meift in verfürzter Bestalt, bis auf heute fort, nur fur ben erften und letten Bochentag nicht. Statt dies solis wählte man dies dominica, italienisch domenica, spanisch domingo, französisch dimanche, statt dies Saturni blieb bas jubifche sabbatum, italienisch sabato, spanisch sabado, frangösisch samedi. Aber bie heibnischen Benennungen auch biefer beiben Tage waren lange noch volksthumlich: ecce enim dies solis adest, sic enim barbaries vocitare diem dominicam consueta est."

Die Germanen haben den Sonntag und in England auch ben Saturday beibehalten, der bei und zum Sonnabend geworden ist. An die Stelle des Marstages (dies Martis) ist bei und der Dienstag, ursprünglich wohl Zindtag, getreten, und an die des Mercurtages (dies Mercurii) der Nittwoch (Mitte der Wothe), früher sedoch auch Wuotanestac genannt. Aus dem Jupiterdag (dies Jovis) ist ein Donarestac, Donnerstag, auch Thorsdag geworden, sur Venus ist die altdeutsche Fria oder Freia eingessetz, und daraus Freitag gebildet.

Beber bie sonft vermuthete noch bie wirkliche Reihenfolge ber Planeten, von welchen bie Tagnamen herrühren, stimmt aber mit ber ber Wochentage überein, und ift wie in einer Anmerkung

bes Rosmos S. 428 angebeutet wirb, auf eine besondere Beise umgeftaltet worben. Die Erklarung welche Caffins bavon giebt, ift umfländlicher folgende: Die Reihenfolge ber Blaneten war nach Annahme ber alten Aftronomen 5 24 & O 2 & D; man follten aber nach ben Sebrfaben ber Aftrologie bie Blaneten einer nach bem anderen die Stunden bes Tages beherrichen, wem aber bie erfte Stumbe aufällt, ber ift herr bes Tages. Die Bodie beginnt mit Connabend, beffen erfte Stunde bem to ac weibt ift, also gebort auch ber Tag bem 5. Bahlt man nun weiter, fo gehört bie zweite Stunde bem 4, Die britte bem 3, bie vierte ber () u. f. w., bem 5 alfo wieber bie 8., 15. und 22. Stunde, bie 23. bem 21 und bie lette bem 3, bie erfte bes folgenden Tages alfo ber (), baber ber groeite Tag ber Sonne angehört. Bablt man nun in ber angegebenen Beife weiter fort, fo erhält man die oben angegebene Reibenfolge ber Bochen sage, namlich to ( ) d & 24 und Q, aus ber Reihenfolge ber Planeten am himmel, nämlich 5 4 & 🔾 🗘 🗸 und D. Jeboch fann erftere Reihe aus ber letteren auch erhalten werben, wenn man, vom 5 anfangend, allemal brei weiter gablt, 3. B. (5 Sounabend) 5 2 3 ( Sountag) O 2 & ( D Montag) D 5 2 (& Dienftag) u. f. w.

Es bleibt mir nun noch übrig, ein Baar Borte über bie Entstehung ber hieroglyphischen Zeichen zu fagen, die man ben Planeten wie ben Metallen und Wochentagen gegeben hat.

Das Zeichen der Sonne o ober früher auch wohl ift leicht durch seine Gestalt zu deuten, auch erscheint es nur naturlich, das glänzende Gold dem Sonnenschein zur Seite zu stellen; ähnlich verhält es sich mit dem Zeichen für den Mond dem Bergleich des Silders mit dem Mondlicht. In dem Zeichen zerkennt man unschwer den Speer des Mars, und das man dem Kriegsgott das Eisen widmete, ist ebenfalls sehr natürlich. I soll offendar dem Stad des Mercux darstellen und diesem flüchtigen Gotte verglich man zugleich das bewegliche Duecksilder. Rudolph Wild meint in seiner Alchemie: 24 solle, wenn man den Mittelstrich verlängere, das Scepter des Jupiter darstellen, warum aber diesem das Zinn geweiht wurde, ist schwerzer erklärdar, vielleicht wegen der Farde des Planeten. 2 soll einen Spiegel als Attribut der Benus darstellen, und da die

ältesten Spiegel aus Aupfer gemacht wurden, so ist auch diese Beziehung erklärbar. In dem Saturnzeichen herkennt Wild eine Sense, die Attribut des Saturn war, und die bleigraue Farde des Planeten könnte veranlast haben, ihm das Blei zu widmen. Warum aber Erde und Antimon dasselbe Zeichen hichten, vermag ich Ihnen nicht zu enträthsein.

Bemerkenswerth scheint es mir hier noch, daß die geheimnisswolle Siebenzahl der Planeten auch noch nach Copernicus für eine Zeit lang durch der Mystik günstigen Jufall wieder hergestellt worden ist. Sonne und Mond sielen nach dem Copernicanischen System aus der Reihe der Planeten hinweg, aber die Erde wurde mm aus ihrer deworzugten Stellung durch die Sonne werdrängt und unter die Planeten eingereiht. Den Mond aber ersehte 1781 die Entdedung des Uranus, die man von 1801 an noch mehr Planeten entdekte. Da war die Sieden unwiesderbringlich verloren.

1

Berzeihen Sie mir übrigens biefe wenig naturwiffens fchaftliche Abschweifung.

#### Dreiundfunfzigfter Brief.

# Abplattung ber Dimmelstorper.

"Die Abhängigfeit ber Abplattung von ber Umbrehungs-Befchwindig. beit geigt fich am auffallendften in ber Bergleichung ber Erbe als eines Planeten ber inneren Gruppe (Rot. 23h 56', Abplat. 3/200) mit ben außeren Blaneten Jupiter (Rot. 9h 55', Abpl. nach Arago 1/17, nach John Berichel 1/15) und Saturn (Rot. 10h 29', Abpl. 1/10). Abet Mars, beffen Rotation fogar noch 41 Minuten lang famer ift als Die Motation ber Erbe, hat, wenn man auch ein viel fcmacheres Refultat als Das von Billiam herfchel annimmt, bod immer febr mahricheinlich eine viel größere Abplattung. Liegt ber Grund Diefer Anomalie, infofern Die Dberflächen. Beftalt bes elliptifden Spharoides ber Umbrebungsgefchwindig. feit entfprechen foll, in ber Berichiebenheit bes Gefetes ber gunehmenben Dichtigfeiten auf einander liegender Schichten gegen bas Centrum bin ? ober in dem Umftand, bag die fluffige Dberfläche einiger Planeten fruber erbartet ift, als fie bie ihrer Rotations-Gefdwindigfeit angeborige Sigur haben annehmen tonnen ? Rosmos C. 432.

Die Größe ber Abplattung jebes um feine Axe rotirenben himmelsförpers ift eine nothwenbige Folge feiner Daffe und

Rotationsgeschwindigfeit. Die einzelnen Theise bes Körpers befinden fich nur bei einer bestimmten Bestalt im Bleichgewicht; benfen wir uns 3. B., bas eine feste Rugel in schnelle Rotation verfett wird, fo tritt in ihr bas Beftreben ein, Die Geftalt eines Rotationsspharoibes anzunehmen, und eine fehr schnelle Rotation fann biefes Beftreben fo fteigern, bag baburch ber Bufammenhang ber Theile gerriffen wird, die Rugel gerspringt. Ift bage gen bie Daffe ber Rugel nur einigermaßen nachgiebig (elaftifc ober plastisch) so wird sie bie entsprechenbe abgeplattete Korm annehmen, was bei einer fluffigen Rugel feberzeit und fogleich geschieht. An ben meiften Blaneten hat man gerabe ben Grab ber Abplattung beobachtet, welcher ihrer Maffe und Rotationsaefdwindiafeit entipricht, und baraus gefchloffen, bas fie fich vor bem gegenwärtigen, wohl bei allen ftarren, in einem fluffigen (burch Barme fluffigen) Buftanbe befunden haben, ber ihnen mit Leichtigfeit gestattete, gerabe biefe Bestalt anzunehmen. beim Mars zeigt fich, wie Sie aus obiger Stelle bes Rosmos ersehen, eine mertwurdige Ausnahme, indem biefer eine viel ftartere Abplattung zeigt, als ihm nach feiner Maffe und Rotation aufommt. Durfte man annehmen, biefer Blanet babe früher, als er noch fluffig war, eine größere Umbrehungsgeschwindigkeit befeffen, so wurde fich baburch die Thatfache allerbings leicht erklaren laffen, ba eine zu große Abplattung eines fest geworbenen Körpers recht wohl bauernd bleiben kann, tros verminberter Umbrehungegeschwindigfeit.

Die Rothwendigkeit der Abplattung aller rotirenden himmelbkörper ist zunächst von Rewton erwiesen und dann durch Hunghens senauer berechnet worden. Ich will versuchen, Ihnen den hunghens schen Beweis dafür möglichst anschaulich zu machen, indem ich dabei den Erdbörper als Beispiel benute und meist einer Darstellung E. Naumanns folge.

Jeber in einer Kreislinie bewegte Körper erhält burch bas Beharrungsvermögen ein Bestreben, sich vom Mittelpunkte bes Kreises zu entsernen; man nennt bieses Bestreben die Fliehkraft ober Centrisugalkraft, und obgleich eigentlich diese Krast zumächt in der Richtung der Tangente wirkt, so verursacht sie doch eine wirkliche Berminderung dersenigen Krast, welche den bewegten Körper fortwährend nach dem Mittelpunkte der Bewegung zu-

rudhalt, fie fucht ihn eben so von diesem Mittelpunkte wegzuziehen, wie ihn die andere Kraft nach demselben hinzieht. Wenn der Bogen mp, welchen der dewegte Körper m in der Zeit-Ein-



heit, 3. B. in einer Secumde, burchläuft, sehr klein ift, so wird, wie die Mechanik lehrt, der Effect der Centrisugalkraft durch den Sinus versus mn dieses Bogens gemessen, d. h. so wird die Entsernung vom Mittelpunkte c, welche der bewegte Körper in derselben Zeit durch die Centrisugalkraft, wenn sie allein wirkte, erleiden würde, genau so groß sein, wie der Sinus versus des durchlausenen Bogens.

Wir wollen nun versuchen, bieses auf ben Erbball anzuwenden, indem wir dabei von der Boraussehung ausgehen, daß
sich derselbe ursprünglich im stüssigen Justande befunden habe.
Denken wir uns diesen stüssigen Erbball Ansangs ohne irgend
eine Bewegung, so wirkte die Schwerkraft allein auf alle seine Theile, und es konnte nur die vollkommene Kugelgestalt den Bedingungen des Gleichgewichtes entsprechen. Weil aber die Erdfugel eine Rotationsbewegung um ihre Are hat, so sind alle Theile derselben nicht blos der Schwerkraft, sondern auch gleichzeitig der Centrisugalkraft unterworfen, und es kommt nun vor allen Dingen darauf an, den Einsluß kennen zu lernen, welchen diese letztere Kraft auf die Gestaltsveränderung der Kugel ausüben muß.

Rach einem allgemeinen Gesetze ber Centralbewegung vershalten sich bei gleichen Rotationszeiten die Centrisugalfräfte wie die Rotationshalbmesser. Run sind die Rotationszeiten aller Theile unserer flüssigen Erdugel einander gleich, denn jeder Theile wird ja in 24 Stunden ein Mal um ihre Are herumsgeführt. Folglich wird sich die Centrisugalfrast eines jeden Theisles verhalten, wie der Halbmesser seiner Bahn, oder, was dassselbe ist, wie sein Abstand von der Umdrehungsare. Wäre und

also die absolute Größe der Centrifugalfraft für irgend einen bestimmten Theil seiner Lage nach besannt, so würden wir auch die Centrifugalfraft jedes anderen Theiles zu bestimmen verwögen.

Es läßt uns aber ber vorher angeführte San, bag bei fehr kleinen Bogen ber Effect ber Centrifugaltraft burch ben Sinus versus bes Bogens ausgebrückt wirb, auf eine febr einfache Beise bie Große bieser Rraft, 3. B. fur einen unter bem Meauator gelegenen Theil, berechnen. In einer Zeitsecunde burchlauft nämlich jeber Bunkt bes Aequators einen Bogen, beffen Winkelmaß febr nabe 1/4 Bogenminute ober 15 Bogenfecunden beträgt, und welcher also binreichend flein ift, um eine unmittelbare Anwendung jenes Sabes zu gestatten. Unter Bugrundlegung bes Aequatorialbalbmeffers ber Erbe wird aber ber Sinus versus biefes kleinen Bogens - 0,0521 Par. Fuß, und um fo viel wurde fich also irgend ein Theil bes Aequators vom Dittelbuntte ber Erbe in einer Secunde entfernen, wenn berfelbe bem Buge ber Centrifugalfraft Folge leiften fonnte. In berfelben Beit wurde er aber bei freier Bewegungemöglichkeit burch bie Schwerfraft 15,05 Bar. Ruß tief fallen, ober bem Mittelpunite ber Erbe naher gebracht werben, folglich verhalt fich unter bem Aequator bie Centrifugalfraft jur Schwerfraft wie 0,0521 : 15,50 ober wie 1: 289. Die Centrifugaltraft ift also für jedes Glement bes Aeguators - 1/200 ber Schwerfraft. Da nun unter bem Aequator bie Richtungen biefer beiben Wirfungen einander gerabe entgegen gefest find, fo wird auch bort bie Schwere genau um soviel verminbert werben, und baber ein ieber Theil bes Aequators in Folge ber Rotationsbewegung um 1/200 leich ter fein, ale er ohne biefe Bewegung fein murbe. nun mit Sunghens annehmen, ber rotirende Erbforper habe ursprünglich aus einer homogenen und nicht compressibeln Flüsfigfeit bestanden, fo werben wir bie Rothwendigkeit seiner Abplattung zu begreifen und bie Größe berfelben wenigstens einigermaßen zu beftimmen vermögen, wenn wir ben Gleichgewichtsauftand aweier gang bunner Saulen biefer Fluffigfeit untersuchen, beren eine in ben Polarhalbmeffer, bie andere in ben Aequatorialhalbmeffer faut, mahrend beibe im Mittelbuntte ber Erbe mit einander communiciren. Der leichteren Borftellung wegen

tonnen wir und biefe beiben Auffigkeitsfaulen innerhalb ber fluffigen Erbfugel felbft, in zwei mit einander verbundene Roh-

ren PC und AC eingeschlossen benten, welche die Polarröhre und die Aequatorialröhre genamt werden mögen.

Wäre die Erdfugel undeweglich, fo würden beibe Säulen gleich schwer und also auch gleich lang sein. Weil sich aber die Augel um ihre Are PP' breht, so werden alle Theile der in der Acquatorialröhre eingesschlossenen Flüssigkeit durch die Cens

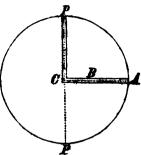

trifugalfraft an Schwere verlieren, und zwar um so mehr, je weiter sie vom Mittelpunkte C entfernt sind, und jedes einzelne genau im Berhältnisse seiner Entfernung; das dußerste in A verliert ½255, das mittlere in B ½578, das innerste in C verliert gar nichts von seiner Schwere, so daß also überhaupt die Berkuste an Schwere für die von C dis A hinter einander liegenden Theile der Flüssigkeit eine arithmetische Reihe bilden und die ganze Flüssigkeitssäule der Acquatorialröhre AC überhaupt ½578 ihrer Schwere eindüßen muß.

Die Fluffigkeit ber Polarrohre PC bagegen verliert gar nichts von ihrer Schwere, weil fie in ber Drehungsare felbst liegt, und folglich bem Einflusse ber Centrisugalkraft gar nicht ausgesest ift.

Es kann also in der rotirenden Kugel zwischen beiden Sausten, wenn sie gleich lang bleiden sollen, kein Gleichgewicht mehr stattsinden, denn wir haben ja in der Polarröhre eine schweserer Flüssigkeit, als in der Aequatorialröhre; vielmehr kann das gestörte Gleichgewicht nur dadurch wieder hergestellt werden, daß die Aequatorialsäule auf Unkosten der Polarsäule in demselben Berhältnisse an Länge zunimmt, in welchem sie an Schwere abgenommen hat. Folglich mussen beide in der ruhenden Kugel gleich lange Säulen in der rotirenden Kugel in das Berhältniss von 578: 577 treten, oder, die Abplattung des stüssigen Erdsphäroides muß 1/218 betragen.

Dies ift im Befentlichen bie Theorie von Sunghens, welche, wie gefagt, fcon zwei Jahre früher von Rewton be-

gründet, jeboch auf eine andere Beise burchgeführt worden war, so bas er für die Abplattung einen mehr als boppelt so großen Werth (namlich 1/220) gefunden hatte. Daß nun aber biefe erften Refultate ber Theorie fo bebeutenb von bem abweichen. was bie Grabmeffungen geben (namlich 1/200), bies tann uns nicht Bunder nehmen, weil jene Theorie noch mehrere Bebingungen vorausfest, welche in ber Birflichfeit niemals erfulk gewesen fein konnen, wie g. B. bie homogenitat und Incompreffibilitat ber Fluffigfeit. Spater gaben Daclaurin und Clairaut allgemeinere und ftrengere Beweise fur ben Sas bag nur bie Form eines mit Bolar - Abplattung verfebenen Ellipsoides ben Bebingungen bes Gleichgewichtes ber rotirenben Erbe Benuge leifte. Legenbre bewies bie phofifalifche Rothwenbigfeit Diefer Form, und Laplace, welcher biefelbe Untersuchung in ber größten Allgemeinheit burchführte, berechnete bie Abplattung ju 1/205. Enblich hat Ivory bas Broblem nochmals einer grundlichen, von beschränkenden Boraus sepungen möglichft befreiten Untersuchung unterworfen, und bie Abplattung bes urfprunglich fluffigen Erbfpharoibes - 1/200, also genau so groß gefunden, wie bas Berhaltniß ber Centrifugalfraft zur Schwerfraft unter bem Aequator. Diese von Laplace und Ivory gefundenen Werthe ftimmen mit ber burch bie Gradmeffungen bestimmten Abplattung fo nabe überein, ale ce bei ber Schwierigkeit bes bier vorliegenben hobrobynamischen Broblems überhaupt zu erwarten ift; ber von Ivorn bestimmte Werth aber muß wegen feiner Uebereinstimmung mit bem Berhaltniffe ber Centrifugalfraft jur Schwerfraft und mit bem aus Cabine's Benbelversuchen abgeleis teten Resultate unfere besondere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen.

Ich habe biese Auseinandersetzung hier nur aufgenommen, um Ihnen zu zeigen, wie man aus der bekannten Umdrehungs-geschwindigkeit und Masse (welche die Schwerkraft bedingt) irgend eines Himmelskörpers die Größe seiner Abplattung a priori berechnen könne, und weshalb man also vom Mars zu sagen berechtigt ist, daß er zu stark, oder- wenigstens unnöthig stark abgeplattet sei. Ich habe auch bereits die eine mögliche Erstärung dieser Erscheinung berührt, welche darauf beruht, daß

Mars früher eine schnellere Umbrehung gehabt. Auf ben zweiten Erflärungsversuch, welcher in ber Annahme ungleicher Dichtigkeit ber Masse in verschiedenen, gleichsam concentrisch um einsander liegenden Schalen beruht, einzugehen, halte ich für zu schwierig umd muß sogar fürchten, im Borstehenden bereits Ihre mathematische Geduld zu sehr in Anspruch genommen zu haben.

#### Bierunbfunfzigfter Brief.

# Sheinbare Größe ber Planeten.

"In des mittleren Entfernung von der Erde hat Impiter einen scheinbaren Arquatorial-Durchmesser von 38" 4, wenn derselbe bei der, der Erde an Größe ohngesähr gleichen Benns, ebenfalls in mittlerer Entserung, nur 16"9, dei Mars 6"8 ift. In der unteren Conjunction wächst aber der scheichere Ourchmesser des ift. In der nuteren Conjunction war eine Bergrößerung bis 46" erreicht. Es ist hier nothwendig zu erinnern, doß der Dri in der Bahn der Benns, an welchem sie nus im bellken Lichte erscheint, zwischen ihre untere Conjunction und ihre größte Digresson von der Gonne fallt, well da die schniques Lichtschei wegen der größten Ahe zu der Erde das intensivate Licht giedt. Im Mittel erscheint Benus am herrlichken lenchtend, ja in Abwesenheit der Conne Schatten wersend, wenn sie 40° dillich oder weftlich von der Conne entsernt ist; dann beträgt ihr scheinerer Durchmesser und au 40" und die größte Breite der beleuchteten Phase faum 10"."

Rosmod Mars.

Die scheinbare Größe ber Planetenscheiben ist so gering, baß sich bieselben nur burch vergrößernde Instrumente als solche erkennen und messen lassen. Die Lichtstärke dieser Himmelskörter ist ebensowohl von ihrer scheinbaren Größe, als von ihrem Abstand von der Erde und von der Sonne abhängig. Die Benus erscheint wegen ihrer Erdnähe am leuchtendsten zu einer Zeit, in welcher eine Sichel von nur 1/4 ihres ganzen Durchmessers für uns erleuchtet ist, aber troß dieser Sichelgestalt erscheint sie dann bem undewassneten Auge als ein runder, leuchtender Punkt. Ich will versuchen, die Berhältnisse der in obiger Stelle nach Winkelsecunden ausgedrückten scheinbaren Durchmesser Ihnen durch einige Zeichnungen zu versinnlichen, die freilich mur eben die Verhältnisse (nicht die wirklichen Größen) nach sehr verzgrößertem Maßstabe ausdrücken.

Wenn Sie biefe fleinen Scheiben 300 Fuß entfernt auf-

stellen wollen, dann erst erblicken Sie dieselben im wahren Größenverhaltniß, wenn es Ihnen überhaupt noch möglich ift, dieselben in dieser Eutsernung zu erkennen, was ich sehr bezweissele. Die meisten Planeten würden wir ohne vergrößernde Instrumente gar nicht sehen können, wenn sie nicht leuchteten, sondern nur etwa als schwarze Scheiben auf einem weißen Hintergrunde lägen.

Es folgen bier biefe Heinen Scheiben.

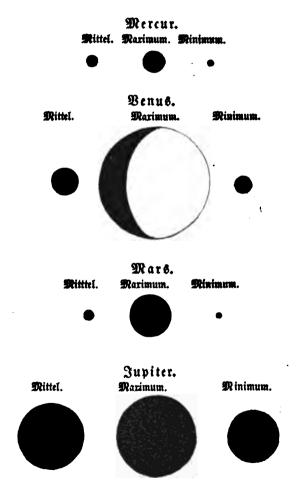



Bergleichen Sie num mit obigen scheinbaren Größen bie hier folgende Darstellung bes Berhältnisses ber wahren Größen, für welche freilich kein gleicher Maßstab angewendet werden konnte, so daß sie eben nur die Unterschiede ber wirklichen und scheinbaren Größenverhältnisse darstellen können, ohne alle weitere Beraleichevunkte unter einander.

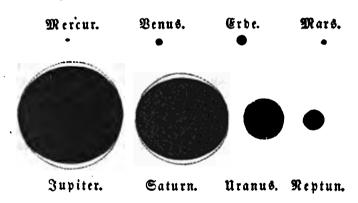

Bon felbst versteht es sich, bag alle biefe Darstellungen nicht auf Genauigkeit Anspruch machen können. Sie follen mur bazu bienen bie Berhältniffe ungefähr zu zeigen. Funfundfunfzigfter Brief.

# Parmonie ber Spharen.

"Die Pythagorer, benen gabi die Quelle der Erkenntnis, die Befenbeit der Dinge war, wanden ihre gablentheorte, die Alles verschweigende Leipre der gahlverhätinise auf die geometrische Betrachtung der früh exclanaten 5 regelmäßigen Körper, auf die musikalischen Intervalle der Tone, welche die Accorde bestimmen und verschiedene Klanggeschiechter bitden, ja auf den Beitenban selbst an : ahnend, daß die bewegten, gleichsam schwingenden, Klangwellen erregenden Planeten nach den harmonischen Berbältnissen ihrer rümmlichen Intervalle eine Sphärenmusst herzortusen müßten. "Diese Musik", sehten fie hingu, "würde dem menschlichen Ohre vernehmbar sein, wenn sie nicht, eben darum well sie perpetuirsich ist und well der Mensch von Kindhelt daran gewöhnt ift, überhört wärde." Kosmos G. 437.

Die Mystif und Poesie ber Natur sind alte treue Gefährten und das Geheimnisvolle behauptet selbst bann noch seinen Zauberreiz, wenn schon das Erkennen des Wahren ihm überall stegreich entgegentritt; das Erkennen des Wahren und Offenbaren, bem es im Grunde eben so wenig an erhabener Poesie sehlt, als dem geheimnisvoll Unbekannten. So sehen wir seit dem frühesten Alterthum ein wunderbares Phantasiegebilde die Lehren vom Yau der Welt durchdringen, welches in umerkenndar großartiger Weise eine Harmonie des Weltganzen als nothwendig bestehend voraussetzt und beshalb überall sucht, eine Harmonie, die sich in Jahlenverhältnissen, oder selbst in Tonen ausbrücken soll.

Die Ueberzeugung von einer wahren Harmonie der Welt, von einer harmonischen Gestaltung aller ihrer Theile, von der Einheit in der Vielheit, findet überall Bestätigung in der Ratur, und es ist erste Aufgabe des Kosmos, diese Harmonie des Weltalls nachzuweisen, das Resultat wissenschaftlicher Forschung im vollen Einklang zu zeigen mit dem ersten Eindruck höchster Bewunderung, welchen seder ungetrübte Blick in die Ratur unwiderstehlich hervordringt. Rur die besondere Weise, in welcher man diese Harmonie suchte, war lange eine phantastische, eine menschlich irrige.

Es ift die Harmonie ber Spharen, die bas frühefte griechische Alterthum burch die siebenrohrige Blote bes Pan symbolisch barstellte, und beren mathematische Erforschung bes großen Repler höchstes Ziel und Streben war, während er die Gesete der Bewegung, die seinen Namen unsterdlich gemacht haben, saft nur beiläusig sand. Gestatten Sie mir, daß ich diesem mystisch poetischen Gedanken, wenn es auch nur ein Traumbild war, einige Seiten widme; ich werde dabei vorzugsweise den Abhandlungen Pipers und Apelts solgen.

Pythagoras lehrte, daß die Planeten, wie alle schnell bewegten Körper, Tone von sich gaben, die theils nach der Gesschwindigkeit und Größe, theils nach den Zwischenraumen versschieden seien. Jedenfalls sollten sie aber in einem höchst musställischen Verhältniß zu einander stehen, diese Harmonie sollte volltommener ertönen als irgend ein Lied der Menschen. Es ist ungewiß, welches System der Harmonie dem Pythagoras selbst zuzuschreiben ist, da auch noch nach ihm mehrere entstanden sind. Beispielsweise mögen hier nur zwei solgen, die man beibe ihm zugeschrieben hat.

1. Monb. Erbe. Ton. Ton. Benus. Mond. fleiner Salbton (Limma). Ton. Mercur. Mercur. Salbton (Limma). großer Salbton (Apotome). Sonne. Bemus. Ton. Anderthalbton (Trihemitonion). Mars. Sonne. Ton. Ton. Suviter. Mars. Salbton (Limma). | fleiner Salbton (Limma). Auviter. Saturn. | großer halbton (Apotome). Saturn. | fleiner Salbton (Limma). Firfternhimmel.

Die wesentlichsten Unterschiebe bieser beiben Spsteme befteben barin, bag bas erstere nur siebensaitig ift, bas zweite 19\* hingegen burch Zurechnung von Erbe und Fiestenhimmel neumsaitig wird. In beiben Reihen wird ber Ton von oben noch unten tiefer, so daß dem Mond ober der Erbe die höchsten Tone zusommen, dem Saturn und dem Fiesternhimmel die tiessten.

Da Pythagoras bie 7 Saiten ber Leier um eine vermehrenb sich bes Octachorbs bebient haben soll, so scheinen beibe biese Systeme nicht wirklich von ihm selbst herzurühren. Ein achtglieberiges ist indessen nicht bekannt, und es kann auf ben Ursprung ber speciellen Systeme hier überhaupt nicht eben viel autommen, wo es sich nur um eine allgemeine Ibee von Phantassegebilden über Sphärenmusik handelt.

Jene erhabenen Weltsymphonien soll, so fagte man, Phothagoras selbst und zwar er allein unter allen Sterblichen wirklich gehört haben. Aber er lehrte seine Schüler durch die Leier und Gesang sie nachahmen, und so benutte er die Musik als erstes Vildungsmittel, um die Sitten und Leibenschaften ber Menschen zu bessern und die Kräfte der Seele harmonisch zu kimmen.

Doch die Mythe ber Spharenmusik reicht selbst noch weit über Bythagoras hinaus. Orpheus, Terpander ober selbst Mercur sollen ber Leier sieben Saiten gegeben haben, nach Analogie ber sieben Planetenspharen. Und umgekehrt hat man das Planetenspstem in späterer Zeit die siebensaitige himmelsleier, die Leier Gottes genannt.

Ein anderer Rythus knupft an Pan, beffen Rame schon bas Universum bezeichnet. Seine stebenröhrige Pfeise sollte mit ihren sieben Tonen die Harmonie des Himmels darstellen. Er selbst ist der Chorführer des himmlischen Reigen und blaft auf seiner Flote, mit einem Hauch alle steben Spharen beseicht, die ewige Harmonie der Welt. Ein orphischer Gesang ruft ihn an:

"Begeisterter unter ben Sternen, Spielend die harmonie ber Belt auf icherzender Flote." .

Auch die 9 Musen treten in alter Dichtung als himmelsfängerinnen auf, wie in christlicher Zeit die Engel. Ihre Reunzahl macht eben so viele Sphären nöthig, ober es ist umgekehrt ihre Zahl davon abhängig; entsprechend bem obigen zweiten Spstem, werben zu ben 7 Planeten noch die Erbe und der Firsternhimmel hinzugerechnet. Plutarch gedenkt einer solchen Bertheilung der Musen, nach welcher acht im Himmel in den acht Sphären ihren Sis haben, während die neunte unter dem Monde wohnt und den Sterblichen ihre Gaben spendet. Doch haben dadei sene himmlischen mur die Aufgabe, das harmonische Berhältnis der Planeten unter einander und zum Kirsternhimmel aufrecht zu erhalten, ohne selbst einen Chor des Himmels zu dilben. Dagegen spricht Martianus Capella ausdrücklich von einem harmonischen Geläute der Himmelskörper in liedlicher Melodie und theilt seder der Musen einen entsprechenden Gessang zu. Im Firsternhimmel wohnt Urania, in der Sonne Respomene, im Monde Elio u. s. w., Thalia allein bleibt auf der Erde zurück.

İ

1

1

Auch Plato hat eine dieser mythischen Dichtungen im zehnten Buch de republica ausgenommen. Um eine Lichtschule als Weltare brehen sich die 7 Planetensphären und die Firsternsphäre, "und auf ihren Kreisen oben steht auf jedem eine Sierene, die mit herum bewegt wird, einen Ton von sich gebend, und die acht Tone sließen zusammen zu einer übereinstimmenden Harmonie. Umher aber sigen in gleicher Entsernung, drei an der Zahl, jede auf einem Thron, die Töchter der Rothwendigseit, die Mören, welche von Zeit zu Zeit mit der einen Hand angreisend die Umtreisungen der Spindel sorden, Klotho die dußere, Atropos die innere, und Lachesis abwechselnd die eine und die andere: diese singen zum Einklang der Strenen, Lachesis das Bergangene, Klotho das Gegenwärtige und Atropos das Zukünstige."

Die altheibnische Dinthe von ber Harmonie ber Sphären ragt noch tief in die chriftliche Zeit herein, wie so manche heibnische Traditionen vom Christenthum aufgenommen worden sind; an ursprünglicher Frische ihrer Poeste hat sie indessen bei der Uebertragung nicht gewonnen. Der Alexandriner Philo gedenkt ihrer z. B. im ersten Buch von den Träumen. Zwei Wesen, sagt er, können den Bater der Dinge lobpreisen, der Himmel und der menschliche Geist. Denn der Rensch hat zur Auszeichnung vor allen anderen Geschöpfen die Fähigkeit erhalten, Gott zu dienen; der himmel aber tont stets

Gefänge, burch die Bewegungen seiner leuchtenden Körper me-lodische Harmonie bewirkend. Vermöchte ein Sterblicher diese Musik zu hören, so wurde unaushaltsame Liebe und schwärmerische Sehnsucht ihn ergreisen und nicht mehr von irdischer Speise wurde er leben wollen, sondern von den göttlichen Gesängen der vollendeten Musik. Diese Töne soll Woses gehört haben, als er außer dem Leibe wallend 40 Tage und eben so viel Rächte weder Speise noch Trank anrührte. Diese Himmelslyra scheint zu keinem anderen Zweck besaitet zu sein, als daß zu Ehren des Baters der Welt Lodgesänge ertönen.

Es sind viele, aber meist versehlte Versuche gemacht worsben, die Harmonie der Sphären deutlich in der Bibel nachzuweisen; am ehesten noch läßt sich damit der siedenarmige Leuchter im 2. Buch Moses in Beziehung bringen, den Philo als die 7 Planeten mit der Sonne deutet, welche Alles erleuchtend das musikalische und göttliche Instrument (die Himmelslyra) harmonisch zusammenhält; und dann eine Stelle im Höd (38, 37.) wo es heißt: "wer erzählt die Sahungen des Himmels und die Harmonie des Himmels, wer bringt sie zum Schweigen"; ja Luther leitete sogar die griechische Lehre aus biblischer Uederlieferung ab und meint, Pythagoras rede von der Harmonie des Himmels gleich als ob er den Hiod geslesen hätte.

Isiborus von Sevilla schrieb ein besonderes kleines Werf de harmonica et caelesti musica, bessen Inhalt später auch in Ansselmus von Canterbury (oder Honorius von Autun), de imagine mundi und im 13. Jahrhundert in Bincentius von Beauvais Spiegel der Ratur übergegangen ist. Isidorus spricht von der süßen Harmonie, mit welcher die Planetensphären sich bewegten und warum ihr Ton nicht an unser Ohr gelange; es werden die musikalischen Intervalle der Planeten angegeben und auch der Musen wird gedacht, welche von den Philosophen erdichtet worden seien, entsprechend den neun Consonazen zwischen der Erde und dem Firmament, welche zugleich den Renschen eingeboren seien. Om ond sagt in seinem französischen Lehrgedicht vom I. 1245: Die Kinder allein genießen um ihrer Unschuld willen den Borzug, diese himmlische Harmonie zu vernehmen — so daß, wenn sie im Schlaf lächeln,

vies in Folge des Bergnügens geschicht, welches bieselbe fie empfinden läßt; und ber unsterbliche Dante fingt:

Ì

Į

İ

İ

ı

1

"Bevor die Engel fangen, beren Sang Rur Rachflang ift vom Lieb ber ewgen Spharen."

Um ausbauernbften hat fich unter allen großen Beiftern, wie ichon erwähnt, Repler mit ber harmonie ber Welt befchaftigt, bie er aber nicht mehr im rein mufikalischen Sinne auffaßte. Er erklart vielmehr ausbrudlich, bag feine Zone im himmel vortommen, auch bie Bewegungen ber Weltforper nicht fo fturmifch feien, bag burch Reibung mit ber hochft feinen Simmelbluft (bem Aether) Geraufch entfteben muffe. Dagegen werbe bie harmonie ber Blaneten burch bas Licht offenbart, fie bestehe nur in Bahlenverhaltniffen, welche ben muftfalischen Consonangen entsprechen. - Daburch gestaltet fich bie gange Lehre von ber harmonie ber Spharen burchaus anbers als fie von ben Alten aufgefaßt warb. Repler's 3bee von ber Sarmonie bes Simmels ift zu mathematischer und verwickelter Ratur, als bag ich hoffen konnte, Ihnen biefelbe klar und beutlich vorzulegen. Ich kann aber boch nicht unterlaffen, Ihnen Einiges von biefen Stubien mitzutheilen, welche bie wichtigfte Lebensaufgabe bes großen Mannes gewesen finb.

Todo be Brabe hatte für Repler ben Unftoß gegeben. Diefer verwarf bie foliben und geschloffenen burchfichtigen Sphas ren ber Alten, fullte ben freien himmelsraum mit Luft (Aether), meinte aber, biefes wiberftebenbe Mittel tonne, von freisenben Weltförpern erschüttert, allerbinge Tone erzeugen. Repler, ber Anfangs biefe Ton-Mythe ebenso wie bie himmelsluft anstatt ber fryftallenen Spharen annahm, war bemuht, biefelbe einerfeits mit ber Bhyfit bes Simmels, andererfeits mit feiner Ibee bes Weltbaues nach ben funf regularen Rorpern : Burfel, Tetraeber, Oftaeber, Dobefaeber und Ifosaeber, ju verbinben; benn bie Harmonie bes Himmels ift ihm bie Einheit und bas Band bes Gangen, ber Schmud ber Welt, bie Rrone ber Schöpfung. Er nimmt fie im Boraus als nothwendig an, und ift eifrig bemubt, fie ju ergrunden. 3mei Grundgesete gelten nach ihm fur ben Weltbau: bas geometrische ber funf regularen Rorper, und bas musikalische ber harmonien, und zwar fo, bas bas eine bem anberen angepaßt ift.

"Diese Harmonien können gesucht werben: 1) in ben verhältnismäßigen Abständen der Blaneten von der Sonne, 2) in den Umlaufözeiten, 3) in dem Bogen der Bahn, den der Planet täglich zurudlegt, 4) in der Zeit, die der Planet braucht, um gleich große Bogen seiner Bahn zu beschreiben, 5) in den Binkeln an der Sonne, die den zurudgelegten Bögen entsprechen, oder, wie wir sagen würden, in der täglichen heliocentrischen Binkeldewegung des Planeten.

Alle biefe Dinge sind mit Ausnahme ber Umlaufszeiten burch ben ganzen Umlauf hindurch veränderlich und zwar erfolgen diese Veränderungen am langsamsten in der Rähe des Berihels und Aphels, am schnellsten, wenn der Planet seine mittelere Entsernung erreicht.

Endlich kann man die harmonischen Verhaltnisse zwischen biesen Stüden entweber in der Bewegung eines einzigen Planeten für sich, oder in der Verbindung verschiedener Planeten suchen. So daß man endlich 6) auch noch die tägliche Länge bes Weges je zweier Planeten mit einander vergleichen kann."

Repler kommt mm in seinen Untersuchungen zunächst zu bem Resultat, daß die Harmonie nicht in den Entsernungen, sondern in den Bewegungen liegen musse, und daß sie nur dann richtig erkannt werden könne, wenn man diese Bewegung von der Sonne aus betrachtet. Aftronomisch ausgedrückt: sie muß in den heliocentrischen Winkelbewegungen liegen.

"Wenn man nun nach ben tychonischen Beobachtungen bie heliocentrischen Winkelgeschwindigkeiten ber Planeten in ihren Aphelien und Perihelien, also die kleinsten und größten Bewegungen mit einander vergleicht, so stellen sich dieselben folgendermaßen dar:

Diefe Tabelle ift bie Bafis von Repler's harmonie bes Simmels. Aber was ift ber Sinn berfelben und was beabfiche tigt Repler mit feiner gangen Phantafte? Bulett begbfichtigt er eine Erflarung ber Ercentricitat ber Blanetenbahnen. Diefe Excentricitaten waren von Anfang an bas Rathfel feiner aftros nomischen Speculation, und burchbrungen von bem Glauben an eine Raturnothwenbigfeit, forschte er auch nach einem Grunde ber Ercentricitat. Durch feine Entbedung, bag bie Figur ber Bahn eine Ellipse ift, hatte bie Sache eine etwas andere Geftalt gewonnen. Denn beim Kreise ift bie Ercentricitat überhaupt etwas Zufälliges, bei ber Ellipse bagegen liegt fie in ber Ratur ber Curve felbst und bestimmt ein ganz neues aftros nomisches Element: bie Form ber Bahn. Beim Rreise tommt namlich nur bie Größe in Frage, bei ber Ellipse aber auch noch bie Korm. Denn alle Kreise find abnliche Figuren, sollen aber Ellipfen einander ahnlich fein, fo muffen fie gleiche Ercentricität haben. Da Repler einmal voraussette, bag bie Große ber Bahn von einem Gefen abhange, fo burfte er ein folches auch für bie Form berfelben vermuthen, und es tam jest barauf an, Diefes Gefes felbft ausfindig ju machen. Ein folches Befes wurde ben größten praktischen Rugen gewähren, indem es geflattete, die Elemente ber Planetenbahnen mit mathematischer Schärfe a priori zu bestimmen."

Ich habe die vorstehende Stelle aus Apelts Buch über Repler's Weltansicht entnommen und berselbe Berfasser fährt eine Seite später fort, den Zusammenhang der Ercentricitäten mit den Harmonien zu entwickeln, wie folgt:

"Ein Ton ift mathematisch genommen nichts Anberes, als eine Saite von bestimmter Lange ober bie Angahl von Schwingungen, bie biefe Saite in einer Zeiteinheit macht. Drudt man nun bie tägliche beliocentrische Winfelbewegung eines Blaneten in Secunden aus, fo fann man bie Angabl biefer Secunden als bie Schwingungszahl eines Tones ansehen. Wenn nun bie Geschwindigkeit eines Planeten mabrend feines Umlaufs fich verändert, so wird er nicht immer ein und benselben Son von fich geben ober mit anbern Worten nicht immer biefelbe Schwingungszahl behalten. Er wird also ein musikalisches Intervall burchlaufen, und wenn man nun feine fleinste Geschwindiafeit als bie Angabl von Schwingungen betrachtet, bie ber Grundton in ber Zeiteinheit macht, fo fann man bas Berhaltniß jebes anderen Tons zu biesem Grundton und mithin auch bie Größe bes burchlaufenen Intervalls leicht angeben. Dies ift ber Sinn ber obigen Tabelle. Run bleibt in ber That die heliocentrische Binkelgeschwindigkeit bes Blaneten während seines Umlaufs um bie Sonne nicht conftant, fonbern anbert fich mit ber Entfermma (bem Rabius Bector) und zwar nach bem zweiten feplerichen Gefes umgefehrt wie bas Quabrat berfelben."

Und bann: "Die größte und kleinste Entfermung bes Mercur verhalt sich z. B. wie 3: 2, seine Excentricität beträgt baber

$$\frac{3-2}{3+2}=\frac{1}{5}$$

b. h. sest man die mittlere Entsernung des Mercur — 1, so schwanken die Extreme der Entsernung um den fünsten Theil dieser Einheit auf und ab. Da num die Größe dieser Beränderung der Entsernungen (die Excentricität) die Grenzen sestschaft, innerhalb deren die heliocentrischen Winkelgeschwindigkeiten varisen und diese letzteren den Schwingungszahlen der Tone entsprechen sollen, so hängt offendar die Größe des musikalischen Intervalls,

Í

welches ber Planet von seinem tiessten zu seinem höchsten Ton burchläuft, von der Ercentricität seiner Bahn d. i. von der Größe der Beränderung seiner mittleren Entsernung ab. Die Lage dieses Intervalls auf der Tastatur der Himmelsorgel muß aber auf irgend eine Weise von der absoluten Größe des Radius Bector abhängen."

Die weitere mathematische Entwidelung an ben einzelnen Planeten führt hierauf zu bem Resultat, daß die himmlische Orgel sieben Octaven und eine Sext umfaßt. Innerhalb dieser Grenzen läßt sich jedem Planeten sein ihm zugehöriges Tongebiet anweisen.

"Bom tiefften bis jum höchsten Ton b. i. vom Aphel bis zum Perihel spielt jeber Planet folgenbe Melobie:

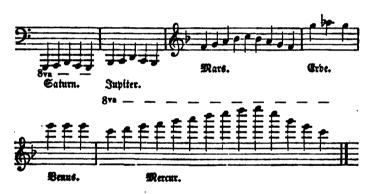

Diese Melobien geben ein musikalisches Bild von der Form einer jeden Planetenbahn, benn sie stellen den Werth der Ercentricität einer jeden Planetenbahn durch den Umfang der Scale vor, die jeder Planet durchläuft. Man sieht aus diesen Bildern unmittelbar, daß der Mercur die größte Ercentricität hat, daß auf diesen der Mars solgt und daß die Benus, die sast immer denselben Ton halt, die geringste Ercentricität hat.

Wenn man biese Melobien nicht, wie es Repler gethan hat, mit verschiedenen Schlüsseln schreibt, sondern auf einen gemeinschaftlichen Schlüssel bringt, so erhält man eine Tonsolge, in deren Gruppirung sich gewissermaßen das befannte Geses der Abstände abspiegelt. Bergleicht man nämlich die Intervalle, die

zwischen ben verschiedenen Gruppen von Zönen ber einzelnen Planeten liegen, so bemerkt man, daß das größte berselben sich zwischen Mars und Jupiter sindet. Wie kann diese Gesehlickkeit hier zum Borschein kommen, wo man sie nicht erwarten sollte? Dies hängt so zusammen. Theilt man den Abstand des Saturn von der Sonne in 100 gleiche Theile, so ist die Bonnet-Titius'sche Progression (das sogenannte Bode'sche Geseh der Abstande) folgende:

$$\xi - 4$$
.  
 $2 - 2^{0}$ .  $3 + 4 - 7$   
 $5 - 2^{1}$ .  $3 + 4 - 10$   
 $3 - 2^{2}$ .  $3 + 4 - 16$   
...  $-2^{3}$ .  $3 + 4 - 28$   
 $4 - 2^{4}$ .  $3 + 4 - 52$   
 $5 - 2^{5}$ .  $3 + 4 - 100$ 

Bieht man nun hier überall 4 ab, fo erhalt man bie Bahlenreihe:

also eine steigenbe geometrische Progresson mit dem Erponenten 2, d. h. von der Mercurddahn an gerechnet verdoppeln sich die Abstände der Planeten. Geht man num in der Tonseiter von Octave zu Octave sort, so erhält man gleichsalls eine sortschreistende Berdoppelung der Schwingungszahl vom Grundton d. h. dieselbe geometrische Progression. Dies ist ein rein zufälliges Jusammentressen. Indem nun Kepler die Bewegungen der Planeten nach Octaven abzählt, so trägt er vermöge dieser zufälligen Uebereinstimmung die Seseslichseit, welche erfahrungsmäßig in den Abständen herrscht, in die Jahlenreihe über, welche die Geschwindigkeiten der Planeten darstellt, und da beide Jahlenreihen, die der Abstände und die der Geschwindigkeiten, nach dem dritten keplerschen Geses zusammenhängen, so muß eine Lüde, welche in der einen Reihe sich sindet, auch in der anderen vorsommen."

Repler's Meinung ift schließlich, ber Schöpfer habe bie verhaltnismäßigen Abstände ber Planeten von ber Sonne nach ben fünf regulären Rörpern geordnet, für jeden einzelnen Planeten aber eine solche Form ber Ellipse (b. h. eine solche Exces-

ŧ

1

1

tricität) gewählt, bag bas Berhaltniß ber Neinsten beliocentriichen Bintelgeschwindigfeit zu feiner größten ein barmonisches Intervall giebt. In biefen Intervallen ift allerbings eine fleine Unreinheit, auch biefe fuchte Repler zu erflaren, aber freilich auf eine fo funftliche und verwidelte Beife, bag ich nicht hoffen konnte, Ihnen bieselbe beutlich zu machen. Sonberbar ift es gewiß, bag Tycho be Brabe und Repler, burch einen uralten Muthus auf ben Gebanten ber Spharenharmonie gebracht, Die wesentlichen Anfichten, welche jener Drythe zu Grunde lagen, bie feften Spharen und ben Einfluß ber ungleichen Abftanbe. ganalich beseitigten, bennoch aber bie Bhantafte, welche man baraus abgeleitet hatte, eine unhörbare Weltmufit, in gewiffem Grabe aufrecht erhielten. Alfo bas angenommene Inftrument wurde aufgegeben, und auch von wirklichen Tonen war nicht mehr bie Rebe, bennoch aber von einer harmonie ber Spharen. erinnert bas beinah an bas Lichtenbergische Taschenmeffer ohne Seft und Rlinge. Avelt fagt in feiner Ginleitung: "Es ift mabr, bie Harmonico mundi haben teinen reellen Werth mehr fur bie Aftronomie, allein aus einem höheren Gefichtspunfte betrachtet, bieten fie ein nicht minder anziehendes Intereffe als ber Timaus bes Blaton, ja ich mochte behaupten, ein noch hoberes bar. Denn obicon bie Beit über fie entschieben hat, bag fie Bhantaften und teine Wiffenschaft enthalten, fo bilbet boch bie Barmonie bes Simmels, welche Repler lehrte, in ber Culturgefcidete bes menschlichen Geiftes bie Brude jur Dechanit bes Simmels. Repler's Anfichten und Arbeiten find in ber Beschichte ber Raturwiffenschaften bas verbinbenbe Mittelglieb zwis fchen ber platonisch-pothagoraischen Raturphilosophie und ben inductiven Raturwiffenschaften."

Ift aber auch bie Musik bes himmels als ein kunnes Traumbild erkannt und ohne wissenschaftliche Bedeutung, so wird sie boch lange noch eine willtommene Aufnahme sinden im Reich ber Dichter, die das Borrecht haben, den Flug ihrer Phantasie auch durch Irrthumer tragen zu lassen, so lange diese noch nicht ben Stempel der Ungereimtheit oder Lächerlichkeit zu deutlich an sich tragen. Was Sie soeben über das Richtbestehen von Tonen im Weltraum gelesen haben, wird Riemand den Genuß solcher Berlen der Dichtkunst beeinträchtigen, mit benen die Werke eines Shatespeare vielfach geschmudt find, wie bie nachstehenden aus dem Raufmann von Benedig:

Sieh, wie die himmelsflur Ift eingelegt mit Scheiben lichten Goldes! Auch nicht der fleinste Rreis, den du da fiehst, Der nicht im Schwunge wie ein Engel fingt Bum Chor der hellgeaugten Cherubim. So voller Harmonie find ew'ge Geister: Rur wir, weil uns dies morsche Rleid von Staub So grob umhüllt, wir können ste nicht hören.

### Sedeunbfunfzigfter Brief.

# Aftronomisches Bahlenspiel.

"Ich schließe biefe Betrachtungen über die Abftande und raumliche Beihung der Planeten mit einem Geseh, welches eben nicht diesen Ramen verdienet, und das Lalande und Delambre ein Bahlen spiel, Andere ein mnemonisches hullsmittel nennen." Rosmos G. 441.

Was hier im Rosmos über bas vermeintliche Geset ber Planetenabstände gesagt ift, bedarf wohl keiner weiteren Besprechung. Aber es sind ähnliche Bersuche auch in anderen Richtungen der Aftronomie gemacht worden, über die einige Worte zu sagen nicht ganz unpassend sein durfte, da stets etwas Bersührerisches in solchem Zahlenspiel liegt.

Richt nur hat ber Mensch, seitbem er nachzubenken ansing, Harmonie überall im Bauber Welt gesucht, sondern auch Schonsheit und Iwedmäßigkeit, oder vielmehr er wurde durch überall im Einzelnen vorhandene und beodachtete Harmonie dahin geleitet, auch für das Ganze eine solche vorauszusesen und eifzig zu suchen. Ich habe Ihnen im vorigen Briefe zu zeigen gesucht, daß sene vorausgesehte Harmonie von Zahlenverhältnissen und selbst von Tönen nicht in der Art nachweisdar ist, in welcher man sie zu sinden hoffte. Mit der Schönheit und mit der Iwedmäßigkeit verhält es sich ähnlich, und es kommt noch hinzu, daß wir erst wissen müßten, was eigentlich — von menschlichen Borvurtheilen abgesehen — schön und zwedmäßig zu nennen ist,

che wir eine à priori vorausgesette hochfte Bollenbung in biefen Richtungen mit ber Soffnung auf Erfolg suchen können. Etwas gang Anberes ift es, wenn wir bas factisch Gefunbene bann ichon ober zwedmäßig nennen, und banach erft unfere Anfichten über biefe ibealen Begriffe bilben. Es läßt fich erwarten, bag wir ben porbandenen Weltbau flets barmonisch, aut. icon und awedmäßig finden, eben weil in ihm Alles fich nach einander gerichtet, einander gegenseitig angepaßt hat, weil überall nicht bie Kolgen launischer Willführ, fonbern ein inniges Ineinanbergreifen ber Bebingungen erkennbar ift. Aber unsere menschliche Kaffungetraft ift viel au gering, um im Boraus zu entscheiben, wie bie Welt sein muß, um harmonisch und zwedmäßig zu fein. Alle Bersuche ber Art, welche nur zu oft von ben nicht empirischen Raturphilosophen gemacht worben find, schlugen fehl und werben wohl ftets fehl schlagen; fie ließen fich von einem frommen Standpunfte aus fogar als übermuthig, unehrerbietig und frevelhaft bezeichnen. Es ift bas eben ber bem empirischen entgegengesette Weg, welchen que weilen bie Dialektifer, bie Myftifer und bie Boeten auf bem Bebiete ber Rosmologie einzuschlagen versucht haben. Er geht von einem angenommenen Biele aus, anstatt einem wirklichen entgegen zu ftreben.

Sicher find die Raum- ober Zahlenverhältnisse im Bau bes Himmels nicht bebeutungslos und zufällig; wir mögen suchen bas Gesehliche in dem scheindar Zufälligen überall und so auch hier aufzusinden, es kann aber zu keinem befriedigenden Resultate führen, wenn man diese Bedeutung nicht finden, sons dern nur errathen will, die Möglichkeit einer falschen Deutung ist in diesem Falle viel größer, als die einer richtigen. Geswiß sind z. B. die nachstehenden sehr bemerkenswerthe Thatssachen:

- 1) Daß bei keinem Planeten bie Tageslänge (Rotationszeit) in ber Jahreslänge (Umlaufszeit) ohne Bruch aufgeht, so baß also jeber am Ende eines Umlaufes der Sonne eine etwas andere Seite zukehrt, während bagegen bei den Monden Rotation und Umlauf eine Beriode bilben;
- 2) Daß nicht zwei Planetenbahnen genau in berfelben Ebene liegen, während fie fich boch alle einer mittleren nabern;

- 3) Daß alle Planeten nach berfelben Richtung umlaufen und ebenso ihre Monde mit Ausnahme berer bes Uranus, bei benen die Bahnebenen fast rechtwinklig auf der Bahnebene des Planeten siehen.
- 3) Daß feine Planetenare ganz fenfrecht auf, ober parallel ber Bahnebene fteht;
- 5) Daß die Rotation ber Sonne beinah gleich ift ber unseres Monbes;
- 6) Daß Sonne und Mond und Erdbewohnern beinah gleich groß erscheinen;
- 7) Daß bie großen Perioden bes Borrudens ber Rachtgleischen, ber Drehung ber Apfiben, und ber Memberung ber Efliptif einander beinah, aber boch nicht ganz gleich find.

Das Alles sind wie gesagt interessante Thatsachen, und man kann von einigen derselben auch wohl allgemeinhin behaupten, daß sie in einer gewissen Beziehung zu einander siehen und daß sie sehr zur Mannichgsaltigkeit der himmlischen wie der irbischen Erscheinungen beitragen mussen, daß sie die Einförmigkeit mathematischer Symmetrie ausheben und eine gleichsam organische Bielgestaltung bewirken. Es ist auch gar nicht unmöglich, daß ihr inniger Jusammenhang durch wahre Forschung einst noch viel beutlicher werden wird. Sobald man aber schon sest weiter geht, und geheinmisvolle Zwecke oder Beziehungen speciell darin aussucht, die sich eben noch gar nicht weiter nachweisen lassen, verfällt man sogleich in den gewöhnlichen Fehler mystischer Raturphilosophie.

Lassen Sie mich ein Beispiel solcher Zusammenstellung Ihnen vorlegen, welches von einem sehr kenntnisreichen und hochgeachteten Gelehrten herrührt, und welches baher um so unparteisscher eine große Zahl ähnlicher Zahlenspielereien vertreten kann, die von Anderen mit geringerem Scharssinn ausgeschirt worden sind. In einer erst dieses Jahr erschienenen Gesichichte der Ratur heißt es:

"Es wird in den Abständen und Umlausszeiten der Belttörper noch eine Harmonie von anderer Art gefunden, in welcher einige, auch in der Raturgeschichte unfrer Erde vorzüglich bedeutungsvolle Zahlen den Grundton bilden. So ist z. B. der Abstand des Uranus von der Sonne gleich dem stebenmali-

gen Abfand, und feine Umlaufsgeit gleich ber neunzehnmaligen ber Afteroiben. Diefe, bie Afteroiben, find flebenmal, Uranus fiebenmal fiebenmal weiter von ber Sonne entfernt als Mercur. und ein Jahr ber Afteroiben bauert neumzehn, ein Jahr bes Uranus gegen neunzehn mal neunzehn fo lang, als ein Sahr bes Mercur. Es ift zugleich ber Abftand bes Uranus von ber Some neunzehnmal fo groß als jener ber Erbe, und fein Sahr bauert vier und achtija mal langer, als bas unferes Blaneten. während ber große Cotlus, welchem bie Bewegungen unferer Mondbahn folgen, neunzehn Jahre, ober vier und achtzig mal vier und achteig Tage, ein einzelnes Erbenfahr aber gegen neumzehn mal neunzehn Tage beträgt. Jener Monbencvflus von faft neunzehn Jahren umfaßt 2272/a fynobifche Monate; 2272/a mal 227% folde Beiten bilben aber einen anderen für unfer Blanetenspftem bochft merkwurdigen Cyflus, welcher fcon ben Indern befannt gewesen au fein scheint. Es umfaßt berfelbe 4320 Monbenjahre, und jenes rechnende Bolt, in seiner befonberen Borliebe für riesenhafte Bablen bat an iene Summe nach Willfur eine balb langere balb fürzere Reihe von Rullen angefügt, um bie Einheit in möglichft fleine Decimaltheile au gerlegen, wahrend umgefehrt, mit Sinwegnahme aller Rullen. ber Durchmeffer ber Erbbahn, sowie ber ber Monbbahn, jener nach Sonnen- biefer nach Monbenhalbmeffern nahe an 432 miffet. Bene Raturveriobe von 4320 Monbenjahren umfaßt finfzig Uranus. 12 mal 12 Saturnusjahre, und eben fo viele Impiterjahre, als bas Mondenjahr Tage gablet, namlich gegen 354; ferner 50 mal 19 Afteroibens, 2222 Mardjahre; bann eben fo viele Monbenjahre, als ber 19jahrige Mondencuffus Tage gablet (6793) und beildufig 354 mal 354 Mercurjahre.

Wenn wir ferner jene Bewegungen beachten, benen, vermöge ber gegenseitigen Anziehung ber Weltförper, die Stellung ber Knoten ber Bahnen auf ber Ebene des Sonnenäquators, eben so wie die der Sonnennähen und Sonnensernen unterworfen sind: so sehen wir dieselben an einem Ideal auf und niederschweben, welches vor ohngefähr 6000 Jahren in seiner ganzen Bollsommenheit in unserem Planetenspsteme stattgesunden hat; ein Zeitpunkt, welcher auch in der Geschichte unseres Piazneten auf andere, tiefer gegründete Weise ausgezeichnet erscheint.

Digitized by Google

20

Es war biefes unter Anderem auch bie Zeit, in welcher die Sonmennahe ber Erbe mit bem herbftäguinoctium aufammenfiel, fo bag von ihren genäherten Strablen alle Theile bes Blaneten van bem Aequator bis zu beiben Bolen in gleichmäßiger Beitdauer beleuchtet wurden. Und wenn an jenen bebeutungsvollen Moment ber Beschichte seiner Erbe ber Menich ben Raben ber Beschichte feines Beschlechtes fnüpft, bann hat er bazu noch einen anderen Grund als ienen, ben ihm die Urhunde ber Bolfer giebt. Denn wie ber Mond, in bem Berhaltnis feiner ericheinenben Große, fo wie ber Dauer feiner Bewegung um bie eigene Are mit bem foniglichen Gestirne ber Sonne in barmonifebem Einklana - bas Abbild im Rleinen mit bem großen Urbilb fieht, fo ber Menich mit feiner Erbe. In bem Berbaltniß ber leiblichen Große und ber mittleren Geschwindigkeit bes Menschen zu bem Umfang bes Blaneten, ben er bewohnt, wieberholt fich in auffallender Beise bas Berhaltniß ber Geschwinbigfeit biefes Blaneten auf bem Umfreis feiner Bahn um bie Sonne. Na felbft jene große planetarifche Raturveriobe von 25.600 Sabren. in welcher bas Borruden ber Rachtgleichen seinen Lauf vollenbet. erscheint nach boberem Masstabe als eine Bahl, beren Einheit Die Dauer bes Menschenlebens ift. Denn biefe Dauer nach bem gewöhnlichen Dag von 70 Sahren verhalt fich zu jenem großen Bobiataljahre, wie ber einzelne Tag zu ber Bahl ber Tage eines Erbeniahres. Dit Recht barf beshalb ber leiblich fleine und turglebenbe, geiftig aber große und langlebenbe Berricher ber Erbe in ben Sauptmomenten ber Geschichte seines Geschlechtes eine harmonische Uebereinstimmung ahnen, mit ben Zeitraumen jenes fichtbaren Beltgangen, beffen Sein auch fein eignes Sein ift."

Sie werden beim Lesen der vorstehenden Zeilen hoffentslich nicht die mehrsach eingeschalteten "gegen, saft, nahe" übersehen haben, diese gerade sind für und von ganz besonderer Bedeutung, denn sobald man etwas näher zusieht und genauer rechnet, so ergiebt sich bald, daß die dadurch angedeutete Differenz oft eine recht bedeutende ist. Aber selbst wenn alle jene Werthe genau in den Verhältnissen ständen, welche hier angedeutet oder vorausgesetzt sind, so würde es doch vor der Hand noch sehr voreitig sein, bestimmte Folgerungen daraus zu ziehen, und am wenigsten vermag ich meinestheils solche Vegie-

hungen zu bewundern, wie die zuseit angebeutete zwischen der gewöhnlichen Dauer des Wenschrenlebens und des Jodialaljahres. Himmel und Erde bieten, so scheint es mir, noch Ancegung und Stoff in überschwenglicher Fülle zu wahrer Forschung dar, so daß wir nicht nöthig haben und mit der Bedeutung von Zahlen und Erscheinungen abzuqualen, für deren Ergeündung noch viel zu wenig Unterlagen gewonnen sind. Und sollte es wirtslich eine höhere Frömmigkeit verrathen, wenn Jemand eigenmächzige Bermuthungen über den Weltbau und seine Zweilnäßigkeit ausstützt, als wenn ein Anderer seinen wahren Zusammenhang zu ergründen sucht, ohne sich dabei von vorgesaßten Meinungen über Iweilmäßigkeit und Schönheit leiten zu lassen?

### Siebenunbfunfzigfter Brief.

# Dictigfeit und Maffe ber Planeten.

"Die vorher erwähnten Bolumina und Maffen anmenbend, erhalt man für die Dichtigleiten ber Planeten (je nachdem man die des Erdforpers oder die des Baffers gleich 1 febr) folgende numerifche Berhaltniffe :

| Planeten | Berhältniß<br>Jum<br>ErdWeper | Berhaltniß gur<br>Dichtigfeit bes<br>Baffers |  |  |  |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| Mercur   | 1,235                         | 6,71                                         |  |  |  |
| Benus    | 0,940                         | 5,11                                         |  |  |  |
| Erbe     | 1,000                         | 5,44                                         |  |  |  |
| Mars     | 0,958                         | 5,21                                         |  |  |  |
| Jupiter  | 0,243                         | 1,32                                         |  |  |  |
| Saturu   | 0,140                         | 0,76                                         |  |  |  |
| Uranus   | 0,178                         | 9,97                                         |  |  |  |
| Restun   | 0.280                         | 1.25                                         |  |  |  |

Der junehmenden Dichte nach muffen bemind Planeten und Conne folgendermaßen gereihet werben ;

Saturn, Uranus, Reptun, Jupiter, Sonne, Benus, Mars, Erbe, Mercur.

Obgledd die dichteften Planeten, im Ganzen genommen, die der Sonne näheren find, so ift boch, wenn man die Planeten einzeln betrachtet, ihre Dichtigleit keineswegs den Abständen proportional, wie Rewton anzunessemen geneigt war."

Rosmos S. 445 und 447.

Die Dichtigfeitsverhältniffe ber einzelnen Blaueten find von gang befonderem Intereffe, ba fle beinabe eine mit ihrer raums 20\*

lichen Anordmung übereinflimmende Reihe bilben, ber Art, bas bie Dichtigkeit von Innen nach Außen abnimmt. Ja man hat geraben biefe Reihe eine Zeit lang für etwas fehr Befentliches und Wichtiges gehalten, als in Uebereinstimmung flebend mit einer urfprunglichen Ballung ber Gefammimafie, aus welcher frater bie einzelnen Rorper bes Sonnenfostems bervorgegangen feien. Man meinte nämlich, biefe Daffe muffe ganz nothwendig in ihrem Innern, in ber nachften Umgebung ihres gemeinfamen Schwerpunttes, am bichteften geworben fein, ober es mußten fich bort bie bichteften, schwerften Maffentheile vorzugeweise anachauft haben. Daß besonders bie Daffen ber Sonne, ber Benus, bes Saturn und Reptum mit einer folden Reihung nicht ganz übereinstimmen und felbst bie übrigen bavon abweichen, wenn man bie Berbaltniffe ihrer Sonnenabstanbe vergleicht, lehrt uns, bag, wenn wirklich bas Sonnenfpstem aus einer machtigen Stofflinse bervorgegangen fein follte (vergl. Brief 1, Bb. III.), entweber bie Anordmung ber materiellen Theile in berselben nicht lediglich nach ben Gesetzen ber Dasfenanziehung (Schwere) erfolgt fein fann, ober bag wenigstens spater bei ber Individualisirung ber Einzeltörper ungleiche und nicht genau ber Entfernung vom Mittelpunkt entsprechenbe Attractionswirfungen eingetreten fein muffen.

Sehr nahe liegt hier bie Frage, find bie Grunbstoffe, aus welchen bie Einzeltörper unseres Sonnenspftemes bestehen, im Allgemeinen bieselben und nur ihre Mengungsverhaltniffe ungleich, ober find biefe Grundstoffe vielleicht in ben einzelnen Blaneten fehr verschieben und verschieben von benen unserer Erbe? Beibes ift möglich und bie ganze Frage nicht absolut au entscheiben. Die einzigen materiellen Broben, welche uns von Körpern zufommen, die wahrscheinlich nicht unserer Erbe angehören, find bie Meteorfteine. In biefen find feine neuen, fondern nur irbifdje Grunbftoffe aufgefunden worben, wenn auch bei weitem nicht alle, bie wir auf ber Erbe tennen. Das ift allerbings von großer Bichtigfeit, ba aber bie Deteorfteine, wenn sie auch als außerirdisch anzusehen find, boch jedenfalls einer ber Erbe nahen Region bes Sonnenfpftemes angeboren, fo tonnen auch fie nichts beweisen für jene fernen Blaneten, wie Saturn und Uranus, beren Befammt-Dichtigfeit (fpecififches

Gewicht) mur etwa ber bes Kortes und trodenen Buchenholzes entspricht.

Andere Grundstoffe, als vorherrschend gedacht, wurden eben sowohl als die anderen Beleuchtungs und Erwärmungsverschältnisse eine gänzliche Abweichung der Ratur des organischen Lebens bedingen, wenn überhaupt ein solches, analog unserer Erde, auf jenen Himmelskörpern bestehen sollte. Reine Gesteinsmassen, denen unserer Erde ähnlich, können, so scheint es, den seinen Rörper des Saturn bilden, sondern irgend welche andere und ganz unbekannte Substanzen (Stoffverbindungen) müssen ihn zusammensegen, aber die Grundstoffe dieser Subskanzen können bennoch irbische sein.

Um bie Reihung ber Raffen allseitig zu beurtheilen, hat man ferner versucht, außer ber specifischen Schwere, auch die Größe, das Bolumen zu berücksichtigen, indem man aus beiben die Summe ber in sedem Hauptplaneten vereinigten Raffentheilchen von gleichem specifischen Gewicht, also die Berhältsniffe ihrer absoluten Gewichte berechnete.

Die Erbe wiegt, wie wir im vierten Briefe bes I. Banbes geschen haben, 114,256 Trillionen Leipziger Centner; nimmt man biefes Gewicht als Einheit an, so ergeben sich für bie Sonne und die größeren Planeten folgende Werthe:

| Conne .    | ٠    |     |          | • | •    | • | • | • |   | 359551,00 |
|------------|------|-----|----------|---|------|---|---|---|---|-----------|
| Mercur .   |      |     | ٠        |   | ٠    |   | • |   | • | 0,073     |
| Bemus .    |      |     |          |   |      | ٠ |   |   | • | , 0,894   |
| Erbe ohne  | M    | oni | <b>)</b> |   |      |   |   |   |   | 1,00      |
| Erbe mit ! |      |     |          | b |      | • |   |   | • | 1,011     |
| Mars .     |      | •   |          |   | •    |   |   |   | • | 0,134     |
| Jupiter oh | ne ' | M   | onb      | ť | •    |   |   |   |   | 343,063   |
| Jupiter mi |      |     |          |   |      |   |   |   |   | 343,122   |
| Saturn oh  |      |     |          |   |      |   | • |   |   | 102,681   |
| Saturn mi  |      |     |          |   |      |   |   |   | · | 103,551   |
| Uranus oh  |      |     |          | _ | 171- | - |   | • | • | 14,612    |
| Reptun oh  |      |     |          |   | •    |   | • |   |   | 24,889    |

Die kleineren Planeten find hierbei, sowie in ber vorhergehenden Dichtigkeitsreihe, unberudsichtigt geblieben, weil weber ihre Jahl noch ihre Größen vollständig genug bekannt find; in ber Region, welche ste einnehmen, ift unter allen Umftanden eine noch nicht hinreihend erkannte und beshalb einsweilen nicht zu berückstigende Lücke in allen diesen Reihen vorauszusehen. Sie werden aber aus dem vorstehenden Berzeichniß jedensalls erkennen, daß auch die Wassen oder absoluten Gewichte der Planeten keine constante Reihe bilden, aus der sich irgendwie auf den Urzustand unseres Sonnensphemes schließen ließe. Es solgen dieselben vielmehr ihrem absoluten Gewichte nach (Kodmos S. 445) so auseinander: Mercur, Mars, Benus, Erde, Uranns, Reptun, Saturn, Jupiter.

### Achtunbfunfzigfter Brief.

# Ginflug ber Schiefe ber Etliptit.

"Da von ber Grope ber Reigung ber Erbare gegen bie Chene ihrer Bahn, alfo von ber Schiefe ber Etliptit (b. b. von bem Bintel, welchen bie fceinbare Connenbabu in ihrem Durchfduittspunfte mit bem Meguater macht), Die Bertheilung und Dauer ber Jahreszeiten, Die Connenhoben unter verschiedenen Breiten und Die Lange bes Tages abhangen, fo ift Diefes Glement von ber anberften Bichtiafrit für bie aftrenomifden Rlimate. b. b. für die Temperatur ber Erbe, infofern Diefelbe Function ber erreich ten Mittagshohen ber Sonne und ber Dauer ihres Bermeilens über bem Borigonte ift. Bei einer großen Schiefe ber Elliptit, ober wenn gar ber Erbaquator auf ber Erbbahn fentrecht ftanbe, murbe jeber Drt einmal im Jahr, felbft unter ben Bolen, die Sonne im Benith, und langere ober turgere Beit nicht aufgeben feben. Die Unterfchiede von Commer und Binter wurden unter jeder Breite (wie die Tagesbauer) bas Marimum bes Gegen. fages erreichen. Die Rlimate murben in jeber Gegend ber Erbe im bochften Grade gu benen gehoren, welche man egtreme neunt und bie eine unelfebbar verwidelte Reibe fonell wechfeinber Luftftromungen nur wenig su mabigen vermöchte. - Bare im umgefehrten Rall Die Schiefe ber Effinitf Rull, fiele ber Erbaquator mit ber Etiptit jufammen, fo borten an jebem Orte Die Unterfchiebe Der Jahredzeiten und Tageslängen auf, weil Die Sonne fich ununterbrochen icheinbar im Aeguator bewegen murbe. Die Bewohner bes Bols murben nie aufboren fie am Borigonte ju feben."

Rosmos 6. 450.

Es ist in bieser Stelle von Möglichkeiten rudfichtlich ber Axenstellung ber Erbe zu ihrer Bahnebene die Rebe, welche theilweise an anderen Planeten unseres Sonnenspstemes wirklich erkannt worden sind. Die Etliptit des Saturn ist beinahe Rull, d. h. feine Rotationsaxe steht fast sentrecht auf der Bahn-

ebene, und die bes Uranus ift beinah 90°, b. h. feine Are lieat ziemlich parallel ber Bahnebene, fo baß jeber feiner Bole eine Beit lang ber Sonne gerabe maetehrt ift. Wir werben bei Betrachtung biefer Blaneten Belegenheit finden, auf ben wichtigen Einfluß Diefer Thatfachen naber einzugehen. Bei ber Erbe ift bie Große ber Etliptit, b. b. bie Reigung ber Rotationsare gegen bie Are ber Bahnebene (ober, was baffelbe ift, bie Reigung ber Nequatorebene gegen bie Bahnebene), wie wir bereits im fechsundbreißigften Brief gesehen haben, feine gang unveranberliche, fonbern eine periodisch langfam fteigende und fallende, was nothwendig einigen Einfluß auf die klimatischen Buftande ber bavon betroffenen Beitraume haben muß. Gir John Berichel faat bieruber in feiner Aftronomie: "Es unterliegt feinem 3weifel. daß die Ebene ber Efliptif (unferer Erbe) burch die Wirhma ber übrigen Blaneten etwas in ihrer Lage fchwankt. Die Große biefer Schwanfung beträgt 48 Winkelsecunden in jedem Sahrbumbert und ift von ben Aftronomen langst erkannt worben burch bas Bachfen ber Breite (Sobe) aller Sterne bestimmter Regionen, mahrend bie Breite anderer, in entgegengefester Lage, abnimmt. In Folge biefer Aenberung wird bie Reigung ber Elliptif jest von Jahr ju Jahr tleiner. Aber biefe Berminberung ihrer Schiefe tann, wie wir fchon gefehen haben, gewiffe maßige Grengen nicht überschreiten. Wenn fie biefe erreicht hat, wird fie nach einer fehr langen Beriobe wieber machfen, und so schwantt fie langsam auf und ab, während bie Extreme bochftens 1 Grab 21 Minuten von bem mittleren Berthe abweichen." Der Zeitraum, innerhalb beffen biefe Schwantungen fich wieberholen, ift, wie ihre Große, nicht gang gleichformig, beträgt aber ungefähr 25,000 Jahre. Eine nothwendige Rolge biefer tleinen veriodischen Menberungen in ber Schiefe ber Efliptit muß bei ihrer Abnahme eine fleine Bufammengiehung, und bei ihrer Bunahme eine fleine Ausbehnung (Berbreiterung nach ben Bolen) ber klimatischen Erbzonen sein. Aber so gering, baß fie gewöhnlicher Beobachtung entgeht.

Die Geologen haben schon längst irgend einen Zeitmaßstab schmerzlich vermißt, an welchem sie mit einiger Sicherheit die großen Berioden meffen könnten, deren Resultate sie in dem Ausbau der festen Erdkruste erkennen. Bis jest ift es ihnen

nur möglich, bas Aeltere ober Reuere ber Bilbungen au unters fcheiben, nicht aber bas wie att? ju ertennen. Bare es moglich, Buftande im Bau ber Erbfrufte zu unterscheiben, welche fich, als burch bie Aenderung in ber Schiefe ber Efliptif bebingt, nachweisen ließen, fo wurde baburch ein folder Beitmaßfab gewonnen fein, an bem man fich vielleicht bis in fehr frube Berioben gurud zu taften vermochte. Es ift aber biergu taum eine hoffnung vorhanden. Die flimatischen Menberungen, welche burch bie Schwankungen ber Efliptif bebingt werben, find viel zu unbedeutend, um aus ihren Wirkungen in geologifchen Untersuchungen erkannt werben zu fonnen, zumal ba bie Geologie Spuren von viel größeren Temperaturanderungen gant anderer Art beutlich nachweift, welche bas Erfennen und Isoliren fo kleiner Differengen noch mehr erschwert, als es an fich feben fcmierig ift. Leiber gilt, wie wir im nachften Briefe sehen werben, beinab baffelbe von ben geologischen Birtungen, welche burch bie Drehung ber großen Bahnare hervorgebracht ju werben vermögen, bie überbies in gewiffem Grabe fich mit benen vermischen muffen, welche etwa an sich unbemertbar, von ben Menberungen ber Schiefe ber Eflivtif berruhren.

Die Erkennung ber Einzelwirkungen wird in biesen Fällen um so schwieriger, ba noch einige andere in großen, aber ungleichen Perioden erfolgende Aenderungen der allgemeinen Erdslage hinzukommen, die ebenfalls kleine, b. h. für gewöhnliche Beobachtung unmerkbare, klimatische Aenderungen hervordringen müssen und deren Ursachen innigst miteinander verbunden sind, indem sie sammtlich aus der Anziehung der anderen himmelskörper folgen. Dahin gehören:

- 1) Die Rutation, welche, wenn man sich bieselbe von allen anderen Aenderungen isolirt denkt, in einer elliptischen Drehung der Erdpole um ihre mittlere Lage innerhalb einer Periode von 19 Jahren besteht. Die dadurch hervorgebrachte Aenderung in der Richtung der Erdare beträgt aber nur 13,74 Secunden für die kleine Are der Ellipse, in welcher sich die Pole drehen, und 18,5 Secunden für die große Are derselben.
- 2) Das Borruden (bie Braceffton) ber Rachtgleichen von Dft gegen Beft. Daffelbe beträgt jahrlich 50,10

Bintelfecunden, und die ganze Periode (bas fogenannte Platonische Jahr), innerhalb welcher die Rachtgleichenpuntte, von der Sonne aus gesehen, wieder an denselben Puntt des Firsternenhimmels zurüdkehren, ist demnach 25868 Jahre.

3) Die Aenberung in ber Excentricität ber Erbbahn. Diese Excentricität nimmt gegenwärtig ab, und zwar jedes Jahrhundert etwa um 42/1000000 der halben großen Axe, das ist etwa 9 Meilen ober jährlich 440 Kuß. Die Beriode dieser Aenderung ist sehr schwer bestimmbar. Man vermuthet, daß die Excentricität vor 13200 Jahren am größten war und in 35000 Jahren ihr Minimum erreichen wird. Demnach wäre die ganze Periode etwa 48000 Jahre.

Much von biefen periobifchen Aenberungen hat man nicht bie geringfte Spur in irgent einer geologischen Thatsache erfannt.

- 3ch wende mich von biefem fruchtlofen Berfuch, in ben großen Berioben ber Erbarenftellung ein geologisches Beitmaß zu finden, zu jener anderen Betrachtungsweise, welche bie factische Schiefe ber Efliptit als eine gang vorzugeweife zwedmaßige und weise Ginrichtung unseres Weltbaues preift. In ber That ift es unverfennbar, bag bie Bewohnbarfeit ber Erbe für und Menschen, daß überhaupt die Ratur ber und umgebenden Thier- und Bflanzenwelt in hohem Grabe von biefem Bufammentreffen ber Umftanbe abhangig ift. Die Bewohner ber Erbe warben unfehlbar gang anbers organifirt fein muffen, als fie es find, wenn a. B. die Eflivtif um 20 Grab mehr ober weniger gegen bie Ebene bes Aequators geneigt ware. - Solche für uns Menichen unpaffenbe Moglichfeiten zu erbenten, fieht unferer Phantafie gang frei, und bag aus ihrer unbeschränften Babl für bie Erbe gerabe ber Fall heraus gewählt und verwirklicht ift, welcher unferer Ratur am meiften anhaßt, fann fur ben erften Unblid als hochft weise und zwedmäßig überraschen; man hat biefen Umftand als eine gang besondere Aursorge für bas Denichengeschlecht bargeftellt, welches beinah jebes einzelne Mitglieb befielben mit mehr Raivetat, als Bescheibenheit, für ben höchsten Endzwed ber unendlichen Schöpfung anzusehen gewohnt ift. Diefe Urt ber Auffaffung tann, wie mir icheint, nicht genug

belampft werben, ba fie bie gesammte Weltanfchauung verbunfelt und auf ben Roof ftellt, Urfache und Kolge verwechselt, eine unabsebbare Reibe von Trugichluffen ober Arrthumern nach fich giebt, ben Stolz und bie Eitelfeit ber Menfchen im bochften Grabe beförbert. Barum, fo muffen wir fragen, wenn ber Menich Endzwed ber gangen Weltschöpfung fein foll, find nicht auch bie anderen Blaneten fo zwedmäßig eingerichtet, baß fie von ihm bewohnt werben tonnen? Barum bat ber Saturn gar feinen Bechsel ber Jahredzeiten? Warum hat ber ohnehin für unfer Bedürfniß fo fliefmutterlich mit Licht und Barme verforgte Uranus abwechseind auf einer Bolarhalfte ftets Tag und Sommer, auf ber andern flets Racht und Winter? - Gine naturgemäße Unfchauung ber Dinge fann nur zu bem Resultat führen, bag bas organische Leben ber Erbe, und an seiner Spite ber Menich, fich gerabe fo entwidelt bat, wie es ift, weil bie aftronomische Beschaffenheit ber Erbe so ift, wie fie ift. Das Organische ift in feiner Befonberheit ftete eine Rolge bes Unorganischen, biese Besonberbeit ift nicht sein Bwed, fie bat fich nur überall ben beftebenben Berbaltniffen angewaßt. Bare bie Relauna ber Erbare eine gang anbere gewesen, fie wurde bennoch mit bemfelben Recht eine zwedmäßige genannt werben können, für biejenige pragnifche Lebenswelt, bie fich bann, in mancher Begiebung abweichend von ber gegenwärtigen, entwidelt haben wurde. Wollten wir die besonderen Organismen ber Erbe, und namentlich ben Menfchen, als letten 3med ber gangen Schöpfung betrachten, fo wurben wir in bie eigenthumliche Lage tommen, alle anberen himmelotorper, namentlich bie Blaneten und Monde unferes Sonnenspftems, beren Ratur naber befannt ift, für fehr unzwedmäßig eingerichtet erflaren zu muffen. Soll bier überhaupt von einem 3med und von Mitteln au beffen Erreichung bie Rebe fein, fo konnte als 3weit boch bochftens gang allgemein bie Serverbringung bochfter, geiftig entwideltster Organismen bezeichnet werben, nicht aber bie befonbere irbifde Form, ber Den ich, welche gerabe ben befonberen Berhaltniffen ber Erbe angepaßt ift, bie uns naturlich nun aus schließlich brauchbar und angenehm vortommen muffen. mogen immerbin vermuthen, daß auf allen Simmeistorpern fic etwas bem organischen Leben auf ber Erbe Entsprechenbes ent1

İ

ı

ſ

Ì

ď

wickelt hat, es wird aber überall ben vorhandenen physikalischen Justanden entsprechen, der Art, daß man diese mit demselben Recht, wie dei unserer Erde, höchst zweckmäßig nennen darf. Aber die Unterschiede dieser physikalischen Justande sind offenbar so groß, daß man gar nicht über die besondere Ratur des organischen Lebens auf anderen himmelskörpern zu urtheilen vermag. Es ist dies ein alle unsere Erfahrungen gänzlich übersschreitendes Gebiet.

Die über menschliche Begriffe erhabene Weisheit ber Weltseinrichtungen — wenn es erlaubt ist so zu sagen — besteht nicht in ber Berfolgung ober Anstrebung eines uns beutsichen, eines von uns erfannten Iwedes, sondern wir begreifen bavon nur das vollkommene Zusammenpassen alles Borhandenen.

Warum foll bas Eine nur Mittel, bas Andere Zweck sein? Erfüllt nicht Alles im eignen Bestehen schon den Zweck seines Daseins? "Daß Alles mit einander im Zusammenhange steht, daß eine Daseinsform die andere verbraucht, um sich ins Leben zu sehen und zu bethätigen, daß eine Erscheinung aus der anderen hervorgeht, und daß sich zulest. Alles auf einen gemeinsamen Grund zurücksihren, aus einer Ursache, d. h. einer ursprünglichen Sache herleiten läßt, ties ist etwas ganz Anderes als ein Iwedverhältniß."

Ich meinestheils bin weit bavon entfernt, eine solche Aufsfassungsweise ber Ratur für unehrerbietig zu halten. Anstatt die Bewunderung und Ehrfurcht vor dem Indegriff alles Seins zu erschüttern, wird sie vielmehr fatsche Richtungen dieser Bewunderung und Ehrfurcht gegen richtigere zu vertauschen bestreit sein, und gleichzeitig die dem Menschen so verführertsche Uederschätzung seiner eignen Bedeutung in angemessene Schranzen verweisen. — Kann es wohl zur wahren Berehrung dauernd beitragen, wenn man, statt der wirklichen und überall in Fülle vorhandenen Gründe, einzelne Scheingründe dafür aufsucht? wenn man sich Tänschungen über die wahre Natur der Dinge mit einer Art von Fanatiomus hingiedt, anstatt sie in threm heusten, ihnen weit günstigeren Lichte zu schauen? —

Reununbfunfgigfter Brief.

# Menberung ber Erbbahnlage.

"Durch bie Beranberung ber Bofition ber Abfibenlinie fallt allmalig ber Buntt , in welchem die Erbe der Conne am nachften ift , in gang enbgegengefeste Jahreszeiten. Benn gegenwärtig bas Beribel in Die erften Tage Des Januers, wie die Sonnenferne (Apbel) feche Monate fpater, in Die erften Lage bes Julius, fällt : fo tann burd bas fortidreiten (bie Drebuna) ber Abfidenlinie ober großen Are ber Erbbabn bas Maximum bes Abftanbes im Binter, bas Minimum im Commer eintreten, fo bağ im Januar bie Erbe ber Conne um 700,000 geographifche Meilen (b. i. ohngefahr 1/20 Des mittleren Abftanbes ber Erte von ber Conne) ferner fichen murbe als im Commer. Auf ben erften Aublid mochte man alfo glauben, bag bas Gintreten ber Conuennable in eine entgegengefeste Jahrebgeit (fatt bes Binters, wie jest ber gall ift, in ben Commer) große flimatifde Berande rungen berverbringen muffe; aber in ber gemachten Borausfesung wird bie Sonne nicht mehr fieben Tage langer in ber füblichen (?) Salbungel verweilen; nicht mehr, wie jest, ben Theil ber Efliptit vom Berbft-Mequinoctinm bis jum Brublings-Meguinoctium in einer Reit burdlaufen, welche um eine Boche furger ift ale biejenige, mabrend welcher fie die andere balfte ibrer Babn, vom Frublings. jum berbft-Nequinoctium, jurudlegt. Der Temperatur-Unterfchieb (und wir verweilen bier blot bei ben aftronomifchen Rlimaten, mit Ausichluf aller phyfifden Betrachtungen über bas Berbaitnis bes Reften jum Bluffigen auf ber vielgeftalteten Erboberflache), ber Temperatur-Untericieb, welcher Die befürchtete Folge ber Drebung ber 216fibenlinie fein foll, wird meift baburch im Gangen verfdwinden, bas ber Buntt, in welchem unfer Blanet ber Conne am nachft en fiebt, immer augleich ber ift, burd ben ber Blanet fic am fonellften bewegt. Das foone, querft von Lambert aufgeftellte Theorem, nach bem bie Barmemenge, welche bie Erbe in jedwedem Theile bes Jahres von ber Sonne empfangt, bem Binfel proportional ift, ben in berfelben Bettbauer ber Radius voctor ber Conne befdreibt, enthalt gewiffermaßen Die beruhigenbe Auflofung bes oben bezeichneten Broblems." Rosmos 6. 457.

(58 handelt sich hier, wie Sie sehen, um die etwaige Moglichkeit einer bedeutenden Aenderung der klimatischen Zustände unseres Erdförpers durch die wenn auch sehr langsam fortschreitende Aenderung in der Lage der großen Are der Erdbahn im Bergleich zur Lage d. h. Richtung der Erdare. Um Ihnen das Alles möglichst deutlich zu machen, wird es nothig sein, nicht nur etwas weit auszuholen, sondern auch Manches zu wiederholen.

Wir können die Sonne in Beziehung zur Erbe als unbewegt im Centrum oder Schwerpunkt des Sonnenspstemes sest stehend betrachten, denn die kleinen Schwankungen der Sonne, hervorgebracht durch die Stellung der Planeten, sind für den gegenwärtigen Iwed ganz bedeutungslos. Um die Sonne des schreibt die Erde jährlich ihre elliptische Bahn. Die Sonne nimmt aber — was für diese Betrachtung besonders wichtig ik

— nicht ben Mittelpunkt, sonbern einen ber Brennpunkte bieser elliptischen Bahn ein, die große Axe der Bahn dreht sich in einer sehr langen Periode um diesen Brennpunkt, während die Erdaxe dieselbe Richtung behält, und die Erde bewegt sich nicht in allen Theilen ihrer Bahn mit gleicher Geschwindigkeit, sondern um so schneller, je näher sie der Sonne kommt. Es ist dieser letztere Umstand, welcher durch das zweite Repler'sche Gesch ausgedrückt wird, welches ich Ihnen an der nachstehenden Figur deutlich zu machen hosse.

1

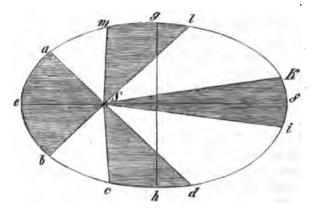

e h f g fei bie Ellipse ber Erbbahn; in S, einem ihrer Brennpuntte, fieht bie Sonne; e ift ber Bunft ber Sonnennabe (Berihelium), f ber Punkt ber Sonnenferne (Aphelium), g und h find bie Nachtgleichenpunkte. In ber Sonnennabe legt bie Erbe in einer Stunde 15,000, in ber Sonnenferne 19,500 Meilen, in g und h 14,700 Meilen gurud. Repler ermittelte bas Gefet biefer Berschiebenheit und brudte es wie folgt aus: bie gerabe Linie zwischen Sonne und Blanet, genannt Rabius Bector, burchläuft in gleichen Beiten ftets gleich große Klächenraume. Die Figur macht bies hoffentlich vollkommen flar. Wenn man namlich in biefer Ellipfe von S aus vier gleich große nach ben Arenenben gerichtete, hier schattirte Flachenraume aufzeichnet, fo muß ber nach ber Sonnennahe e bin liegende ber breitefte fein, weil feine Dimenfion Se bie furzeste ift, ber nach ber Sonnenferne f bin liegenbe bagegen muß ber schmalfte fein, weil feine Lange Sf bie größte ift;

ebenso muffen die Ausschmitte nach g und in hin mittlere Linge und mittlere Breite haben. Da der Planet die diesen Flachen entsprechenden Bahnbogen ab., ed., ik und im in gleicher Zeit durchläuft, so ist's klar, daß er sich in der Sonnennahe in derzieben Zeit durch den größten, in der Sonnenferne durch den kleinsten, in den Rachtgleichengegenden durch Bogen von mittlerer Länge hindurch bewegt, d. h. seine Geschwindigkeit ist im Perihel am größten, im Aphel am kleinsten und hat in der Mitte zwischen beiden einen mittleren Werth.

Die Sonne strahlt aber, abgesehen von den im einunbfunfzigsten Briefe berührten kleinen Abweichungen, Licht und Warme nach allen Seiten hin gleichmäßig aus, während die Erde sich nach Obigem in ihrer Bahn mit etwas ungleicher Geschwindigseit und ungleichem Abstand um sie bewegt, und durch diese Bahnbewegung bei schiefer Arenstellung, sowie durch ihre eigene Arendrehung, den Wechsel der Jahreszeiten wie der Tage und Rächte veranlaßt.

Bei biefer jahrlichen Bewegung und täglichen Drehung ber Erbe bleibt also ihre Are, abgesehen von kleinen Schwankungen, unverändert in berselben Richtung, nach demselben Punkt bes himmels gekehrt. Der nachstehende Holzschnitt mag biefen ganzen Borgang noch mehr verbeutlichen.

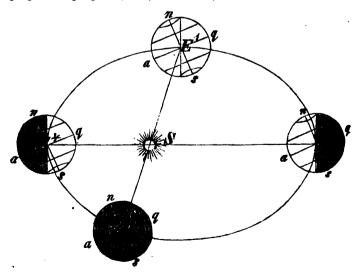

Ì

١

ı

ı

ļ

ļ

Ì

١

١

l

١

ı

İ

S bedeutet bie Sonne, E1, E2, E3 und E4 bie Erbe in ben vier besonders wichtigen Stellungen, am Anfangebunkt ber 4 Jahredzeiten. Es fei min E' ber Prubjahrspunkt, in welchem die Erbe am 21. Marz feht, E' ber Sommerpuntt am 21. Juni, E3 ber herbstpunft am 21. September und E4 ber Winterpunft am 21. December. In jeber biefer Stellungen ift bie Richtung ber Erdare n s biefelbe und bie Erde brebt fich säglich um biefelbe berum. Da nun die Sonne nur eine Salfte ber Erboberfläche zugleich erleuchten kann, fo wird biefe Erleuchsung in ber Beife ftattfinden, wie es burch bie Zeichmung ausgebrudt ift. In ber Stellung E' ift bie gange uns jugekehrte Erdfeite vom Rorbpol n bis jum Subpol s erleuchtet, bie Sonne fieht senkrecht über bem Aequator a q, Tag und Racht find zu biefer Zeit überall gleich lang, es ift bie Zeit ber Fruhjahrbaquinoctien. Gang baffelbe finbet flatt gur Beit ber Berbie aquinoctien in ber Stellung E3, mur mit bem Unterschieb, bag uns die Beichnung die Rachtseite ber Erbe gutehrt.

E' ift die Stellung der Erde am 21. Juni, zur Zeit der nordslichen Sommersosstitten. Für die nördliche Hemisphäre ift es Sommer. Der Nordpol n und seine nächsten Umgebungen bis zum Boslarkreis sind ununterbrochen beleuchtet, die Sonne geht in dieser Zeit dort gar nicht unter, während dagegen die Umgebung des Südspoles dis zum südlichen Polarkreis von ihr gar nicht beschienen wird. Der Halbmesser dieser beiden Kreise entspricht der Schiese der Essiptif und beträgt deshalb gegenwärtig 23° 28' Breite. Sie werden erkennen, daß die Größe dieser Polarkreise genau abhängig ist von dem Winkel, welchen die Erdare n smit der Edene ihrer Bahn oder mit deren Durchmesser E' E' macht. Gerade umgekehrt als in E' ist das Berhalten in der Stellung E'. Hier ist für die südliche Hemisphäre Sommer, für die unfrige Winter. Es ist die Zeit des Wintersolsstitums.

Bon seibst leuchtet ein, daß die Länge der Tage im Sommer für jeden Ort um so größer sein muß, je näher er dem Pole liegt. Darum sind die Sommertage in Stockholm länger als in Berlin, in Berlin länger als in Wien.

Run ift aber die Temperatur jedes Theiles der Erboberfläche wesentlich abhängig von der Sonnenbestrahlung. Wenn

bie Sonne über bem Horizont eines Ortes fieht, fo empfangt biefer Barme von ihr. Wenn fie barunter ift, geht bagegen Barme burch Ausftrablung verloren, und bie Summe ber empfangenen und ausgestrablten Barme muß fich im Laufe bes Sabres überall bas Gleichgewicht halten, ba bie Temperaturbeobachtungen eine folche Beständigkeit ber mittleren Temperatur für ieben Ort ergeben. Wenn baber bie Some über bem Sorizont irgend eines Ortes langer als 12 Stumben verweilt, fo wird die Temperatur beffelben über die mittlere erhöht werben. und im umgekehrten Kalle wird fle unter bas Mittel herabfin-Bahrend fich baher bie Erbe von E' nach E' au bewegt. werben in ber nörblichen hemisphäre bie Tage langer, bie Rächte fürzer, und bie Temperatur fleigt im Allgemeinen. In ber füblichen hemisphare findet in berfelben Beit bas Umgekehrte ftatt, abgesehen von ber Bergogerung, welche burch ben angehäuften Barmefonds bebingt wird und welche bewirft, baß bie Temperaturmaxima ftets etwas später eintreten, als ber hochfte Stand ber Sonne. Babrend fich hierauf bie Erbe von E' nach E' zu bewegt, nimmt ber Barmezufluß fur bie norbliche Semisphäre wieber ab und biefe Abnahme bauert bis gum Binterpunkt E'. Bieber umgefehrt in ber füblichen Semifphare. Das Alles fieht völlig in Uebereinstimmung mit ben burch Thermometer beobachteten Thatfachen, fobalb man bie verzögernben und ftorenden Rebenwirfungen gehörig beruckichtigt. Es war bies vorauszuschicken nöthig, ehe ich zu bem wesentlichen Buntt unferer gegenwärtigen Betrachtung übergeben tann. Sie erfehen aus ber Beschreibung und Zeichnung G. 318, baß bie Erbe ber Sonne während unferes Winters naber ift, als mabrend unseres nördlichen Sommers und aus ben Gefegen ber Bewegung ergiebt fich, baß fie ben Theil ihrer Bahn, in welchem wir Winter haben, schneller burchläuft, als ben anberen. Es fragt fich nun, welchen Einfluß biefer Umftand auf Die Temperaturverhältniffe ber beiben Semisphären bat und in wie weit fich biefe anbern muffen, wenn burch Menberungen in ber Lage ber Erbbahn, burch bie Drehung ber großen Are ber Erbbahn, einft bas umgefehrte Berhaltnis eintritt, b. h. bie Erbe ber Sonne während bes nörblichen Commers am nachften ift, und fich in biefer Zeit am schnellften bewegt? Und biefelbe Frage

ift beinah noch wichtiger rudfichtlich ber Bergangenheit, infofern fie möglicher Beife gewiffe geologische Thatfachen erklaren könnte.

1

ţ

1

1

Die elliptische Korm ber Erbbahn und bie excentrische Stellung ber Sonne haben aber in Wirklichkeit nur einen febr geringen Einfluß auf die Temperaturzustände in Bergleich mit ben Bariationen, welche burch bie Jahreszeiten bebingt werben. Diefe Behauptung mag für ben erften Blid unvereinbar ericheinen mit ben Gesetsen ber Berbreitung ftrablenber Barme. Barme und Licht werben von ber Sonne nach allen Richtungen gleichmäßig verbreitet und ihre Intensität verminbert sich befanntlich wie bie Quabrate ber Entfernung (Brief 17). Siernach muß also die Erbe in ihrer Connenferne weniger Licht und Barme in jedem Moment von ber Sonne erhalten als in ihrer Sonnennabe. Wir haben aber gefehen, bag in bemfelben Berhaltniß auch bie Binkelgeschwindigkeit ber Erbe um bie Sonne variirt. hiernach ift es flar, bag ber Buflug von Barme, welchen bie Erbe von ber Sonne erhalt, genau in bemfelben Berhaltniß variirt, wie bie Winfelgeschwindigfeit ihrer Bahnbewegung, und baraus folgt, bag bie Erbe, indem fie in ihrer Bahn Streden, welche gleichen Winfeln jugeboren, jurudlegt, auch allemal eine gleiche Quantitat Barme von ber Sonne empfangt, mag fie fich in einem Theile ihrer Bahn befinben. in welchem fie wolle. A Q MP moge bie

Erbbahn barstellen, S die Sonne. Der Punkt A liegt in dieser Bahnlinie ber Sonne am nächsten im Perihelium, M am fernsten im Aphelium. ASM ist die lange Are ber Ellipse. Es werbe nun

III.



bie ganze Ellipse burch bie gerade Linie PSQ in irgendwelche zwei Segmente getheilt, so wird die Erde, wenn sie sich in der Richtung PAQMP bewegt, auf dem Wege von P nach Q 180 Winfelgrade zurückgelegt haben und ebenso viel auf dem Wege von Q nach P. Es ist daher unverkennbar, daß der Influß von Wärme, welchen die ganze Erde von der Somme in beiden diesen Segmenten erhält, stets gleich groß ist, man mag nun die Linie PQ legen, wie man immer will, und das war eben zu beweisen. Die beiden Bahnstücke werden im vorsliegenden Kalle allerdings in ungleichen Zeiten zurückgelegt wers

21

ben, bas, in welchem bas Beribelium A liegt, in einer farzeren. als bas andere, und awar in bem Berhaltniß ber Ungleichheit ihrer Alachenraume; aber bie größere Rabe ber Sonne in bem fleineren Segment erfest genau ben Mangel an Beit, bie auftrahlenbe Barmemenge ift biefelbe in beiben Segmenten. Bire es nicht fo, fo murbe bie Ercentricitat ber Bahn bie Ratur ber Sahreszeiten wesentlich veranbern. Die Differeng ber Entfernungen von ber Sonne beträgt ziemlich 1/20 bes mittleren Abftanbes, und folglich bie Differeng ber birecten Erwarmung burch Die Sonne boppelt foviel, bas ift 1/1s ber mittleren Erwarmung. Da nun bas Perihelium ber Bahn jest ziemlich mit bem nordlichen Wintersolftitium zusammenfällt, so wurde, wenn nicht iene Ausgleichung ftattfande, ber Erfolg bavon ber fein, bag in ber fühlichen Bemisphare bie Different amischen Sommer und Binter gefteigert, in ber norblichen bagegen verminbert murbe. Es wurde in ber einen Erbhalfte ein fehr ftarfer Bechfel ber Sahreszeiten eintreten, in ber anberen bagegen beinah ein ewiger Frühling herrschen. So ift es jeboch nicht, vielmehr find Barme und Licht ziemlich unparteilich auf beiben Semis fpharen vertheilt.

Das schließt jedoch nicht aus, daß die directe Wirkung der Sonnenstrahlen im hohen Sommer — die Gluth und Hitze berselben, um Mittag und bei ganz heiterem Himmel, unter gleichen Breiten und auch übrigens gleichen Umständen — in der süblichen Hemischntheil ist ein zu bedeutender Bruchtheil der Gesammtintensität der Sonnenstrahlung, als daß er nicht von gefährlichem Einsluß für Die sein sollte, welche seiner Wirkung obbachlos in einer trockenen Wüste ausgesetzt sind. Es stellt sich das ganz besonders deutlich und gefahrbringend in den wüsten Strecken des Inneren Australiens heraus, wenn man sie vergleicht mit den Wüsten Nordafritas.

Ueberdies bleibt in ber That, wie wir sehen werben, ein wirklicher Unterschied in ben Wärmeverhältnissen beiber Hemissphären baburch übrig, daß die Dauer der Jahredzeiten in ihenen, wegen der schnelleren Bewegung in der Sonnennähe, eine etwas ungleiche ist. Ehe ich jedoch darauf weiter eingehe, muß ich noch eine Bemerkung hier einschalten.

Reuerlich hat Brof. Dove ein fehr merkwürdiges Refultat ans ber Bergleichung thermometrifder Beobachtungen in ben verfcbiebenen Sabredzeiten umb an möglichst vielen weit von einanber entlegenen Buntten ber Erboberflache gezogen, ein Refultat, welches für ben erften Blid mit ben vorftebenben Erörterungen gang im Wiberspruche zu fteben scheint. Er bat nämlich gezeigt. baß bie mittlere Temperatur ber gangen Erboberfläche im Juni, alfo in unferem Sommer, beträchtlich hober ift, als im Decem-Diefe bohere Gesammttemperatur, trot ber größeren ber. Sonnenentfernung im Juni, rührt aber von einer burchaus anberen, sehr machtig wirfenben Urfache ber, nicht von ber Lage ber Erbbahn, nämlich von ber größeren Landmaffe in ber norblichen hemisphare. Wenn bie Conne Reftland befcheint, fo wird baburch viel mehr Barme entwidelt und frei (beobachtbar), als wenn ihre Strahlen auf große Bafferflachen fallen, welche einen Theil ber Barme bis in große Tiefe burchgeben laffen und einen anderen Theil zur Berbunftung absorbiren (veral. Brief 33, B. I.). Da nun bie nörbliche Erbhälfte mahrenb ibres Commers viel mehr Lanboberflache gur Beftrahlung barbietet, als bie fübliche mabrend ihres Sommers, fo ift jenes allgemeine Barmemarimum im Juni im Bergleich jum December baburch erflärlich.

ŝ

i

ſ

ſ

١

1

Rehren wir jeboch nach biefer beinahe nothwendigen Abfoweifung wieber zu bem geologischen Theil ber Frage gurud. Obwohl die unferer Erbe von ber Sonne zuftrahlende Barmemenge, wie wir oben gefehen haben, in gleichen Bintelmegen, wenn auch ungleichen Beiten, gleich groß ift, fo bleibt boch jebenfalls noch ein beachtenswerther Zeitunterschieb in ber Dauer ber Jahreszeiten; biefer beträgt bei ber gegenwärtigen Lage ber Erbbahn etwa sieben Tage, b. h. bie Sonne verweilt jebes Jahr ungefahr fieben Tage langer über ber norblichen Semis fphare, ale über ber fublichen, und biefer Unterfchied wird nicht vollftanbig ausgeglichen burch bie größere Sonnennabe mabrent bes fühlichen Sommers, benn es tommt hierbei nicht sowohl auf bie Barmemenge an, welche bie Erbe empfangt, fonbern vielmehr auf bie, welche ihr verbleibt. Es ift einleuchtenb, bag bie fübliche Erbhalfte burch bie langere Dauer ihres Binters auch eine nicht ganz unbeträchtliche Anzahl von Rachtftunben

21\*

mehr hat, als die nördliche, daß dieselbe also mehr Warme burch Ausstrahlung verlieren, sich stärker abkühlen, kurz, daß sie, auch deshalb, und nicht blos wegen des vorherrschenden Wassers, eine etwas niedrigere mittlere Temperatur haben muß, als die Rordhälfte, so lange die Erdbahn ungefähr in ihrer gegenwärtigen Lage verbleibt. Diese Unterschiede treten in Wirklichteit besonders deutlich an den Polen hervor. Käms hat die mittlere Temperatur des Rordpoles annäherungsweise auf — 43/s° R. bestimmt, und die des Südpoles auf — 91/15° R.

Die nörbliche Halbfugel wurde baher für ewige Zeiten zum Rachtheil ber füblichen begünstigt sein, wenn die Lage jener vier Puntte ber Erbbahn, die Sonnenferne, die Sonnennahe und die beiben Rachtgleichen, b. i. die Lage ber Apfibenslinien — E' E' und E' E' — immer bieselbe bliebe.

Allein bem ift nicht fo. Die gange Erbbahn behalt, wie schon mehrmals bemerkt wurde, nicht immer biefelbe Lage im Weltraum, sonbern fie breht fich in einem fehr langen Beitraum um ben Brennpunkt, in welchem bie Sonne fteht, fo bag, nach Ablauf ber halben Periode, welche beinahe 21,000 Jahre beträgt, alfo nach ohngefähr 10,500 Jahren ber Bunft ber Sonnenferne von ber Sonne aus gesehen in ber Richtung liegt, in welcher vor biefer Beit ber Bunkt ber Sonnennahe gelegen hat. Bwischen biese Extreme aber fallt ein Beitpunkt, in welchem bie Frühjahrs- und herbstmachtgleichenpunkte in ben Endpunkten ber furgen Bahnare liegen, Sommer = und Winterfolftitien aber in bie Sonnennabe und Sonnenferne fallen. Die Reibenfolge ber nachstehenben brei Solaschnitte wird Ihnen biefe Drehung ber Bahnellipse um ben Brennpunkt, in welchem bie Sonne feft fteht, vielleicht beutlich machen. In allen biefen und ben bazwischen liegenden Stadien ber Drehung A, B und C bleibt bie Erbare immer nach berselben Richtung geneigt, und es ift babei auf bie geringen periodischen Aenberungen ihres Reigungsgrabes feine Rudficht genommen. Es ift biefe Drehung ber Bahnebene eine Folge ber Einwirfung ber übrigen Simmels forver unferes Sonnenspftemes auf bie Erbe.

Daß biese allmälige Umbrehung ber beiben Erbbahne aven um bie Sonne wirklich stattfindet, beweist die Beobache tung. Die beiben Punkte ber Sonnennahe und Sonnenserne

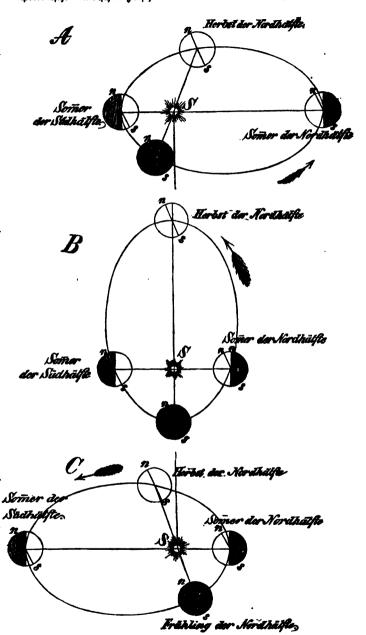

find namlich bie einzigen Bunfte, welche, während fie in Bezug auf bie Sonne um einen Winfel von 180 Graben von einander abfteben, b. h. fich in ber Bahn genau gegenüber liegen, migleich in Bezug auf bie Zeit genau ein halbes Jahr von einanber entfernt find; benn alle andern fich gerade gegenüber liegenben Bunkte ber Erbbahn können beshalb nicht genau um ein halbes Sahr auseinander von ber Erbe besucht werben, weil ihre Geschwindigfeit auf ben beiben Seiten ber fleinen Babnare eine verschiebene ift. So laffen fich also die sogenannten Avfiben genau bestimmen. Bergleicht man nun zwei Beobachtungen berfelben, amischen benen Sahrhunderte verfloffen find, fo finbet man, bag bie Lange beiber Buntte, b. b. ihr Abftand von bem feften Frühlingspunkte an ber Simmelskugel, mit ber Beit immer größer wirb. Die Lange ber Sonnennabe ber Erbe wachft jahrlich um 0°,0172, so bag also bie Erbe, wenn fie einen Jahredumlauf vollendet hat, um ihre Sonnennahe zu erreichen. noch um 0°,0172 weiter laufen muß, wozu fie noch ohngefahr 17 Taufendtheile eines Tages mehr gebraucht. Das um biefe 17/1000 größere Jahr heißt bas anomalistische. Bis aur Rudfehr ber Apfiben auf ben einmal angenommenen Bunft werben natürlich soviel mal Jahre vergeben, als jene jahrliche Aenderung von 0°,0172 in 360° enthalten ift, also febr nabe 20,930 Jahre.

Wenn also jest, wie wir sahen, Frühling und Sommer in der nördlichen Halbkugel um sieden Tage länger sind, als Herbst und Winter, so wird nach Berlauf der Hälfte dieser Zeit, also nach 10,465 I., die südliche Halbkugel in demselben Berhältnisse bevorzugt sein. Die größeste Dauer hatten Frühling und Sommer der nördlichen Halbkugel im Jahre 1248, damals waren sie acht Tage länger, als Herbst und Winter. Seit dieser Zeit aber haben die beiden warmen Jahreszeiten langsam an Dauer abgenommen, und die kalten sind in demsselben Maße gewachsen, während das Umgekehrte auf der südslichen Halbkugel stattgefunden hat.

Diese zufünftige Aenberung hat aber auch in ber Bergangenheit stattgefunden, und einige Raturphilosophen ber vorherrschend speculativen Richtung haben baraus gewisse Kälteperioden und einen periodischen Wasserwechsel ber Borzeit für

beibe Bemispharen abzuleiten verfucht. Berr Abbemar folog folgenbergestalt: Die fubliche Semifphare und awar befonbers bas fübliche Bolarmeer verliert burch bie Abfühlung mahrend ibrer Rachte, beren Gesammtbauer bie ihrer Tage um 168 Stunden überfteigt, in einem Jahre mehr Warme, als fie empfangt, es wird fich baber mabrent eines Binters am Gubvol eine größere Eismaffe bilben, als am Rorbvol. Dauert biefer Unterschied burch mehrere Jahrtausende fort, so muß er allmälia fehr bebeutend werben. Und in ber That lehrt bie Erfahrung, bag bie fübliche Eiszone einen viel größeren Umfang bat, als bie nörbliche, und fich über 20 Breitengrabe vom Gubvol aus erftredt, mabrent bie norbliche nur 8 Grabe einnimmt. Rerner aber wird fich auch bie Dide bes Subvolareifes zu ber bes Rorb. polareises wie bie Tiefe ber beiben Meere verhalten und baber Die erstere neum Dal beträchtlicher fein, als bie lettere. biefer auffallenden Ungleichheit ber Gismaffen an beiben Bolen muß naturlich auch bas Gleichgewicht zwischen ihnen geftort und ber Schwerpunit ber gangen Erbe ber größeren Daffe genahert werben, so baß fich berfelbe gegenwartig, allem Anscheine nach, für uns jenseits bes Aequators, b. h. zwischen biefem umb bem Cubpole befindet. Die Folge einer folden Berrudung bes Schwerpunttes ift aber nothwenbig bie, bag alle beweglichen Daffen, besonbers bas BBaffer ber Deere, an ihr Untheil nehmen und von ber Seite ber geringeren Gismaffe nach ber Seite ber größeren, bem Schwerpunkte zu, hinneigen. — Das burch wird auf ber einen Seite mehr Land troden gelegt, auf ber anderen bas Meer vertieft und bas Land mit Kluthen bebedt werben. Bir feben, bag bies gegenwartig ber Fall ift. Alle großen Keftlander liegen bei Beitem überwiegend auf ber Rorbhalfte bes Erbballs, mahrend fich bie Umriffe ber Erbtheile nach bem Subpol bin fichtlich zuspigen, weil bie Tiefe bes Meeres nach biefem hin immer wachft, und baber immer wenis ger Land aus feinen Fluthen hervorragen fann, was abermals ben Temperaturunterschieb vermehren muß.

In ungefähr 10,500 Jahren kehrt sich bie Ordnung ber Jahredzeiten in Beziehung auf die Hauptpunkte ber Erdbahn um, und die Zeit ist bereits im Kommen, in der unser Herbst und Binter die beiben warmen Jahredzeiten um acht Tage

übertressen werben. Schon seit 1248, in welchem Jahre ber erste Tag unseres Winters mit dem Durchgang der Erde durch ihre Sonnennähe zusammenstel, nimmt unsere warme Jahres-hälfte langsam ab, und die kalte zu, während in demselben Maße das Klima der süblichen Halbtugel allmälig wärmer wird. Die Eismassen am Nordpol sind also gegenwärtig im Junehmen, die am Südpol im Abnehmen, Schmelzen, begriffen. Sodald die ersteren die letzteren übertressen, muß der Schwerpunkt des Erdballs wieder diesseits des Acquators fallen, und in Folge dessen werden die Gewässer der südlichen Meere dem Norden zuströmen, neue Continente im Süden aus der Tiese hervortauchen lassen und die Länder im Norden unter Fluthen begraben. Hiernach tritt also alle 10,500 Jahre eine große Schwantung des Wassers ein, welche den Justand der Obersstäche der Erde wesentlich verändert.

Rechnet man rudwarts, fo finbet man, bag vor 11,094 Rahren bie Summe ber Rachte bes Rorbvols bie ber Rachte bes Subpols um 192 Stunden jahrlich übertraf. Damals alfo war unfere Salbkugel von einer Eismaffe bebedt, bie fich ohne Ameifel weiter als bis über ben 60. Breitengrab, vielleicht fogar bis in bas nörbliche Deutschland und bie entsprechend gelegenen Lander hinein erftredte; bie norblichen Begenben Gurova's, Afiens und Amerifa's waren bamals Deeresboben. während die Reftlander ber füblichen Salbtugel troden lagen. Auf biefe Beife lagt fich auch bas Einfrieren ber im Gife und an ben Munbungen ber großen Strome Sibiriens aufgefundenen, noch wohl erhaltenen riefigen Thierforper erflaren, beren Fleisch, als es burch bas allmälige Abschmelzen bes Gifes gum Borfchein tam, tros feines Alters von faft feche Sahrtaufenben ben Eisbaren ber Gegenwart und ben hunden ber Tungufen zur wohlschmedenben Rahrung biente.

Höchst merkvürdig und überraschend, sagt Herr Abhemar weiter, muß es erscheinen, daß und die Rechnung gerade das Jahr 4000 vor Chr. G. als den Zeitpunkt ergiebt, in welchem die nördliche und sübliche Halbkugel im Gleichgewichte standen, b. h. in welchem ihre warmen und kalten Jahreszeiten von genau gleich langer Dauer und, der obigen Schlußsolge gemäß, auch die Eismassen auf beiden Seiten gleich groß waren, der

Schwerpunkt ber Erbe also in die Durchschnittsebene des Nequators und mit ihrem Mittelpunkte zusammensiel. Das weitere Abschmelzen des nördlichen Eises und das Zunehmen des südzlichen mußte also bald nach dieser Zeit den Schwerpunkt in die füdliche Halbugel hineinfallen lassen. Es trat im Norden Eiszgang ein; die unsere Halbugel bededenden Fluthen senkten sich, der Berrückung des Schwerpunktes Folge leistend, dem Süden zu, ließen die nördlichen Continente hervortreten und begruben die südlichen unter tiesen Meeren. Und gerade die Zeit um das Jahr 4000 v. E. ist es, auf welche alle Sagen als auf die dußerste der menschheitlichen Erinnerungen hindeuten. Diese Erinnerungen aber beginnen höchst übereinstimmend sast ohne Ausnahme mit einer großen Fluth.

So weit Abhemar's Bebankengang. Ließe fich wirklich eine fo ftarte periobifche Menberung, hervorgebracht burch bas Borruden ber Rachtgleichen, in ben phyfitalischen Buftanben beiber Semispharen nachweisen, so murbe fie allerbings ein bochft wichtiges Gulfemittel ju geologischen Beitbeftimmungen barbieten tonnen. Bis jest ift es aber noch nicht gelungen, in bem inneren Bau bes festen Erbforpers, in ber Reihenfolge und Berbreitung ber geschichteten Ablagerungen, einen folchen-Bechsel ber Begebenheiten im Guben und Rorben auch nur anbeutungsweife aufzufinden. Jebenfalls icheinen herr Ubhemar und Dieienigen, welche feine Ibee neuerlich weiter verfolgt haben, viel au große Unterschiebe von ben Aenderungen ber Erbbabnlage au erwarten, und in feinem Kalle fann biefer hochst allmalige Borgang jemals bie Urfache ploblicher ober besonders gewaltfamer Ueberfluthungen, überhaupt fcneller und von Denfchen beutlich beobachtbarer Aenberungen ber Ratur ber Dinge gewesen fein, wenn er auch wirklich einen bemerkbareren Ginfluß haben follte, ale bie fleine Binfelanberung in ber Schiefe ber Efliptif, von benen ich Sie im vorigen Brief unterhalten habe.

Laffen Sie mich aber, ehe ich biesen Brief schließe, seinen wesentlichen Inhalt noch einmal in gedrängtester Kürze zusammensfassen. Die Erdbahn bildet eine Ellipse, in deren einem Brennspunkt die Sonne steht; die Drehungsare der Erde ist gegen ihre Bahnebene constant geneigt, d. h. stets nach derselben Stelle des himmels gerichtet. Durch diese Reigung werden

Die Sahrebzeiten auf ber Erboberflache bebinat, weil die Sonne ein halbes Sahr mehr bie Gubhalfte, bas andere balbe Sahr mehr bie Rorbhalfte ber Erbe bescheint. Gleichzeitig ift wegen ber elliptischen Bahngestalt bie Entfernung ber Erbe von ber Some mit ben Jahreszeiten wechselnd, fie ift mabrend unseres nörblichen Winters am fleinsten und während bes Sommers biefer Erbhalfte am größten. Die baburch bebingte ungleiche Barmeauftrablung von ber Sonne gur Erbe wird aber fur bie beiben hemispharen beshalb im Gangen unmerklich, weil ber Bahntheil, in welchem eine intensivere Barme auftrabit, von ber Erbe um so viel schneller burchlaufen wird, bag baburch bie Barmevertheilung auf beibe Semispharen im Banzen fich ausgleicht; nur eine Differenz bleibt in biefer Beziehung übrig. welche burch die etwas größere Zahl von Rachtftunden in ber fühlichen hemisphäre bebingt wird, weil baburch von bem in beiben Semispharen empfangenen gleich großen Barmequantum in ber sublichen etwas mehr burch Ausstrahlung wieber verloren geht, als in ber norblichen. Ueberdies ift auch bie Bertheilung von Waffer und Land für die Temperaturverbaltniffe ber sublichen hemisphare ungunftig, was inbeffen bie Gleichheit bes Barmezufluffes ebenfalls nicht anbert.

Die gegenwärtige Lage ber Erbbahn bleibt nun aber nicht für alle Zeiten bieselbe. Bielmehr breht fich biese Ellipse innerhalb einer fehr großen Beriobe um ben Brennbunkt, in welchem bie Sonne fieht, mahrent bei biefer Drehung bie Richtung (wenn auch nicht genau ber Reigungsgrab) ber Erbare unverandert bieselbe bleibt. Durch biese Drehung wird nach und nach bas Berhaltniß ber Sonnenentfernung Gau ben Jahreszeiten gang umgefehrt. Bon jest an gerechnet ungefahr nach einer halben Umbrehung ber Bahn (in 10,000 Jahren) wird bie Erbe während ihres nördlichen Sommers ber Sonne am nächften fteben, und mahrend bes fublichen am fernften. Dann bat bie Norbhalfte mehr Nachtstunden und verliert baburch von der empfangenen Barme etwas mehr als bie fubliche. Ran bat biefen veriodischen Wechsel als geologisch wichtig bezeichnet, und bie Rothwenbigfeit einer fleinen Berrudung bes Schwerpunites burch Eisbildung, sowie in Folge bavon ein periobisches Schwarfen ber großen Waffermaffen von einem Bole aum anderen barans

abzuleiten gesucht. Es ist aber noch nicht gelungen, biefe Anssicht sest zu begründen und durch geologische Thatsachen zu erweisen, auch ist es kaum wahrscheinlich, daß der gegenwärtig für die südliche Hemisphäre ungünstige Einstuß, welcher in der sactlschen Bertheilung von Wasser und Land beruht, durch jene Drehung der großen Bahnare so weit überwogen werden könne, daß die im Rorden vermehrte Eisbildung diese bestehende Bertheilung gänzlich umgestalte. Es ist demnach ein geologisches Zeitmaß aus der Umbrehung der Apstenlinien zur Zeit noch nicht abzuleiten.

### Sechezigfter Brief.

#### Mercur.

"Doch bezeichneten bie Griechen mit Recht biefen Planeten wegen seines bisweiten so intenstven Lichts mit dem Ramen des fant funtelnaben (ortalbow). Er bietet Phalen (wechseinde Lichtgeftalten) dar wie Benns, und erscheint uns auch wie diese Avorgen und Kbendftern. "
Rosmos E. 491.

Es hat ftets für Biele ein besonderer Reiz barin gelegen. fich ein Leben unter ganglich veranberten Umftanben, auf einem gang anderen himmelstörper phantaftisch auszumalen, wie fich wohl Jeber einmal in kindlich traumerischer Stumbe unermeßlich reich, ober unermeßlich machtig gebacht und banach fein eigenes Leben in ber 3bee ausgemalt bat. - Bar Sonberbares ift über Buftanbe getraumt worben, von benen wir eigentlich nur febr wenig wiffen. Man brachte biefes Benige in Rechnung. um unfer gewohntes Erbenleben banach umzugestalten, ohne zu bebenten, bag außer ben befannten noch fo viele unbefannte Unterschiebe bestehen, bag ein Bergleich eigentlich gar nicht moglich ift. Beffel fagt über bergleichen Berfuche fehr bezeichnenb: "Bo weber bie unmittelbare Wahrnehmung, noch eine Reihe ficherer Schluffe und weiter führt, muffen wir bleiben; bas Umberirren ohne foldhe Leitung bat ben Aftronomen, feitbem bie Aftronomie eine Biffenschaft geworben ift, nie zugefagt; bie, bie Geschmad baran gefunden haben, mogen geiftreiche Leute genannt worben fein, aber Aftronomen find fie nicht gewefen." Benn Gie bes Jefuiten Rircher verzudte Reife gur Sand nehmen (Itinerarium exstaticum 1656), fo fonnen Sie mit ibm. ober vielmehr geführt von feinem Genius Cosmiel, von Blanet zu Blanet burch unfer ganges bamals bekanntes Sonnenfpftem wanbern und überall gar wunderbare Dinge erfahren. Auf ber Benus werben Sie Alles reigend und im hochften Grabe anmuthig finben, wie bas auf bem Stern ber Liebesgottin nicht anbere au erwarten ift. Ein milbes Rofenlicht umfließt ben Blaneten, Boblgeruche erfüllen bie Luft, Bephyre tofen und Bache murmeln lieblich. Ringeum ftrahlt Alles von Golb und Chelgeftein, ber gange Blanet Scheint aus bem glangenbften Rryftall zusammengesett, und ein blumengeschmudter Chor ber fconften Junglinge, ober vielmehr Engel, tritt Ihnen entgegen. um eine Symphonie auf Chmbeln und Buitarren aufzuführen. Bo ware in der unendlichen Welt noch ein zauberischerer Blas als biefer Feengarten. Den Mercur bentt fich Berr Rircher weit weniger anziehend. Auf die Frage, warum ber Schöpfer feine Menfchen auf biefe Rugel gefest habe? antwortet Cosmiel: "Das Feuer erwarmt aus entsprechenber Entfernung, es trodnet, mas ju naß ift, es loft fchleimige Fluffigfeiten auf, es erregt Die Beifter, mit einem Borte, es wirft überall gunftig auf Die Menschen ein; aber baraus folgt noch nicht, bag bie Menschen im Reuer felbft wohnen tonnen. Daffelbe gilt vom Baffer und von ber Luft, benn es ift ein Unterschied zwischen einer mobis thatigen Gigenschaft und bem Rorper, welcher biefe Gigenschaft ausströmt. Dbgleich alfo Mercur burch feine ausgezeichnete Beschaffenheit fehr wohlthatig auf bie Menschen einwirtt, fo ift er boch gang und gar nicht geeignet, folchen, wie fie auf ber Erbe leben, jum Bohnplat ju bienen. Weber feine Luft, noch feine Fluffigfeit eignet fich bagu, auch konnen auf biefer Rugel weber Pflangen, noch Früchte, noch Thiere gebeihen, welche ben Menschen zur Rahrung bienen konnten. Wenn wirklich burch gottliche Allmacht Menfchen hierher verfett worben maren, fo wurden fle ficher eine von ben Erbbewohnern gang abweichenbe Ratur erhalten haben, eine folche, wie fie bem Mercur entfpricht." Rachbem Cosmiel also gesprochen, schwebte nun wirklich plotslich aus ber Luft herab ein Mercurbewohner. Er war an Schultern und Küßen gestügelt, das Hampt trug eine Strahlenkrone, sein Antlit schien die Weisheit selbst auszuathmen, sein Bart glänzte lieblich in goldenem Schmucke. In der linken Hand hielt er ein wunderbar künstlich aus einer siedensachen Reihe von Pfeisen zusammengesetzes Rohr, in der rechten einen merkwürdigen Stad. Sein ganzer Leib war mit unzähligen Faserlocken bedeckt, die von den Lüsten bewegt wurden. Cosmiel erläutert darauf, warum dieses wunderdare Wesen gerade so construirt ist. Die siedensache Pfeise bezeichnet die Harmonie der Weldordnung, der Heroldsstad die Herischaft über alle Geheimsnisse der Natur. Und das Geschäft dieser Mercurdewohner besteht darin, das sie den Himmelstörper in seiner Bahn bewegen und überhaupt für Instanderhaltung des Weltalls Sorge tragen.

Diefe fleine Brobe mag genugen, Ihnen eine Ibee von ben Bhantafieen Serrn Rircher's zu geben, mit benen er einen biden Quartband gefüllt hat. Sie können ahnliche Schilberungen auch in be Fontenelle's 3wiegesprachen über bie Mehrheit ber Belten finden (Entretiens sur la pluralité des mondes, 1701). Auf bem Mercur fteht nach ihm bie Sonne bicht über ben Ropfen ber Menschen gleich einem feurigen Ofen, und biefe leiben bei fo großer Site alle etwas am Sonnenftich, fle leben leichtsinnig wie Rinder und Rarren in ben Tag binein und freuen sich wahrscheinlich immer nur auf die etwas fühlere Daß für folche Bhantafiegebilbe fein großer Aufwand von positiven Renntnissen erforderlich ift, versteht fich von felbft und barum braucht es uns auch nicht zu verwundern, daß herr be Kontenelle bie Sonnenbise bes Mercur beliebig fteigert, während fie aller Bahricheinlichkeit nach nur etwa fiebenmal größer ift, als auf ber Erbe, und wenn er jur Erleichterung ber Bewohner vermuthet, bie Tage wurden bort wohl viel furzer fein, als bei uns, während bie bamals allerbings noch unbefannte Rotationszeit bes Mercur beinahe genau ber ber Erbe entspricht.

Der Aftronom Schröter glaubt auf ber Oberfläche bes Mercur, besonders in deffen südlicher Semisphäre, Bergzüge von 80 Meilen Länge und 30 bis 40 Meilen Breite erkannt zu haben. Auch sah er Erscheimungen, die an Wolkenbildung ersinnern, sowie einen allmäligen Uebergang der beleuchteten Seite in die unbeleuchtete, als wahrscheinliche Wirkung einer Morgen-

und Abenbammerung. Diese beiben Umstände fprechen für die Anwesenheit einer wolfenbildenden und lichtbrechenden Atmosphäre. Die Dauer der Jahredzeiten kamn auf dem Mercur nun sehr durz und ihre Verschiedenheit kann nicht sehr groß sein, da die Reigung seiner Rotationsare gegen die Bahnedene um  $3\frac{1}{2}$ ° geringer zu sein scheint, als dei der Erde. Seine Sonnemahe verursacht, daß man ihn nur selten, und nur in Morgen, oder Abendstunden sehen kann. Von besonderem Interesse sind aber bie vielen beobachteten Durchgänge seiner Scheide an der Sonnenssscheibe vorüber.

Bas thatsachlich vom Mercur in Zahlenwerthen bekannt ift, finden Sie, meift aus bem Rosmos, in der beigegebenen Tabelle zusammengestellt, und dieses bietet zu weiteren Betrachtungen über den ber Sonne nächsten Planeten keine Beranlassung.

### Einunbfechszigfter Brief.

#### Benns.

"Diefe Fieden an ber Grenze ber Scheidung zwischen Licht und Schabten in ber sichesformigen Benus erscheinen seiten, sind schwach und meift veränderlich: so das beibe dersches, Bater und Sohn, glanden, daß fie nicht ber feften Oberstäche des Planeten, sondern mahrscheinlicher einer Bonus-Atmosphäre angehören. Die veränderliche Gestalt der hörner, deswedens des südlichen, an der Sichel, ist von La hire, Schröter und Mädier theils zur Schäung der hohe von Bergen, theils und vorzüglich zur Bestimmung der Kotation benugt worden. Die Erschungen dieser Beränderlichteit sind von der Art, daß sie nicht Berggipfel zur Erklärung ersordern von S geoge. Weilen (14,000 Fuß), wie sie Schöter zu Littenthal angab, sewdenn nur höhen, wie sie unser Planet in beiden Continenten darbietet."

Rosmos 6. 493.

In biese Worte ist sast Alles zusammengedrängt, was außer ben durch Jahlen auszudrückenden Berhältnissen über die besondere Ratur der Benus bekannt ist. Ich füge nur hinzu, daß nach Schröter wieder vorzugsweise die sübliche Hemissphäre dieses Planeten von hohen Gebirgen und tiesen Thälern durchzogen st. Sowie, daß auch an ihm, als Beweis einer lichtbrechenden Atmosphäre, eine Art Morgens und AbendsDämmerung beobachtet wird, gänzlich abweichend von dem

fcharfen Schattemrand unferes Mondes. Schröter fat auch einmal einen hellen Bunkt im befchatteten Theil neben ber Benusfichel und fcbloß baraus, bag bies eine beleuchtete Bergfvite von wenigstens 60,000 Fuß Sohe fein muffe. Andere Aftronomen find jeboch ber Meinung, bag hierbei irgend eine Tauschung möglich gewesen sein konne. Wichtiger ift es, bag man ben gangen beschatteten Theil zuweilen, wie ben unseres Monbes, in einem matten Lichte hat schimmern feben. Beim Monbe rührt folder Lichtschimmer vom Erbschein ber, eine ahnliche Erflarung ift bei ber Benus nicht julaffig, und felbit ber porfichtige Beffel meint, bag biefer fcwache Schein von eigenem Licht ber Benus, etwa vergleichbar unferen Rorblichtern, berruhren muffe. Auf biefes Wenige fonnte fich bie Bauberwelt grunden, in welche une Berr Rircher binein bliden lagt, wenn namlich felbft biefes Benige bem Berfaffer ber verzuckten Reife fcon bekannt gewesen mare. - Es ift aber nicht sowohl bie oben citirte Stelle bes Rosmos, als vielmehr eine furz vorhergebenbe, über bie große Beranberlichfeit bes fcheinbaren Durchmeffere und Lichtglanges ber Benus, welche mich zu einigen erlauternben Bemerfungen veranlaßt. Wenn Ihnen am Abend ober Morgenhimmel bie Bemis als Abenb = ober Morgenftern unter allen anberen Sternen am größten und hellften im milben Glanze entgegenleuchtet, fo ift bas eine Rolge mehrerer Ums ftande. Diefe find:

- 1) bie zuweilen nur sehr geringe Entfernung berfelben von ber Erbe (5 1/4 Millionen Meilen, mahrend ihr größter Abstand 36 Millionen Meilen beträgt);
- 2) ihre Sonnennahe;
- 3) ihre mahre Größe.

Einen wefentlichen Einfluß auf bie Lichtftarte übt außer-

4) bie Größe ber erleuchteten Oberflache — bie Lichtphafe —, welche uns gerade jugefehrt ift.

Diese Umftande find nun theils conftant, theils veränderlich und wirken banach theils sich gegenseitig verstärkend, theils sich schwächend. Die wahre Größe ist völlig und die Entfernung von der Sonne so gut als unveränderlich. Dagegen varlirt ihr Abstand von der Erde um mehr als sein Sechssaches, in

Bablen ausgebrudt, um 303/4 Millionen Reilen und baburch wechselt naturlich auch bie scheinbare Große, wie ich Ihnen bas icon burch ben Solaschnitt S. 287 anschaulich zu machen gefucht habe. Ebenso wechselt bie Lichtphase von ber vollen Beleuchtung einer Salfte bis jum faft ganglichen Berfcwinben und amar im umgefehrten Berbaltniß mit ber icheinbaren Große burch Annaherung, b. h. wenn bie Benus uns am fernften ift, wird fie fur uns voll beleuchtet, aber wir seben bann bie ferne fleine Scheibe gar nicht, weil fie beinahe in ber Richtung ber Sonne ziemlich binter ibr ftebt. Je mehr fie fich bann ber Erbe nahert, um fo größer wird ihr scheinbarer Durchmeffer, um fo intenfiver ihr reflectirtes Licht, aber zugleich um fo fchmaler ihre Bhafe, ber Urt, bag burch bas gegenseitige Bebingen und theilmeise Aufheben biefer Birfungen ber ftarffte Lichtglang fur uns bann eintritt, wenn wir nur ein Biertheil ber gangen Scheibe, als Sichel

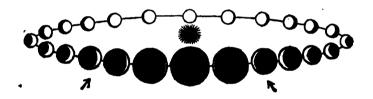

erleuchtet sehen. Diese Sichelsorm ist aber für das unbewassenete Auge gänzlich unwahrnehmbar, und beshalb vor Ersindung der Fernröhre auch nicht bekannt gewesen. Hat man doch diese Richtwahrnehmbarkeit von Lichtphasen an den sogenannten inneren Planeten, Mercur und Benus, eine Zeit lang als Grund gegen das Copernicanische System hervorgehoben, da sie nach diesem allerdings eintreten müssen. Wenn uns nun eine solche Sichel, mit undewassenet Muge, als runder leuchtender Punkt erscheln, so können Sie daraus schon entnehmen, daß wir mit freiem Auge ebenso wenig eine wirkliche Größe dieses Planeten, als seine Lichtgestalt unterscheiden können. Der scheindare Größenwechsel des Sternes beruht demnach in diesem Falle ganz vorherrschend auf der Stärfe (Intensität) seines Lichtglanzes, welche mehr durch die Erdnähe, als durch die freilich

ebenfalls von ber Entfernung abhangige scheinbare Große bes Durchmeffers bebingt wirb.

# Bweiunbsechezigfter Brief. Rotation bes Monbes.

"Der Mond hat feine wahrnehmbare Abplattung, aber eine außerst geringe, durch die Aheorie bestimmte. Berlängerung (Anschwellung) gegen den Erdförper hin. Die Motation des Mondes um seine Aze wird volltommen genau (und das ift wahrscheinlich der Ball bei allen Rebenplaneten) in derselben Reit volltracht, in welcher er um die Erde fauft. "Rosmos 6 S. 495.

Dbwohl ber Mond, offenbar wegen ber verhältnismäßig fehr langfamen Rotation um feine Are, feine megbare Abplattung an ben Bolen besitt, fo ift er bennoch, wie fich aber mur burch Rechnung aus gewiffen Erscheinungen seiner Bewegung nachweisen läßt, feine vollfommene Rugel, sonbern er befitt an ber ber Erbe zugewandten Seite mehr Maffe als an ber von ihr abgewendeten. Diefe Seite muß gleichsam angeschwollener fein, und eine folche Korm — fle ift ber eines fallenden Tropfens vergleichbar — fteht auch völlig in Uebereinstimmung mit ber anziehenben Rraft ber Erbe. Diefe Anschwellung nach ber Erbfeite, verbunden mit einer fleinen Berrudung bes Schwerpunttes aus bem Mittelpunkt nach biefer Seite bin, fteht im innigften Bufammenhang mit bem Umftanb, bag ber Mond ber Erbe ftete biefelbe Seite aufehrt, b. h. baß bie Rotation um feine Are zusammenfällt mit bem Umlauf um bie Erbe, und fie fteht auch in Zusammenhang mit ben kleinen Schwanfungen, welche in biefer Begiehung ftattfinben.

Es ist nämlich nicht vollsommen genau bieselbe Hälfte seiner Oberstäche, welche und ber Mond zu allen Zeiten zuwendet. Die gerade Linie, welche ben Erdmittelpunkt mit dem Mondmittelpunkt verbindet, geht nicht immer genau durch benselben Punkt der Mondoberstäche, und wir sehen daher auch nicht immer benselben Punkt der Mondoberstäche genau in der Mitte der Mondscheibe. Diese Schwankungen, welche man Librationen nennt, betragen aber nur sehr wenig, ihr Maximum ist etwa 1/2 des Durchmessers der ganzen Scheibe. Sie sinden sowohl in der Richtung der Mondare (Libration der Breite) als in der III.

Digitized by Google

bes Mondaquators (Libration ber Länge) flatt. Das Maximum ber ersteren beträgt in Winkelwerthen ausgedrückt 6° 47', das ber letteren 7° 53'. — Die Wirkung beider vermischt sich, und es ist darum nicht eine Linie, sondern eine kleine Fläche, innerhald welcher der Mittelpunkt der ums sichtbaren Mondscheibe schwankt. Natürlich treten dadurch an den Rändern des Mondes periodisch neue Theile hervor, während andere verschwinden, aber ebenfalls innerhald jener beschränkten Grenzen. So kommt es, daß wir auch von der Rückeite des Mondes nach und nach einen kleinen Theil zu sehen bekommen. Es macht dies ungefähr so viel aus, daß wir von der Gesammtoberstäche etwa 4/1 statt nur die Hälfte kennen lernen, während 3/1 für alle Zeit verborgen bleiben.

Die Urfachen biefer Schwantungen find von zweierlei Art. Die ber Breite werben veranlaßt burch bie etwas veranberliche fcbrage Stellung ber Monbare gegen feine Bahn, bie ber Lange aber burch ein ursprunglich nicht gang genaues Uebereinstimmen ber Rotations- und Umlaufszeit. - Diefes lettere bewirft, bag nach jebem Umlauf nicht mehr genau biefelbe schwerere Seite bes Monbes ber Erbe zugekehrt ift. Dem wirft aber fiets bie Angiehungsfraft ber Erbe wieber entgegen, indem fie eine Bewegung bervorbringt, welche jene fleine Abweichung verminbert. So schwantt also ber Schwerpuntt bes Mondes gleichsam wie ein Benbel innerhalb enger Grenzen etwas hin und ber um bie gerabe Berbindungelinie awischen bem Mittelpunfte ber Erbe und bes Mondes. Es läßt fich burch bie alteften Mondbeobachs tungen nachweisen, bag berselbe seit 25,000 Umläufen boch immer wieber in bie alte Stellung jurudgefehrt ift und uns biefelbe Seite zeigt, und es läßt fich ferner burch Berechnung nachweisen, bag biefe fich ftets erneuernben Wirtungen auch ftete fich wieber aufheben muffen, bergeftalt, bag im Erfola beibe Bewegungen: Umlauf und Umbrehung, einander vollfommen gleich bleiben, weil fie einander urfprunglich fehr nabe gleich find.

Welches aber die Ursache gewesen ift, beren Folge die urssprüngliche nahe Gleichheit dieser beiden Bewegungen war, ist ebenso umbekannt als der Ursprung des Weltgebäudes überhaupt. Bessel satuber: "Es ist sehr unwahrscheinlich, daß der bloße Zufall zwei Bewegungen, welche in jeder beliedigen Bersschiedenheit neben einander bestehen könnten, innerhalb so enger

Grenzen einander gleich gemacht haben sollte, daß ste durch die Wirkung der Anziehung völlig gleich werden mußten; es wird noch unwahrscheinlicher, da auch andere Monde unseres Planetenspstemes dieselbe Gleichheit beider Bewegungen zu besitzen scheinen, und der äußerste Saturnsmond sie gewiß besitzt. Bei den Planeten selbst sindet nichts Aehnliches statt; die Erde dreht sich z. B. 366½ Mal um ihre Are, während sie einmal um die Sonne läust. Die Erscheinung der Gleichheit beider Bewegungen dei den Monden der Planeten ist eine der Merkwürdigkeiten des Weltspstems, indem sie nicht die Folge eines allgemeinen Gesetze ist, aber, durch ihr wirkliches Vorsommen, auf das Stattsinden primitiver, besonderer Bedingungen deutet, deren Vorhandensein eines der Daten ist, gegen welche jede genetische Erstärung des Weltspstems nicht verstoßen dars."

Es ist das gewiß eine sehr merkwürdige Eigenschaft ber Satelliten, die sie zugleich von den Hauptplaneten unterscheidet, und überdies einen schwachen Einblick in den ursprünglichen Justand der Dinge gewährt. Es ist nicht lediglich die Schilderung des Borhandenen, welche uns beschäftigt, sondern auch Aufgade, zu zeigen, wie immer Eines nothwendig aus dem Anderen solgt, denn darin eben besteht die Einheit in der Vielheit, das nichts überstüsst ist, das Alles einander bedinat.

So ist es also bei unserem Monde. Daß aber bei ben übrigen Monden unseres Sonnenspstemes, und namentlich beim äußersten Saturnusmond, dasselbe Zusammentressen von Rotation und Umlauf in gleicher Periode stattsindet, ist an diesem letzteren aus dem auffallenden Umstande erkannt worden, daß er an einer gewissen Stelle seiner Umlaufsdahn allemal selbst sür die stärkten Fernröhre durch zunehmende Lichtschwäche verschwindet. Man vermuthet, daß dieser Wond auf einer Seite wegen besonderer Oberstächenbeschaffenheit nur sehr wenig Licht restectirt, und deshalb dann allemal unsichtbar wird, wenn er diese Seite und zusehrt, und da dies stets an derselben Stelle seiner Bahn im Bergleich zum Hauptsörper eintritt, so geht daraus zugleich hervor, daß auch bei ihm, wie dei unserem Monde, Rotation und Umlauf um den Planeten zeitlich zussammen fallen.

Dreiunbfechezigfter Brief. Barmefrablung bes Monbes.

"Das das Mondlicht warmeerzengend ift, gehört, wie fo biefe andere meines berühmten Freundes Melloni, ju den wichtigken und überraschendften Entbedungen unseres Jahrhunderts. Rach vielen vergebilichen Bersinchen, von La dire an bis zu demen des schaffinnigen Fordes, ift es Melloni gegludt, mittelk einer leine (lentille a debeland) von drei Fuß Durchmeffer, die für das meteorologische Intitut im Besunder gel bestimmt war, bei verschieden Bechseln des Mondes die befriedigendern Resultate der Temperatur-Erhöhung zu beobachten." Aosmos S. 497.

So klein auch biese zuerst von Melloni aufgesundene Warmewirkung der Mondstrahlen auf unsere Erde ift, so ist es bennoch dem Dr. Buiss Ballot in Utrecht gelungen, dieselbe auch in den periodischen Schwankungen der mittleren Temperaturen auf der Erde nachzuweisen. Durch eine sehr genaue Bergleichung zwanzigiähriger Temperaturbeobachtungen zu Danzig, Harlem und Iwanendurg hat er ein sehr geringes periodisches Steigen und Sinken zwischen den übrigen mannichsachen Aenderungen der Temperatur gesunden, welches von den Mondphasen abhängig zu sein scheint, da es mit denselben der Zeit nach zusammentrisst.

Es ift baffelbe freilich so gering im Bergleich zu ben übrigen Bariationen, baß es keinen bemerkbaren Einfluß auf ben Berlauf ber Witterung, ober auf die Entwickelung bes organisschen Lebens auf ber Erbe haben kann.

Mabler sagt über blesen letteren Bunkt in seiner Selenographie ungefähr Folgenbes: Die Einstüffe bes Mondes auf die Erde und ihre Bewohner sind ein Gegenstand, ber zu den abenteuerlichsten Meinungen Beranlassung gegeben hat, und welchen die fruchtbare Einbildungstrast früherer Zeiten in ein fertiges System zu bringen unternahm, lange bevor gründliche Beodachtung auch nur angesangen hatte, einige Unterlagen zu einem solchen zu liesern. Wir kennen mit Sicherheit nur drei verschiedene Arten der Wirfung eines Weltförpers auf den anderen. Anziehung, Ersleuchtung und Erwärmung. Alle anderen Einstüsse sind nur mittelbare Folgen der drei genannten oder überhaupt nur scheinbare. Wenn z. B. wirklich die Krebse zur Zeit des Bolkmondes setter sein sollten, als zur Zeit des Reumondes, so kann das recht wohl eine Folge davon sein, daß sie ihrer Rahrung vorzugsweise des Nachts nachgehen, und diese bei Mondschin

beffer sehen als im Dunkeln. Solche indirecte Wirkungen tonnen mehrfach flattfinden und werben ftets leicht einer falichen Deutung unterliegen. Cbbe und Fluth bes Meeres find nothwendige Kolgen ber Angiehung bes Mondes (und ber Sonne), ebenso wird auch ber Luftbrud und mehr noch bas außere Riveau ber Atmosphäre baburch etwas veranbert. Aber ber Ginfluß bes Monbes auf die Witterung ift noch fehr wenig fefigeftellt. Jebenfalls ift er außerft gering. Man hat gefunden, bag mahrend ber Erbferne bes Mondes bas Wetter burchschnittlich etwas heiterer und trodener fei, auch bas Barometer höher ftebe, als mahrend ber Erbnahe. Die großeren Beranderungen ber Bitterung haben fich aber bis jest als unabhangig von ber Stellung und Entfernung bes Monbes gezeigt. Gehr allgemein ift bie Behauptung, bag mit bem Gintritt bes Boll - und Reumonbes bie Witterung fich häufiger anbere, als zu anderen Beiten; es ift fehr schwierig hierüber zu entscheiben, und man wird jebenfalls gang andere Wege einschlagen muffen als bisber, wenn man au einem unbefangenen Refultate gelangen will. Ramentlich muß man berudfichtigen, bag bie Lichtphasenabschnitte bes Ralenbers burchaus nicht auf ploglichen Aenberungen ber Ratur beruhen, fondern vollftanbig in einander übergeben. Bon icharfer Abarengung kann babei niemals bie Rebe fein. Mit biefen Bitterungseinfluffen hangen bann auch wohl bie Beranberungen ausammen, die man in der Bflangen- und Thierwelt wahrgenommen haben will, sowie ber Einfluß bes Monbes auf bie Rrantbeiten ber Menschen. Aber alle biefe angeblichen Erscheinungen find noch im höchften Grabe unficher. Gicherer ift es burch Rrenl's Beobachtungen, bag bie Stellung bes Monbes einen fleinen Einfluß auf Die Richtung ber Magnetnabel ausübt. Auch bie chemische Wirfung bes Mondlichtes ift nach Arago und Daquerre nicht gang Rull. Es ift gelungen, baburch einen bleibenben weißen Fled auf Chlorfilber zu erzeugen.

Auf ein solches Minimum reducirt sich vor dem Lichte besbachtender Wissenschaft, was man so oft über den Witterungs-einfluß der Mondphasen und über ihren Einfluß auf das Gesbeihen der Pflanzen und Thiere fabeln hört. Wir können freislich nicht mit absoluter Bestimmtheit behaupten, daß keinerlei andere Einwirkung der Stärke des Mondlichtes möglich sei,

aber wiffenschaftlich wahrscheinlich ift bis jest keine anbere, und fo lange bies nicht ber Kall ift, wird es wenigstens vorsichtiger fein, bergleichen einstweilen zu bezweifeln und unter bie Rategorie fener zum Theil uralten Borurtheile zu rechnen, beren fich fo viele mit großer Babigfeit im Sinn und Mund bes Bolfes erhalten. - Damit foll aber feinesweges bie grundliche Unterfuchung ber Sache, vom wiffenschaftlichen Standpuntte aus. als gang unnothig und unfruchtbar bezeichnet werben. Im Begentheil, feitbem man tiefer in bie Gebeimniffe auch bes organischen Lebens einbringt und überall erkennt, wie ungemein zarter Ratur die Borgange im Rervenleben find, feitbem man bie feltfamen Erfcheis nungen bes fogenannten thierischen Magnetismus nicht mehr m leugnen vermag und Wirfungen bes Lichtes augestehen muß, selbft wenn bie Augen es nicht empfinden, seitbem wird es Beit, forgfältige und unbefangene Beobachtung auf alle Erscheinungen ju richten, welche moalicher Weise mit bem Boble ber Denfchbeit in Berbinbung fteben fonnen.

Bierunbfechezigfter Brief.

## Der Mond ein Spiegel ber Erbe.

"Das afcgraue Licht, in welchem ein Theil ber Mondicheibe lenchtet, wenn einige Tage bor ober nach bem Reumonde fie nur eine fcmale, bon ber Conne erleuchtete Sichel barbietet, ift Erbenlicht im Monde, "ber Bibericein eines Bibericeins ". Be weniger ber Rond fur Die Erbe erleuchtet erfcheint, befto mehr ift erleuchtenb bie Erbe fur ben Mond. Unfer Blanet befcheint aber ben Mond 131/2 mal ftårfer, ale ber Mond feinerfeits ibn erleuchtet : und biefer Schein ift bell genug, um durch abermalige So flerion von une mabrgenommen gu werben. Das Fernrohr unterfdeibet in bem afchgrauen Lichte Die größeren Fleden, und einzelne bellglangende Bunfte. Berggipfel in ben Mondlandichaften; ja felbft bann noch einen granen Schimmer, wenn die Scheibe icon etwas über die balfte erleuchtet ift. Bwifden ben Benbefreifen und auf ben hoben Bergebenen von Quito und Rerico werben biefe Erfcheinungen befonders auffallend. Geit Lambert und Schröter ift Die Deinung berrichend geworben, bag bie fo verichlebene Juten. fitat bes afchgrauen Lichtes bes Monbes von bem ftarteren ober fomacheren Reflex des Sonnenlichts berrubtt, bas auf die Erdfugel fallt : je nachdem daffelbe von aufammenbangenben Continentalmaffen voll Sandwuften, Grasfteppen, tropifcher Balbung und oben felsbobens; ober von großen oceanifden Bladen gurudgeworfen wirb." Rosmos 6. 497.

Man erkennt also aus biesem boppelt restectirten Licht ber nicht von der Sonne bestrahlten Mondsläche, welcher Theil der Erbe ihr eben vorzugsweise zugekehrt ift, ob bie große Lanbermaffe Afiens und Afrika's ober ber atlantische Ocean mit bem fchmasieren Amerika; ob auf ben nörblichen Lanbermaffen eben eine aussgebehnte Schneebede liegt ober ob ein schattenbes Grun fie überzieht.

Die Erbbewohner sehen ihren eigenen himmelstörper bort gleichsam im Spiegel. Diese Thatsache gehört sicher zu ben bessonders interessanten, obwohl sie bei Weitem nicht so interessant ist, als wenn man, wonach so eifrig gesucht worden ist, auf dem Monde deutliche Spuren eines organischen Lebens und geistiger Thätigkeit gleich der der Menschen entdeden könnte.

Ì

ľ

į

İ

ţ

j

ļ

١

Was phantastische Beobachter, wie Gruithusen, von einem solchen gesehen haben wollen, was scherzend dem jüngeren Herschellung Beobachter einst untergeschoben worden ist, hat trot seiner Richtigkeit bennoch die Phantaste gar Vieler zu beschäftigen vermocht, weil es allerdings von größter Wichtigkeit sein würde, wenn ähnliche Phanomene sich wirklich beobachten ließen. Rach dem, was wir über den Mangel einer Lusts und Wasserhülle des sesten Mondkörpers wissen, ist es absolut unsmöglich, daß auf diesem Arabanten ein dem irdischen analoges organisches Leben bestehen könne. Damit kann und soll freilich nicht behauptet werden, daß auf der Mondoberstäche überhaupt jede Beledung unmöglich wäre. Warum sollte nicht auch unter ganz anderen Bedingungen eine solche bestehen können? — aber irgend eine besondere Vorstellung davon können wir uns sicher nicht machen.

Rehmen wir inbessen einmal an, daß dem Menschen in geistiger Beziehung analoge Wesen ohne Lust und Wasser in irgend einem anderen Medium bestehen könnten, oder daß der Mond mit diesen für und so wichtigen Lebensbedingungen ausgestattet wäre (was aber in Wirklichkeit nicht der Fall ist), so würden bennoch auch schon die Formverhältnisse der sesten Obersstäche, sowie die Einstüsse der astronomischen Stellung und Bewegung auf dem Monde sicher ganz andere Lebenserscheinungen hervorrusen, als auf der Erde.

Menschen auf bem Monde wurden überall mehr und anbere Terrainbindernisse für ihren Berkehr sinden, als auf der Erbe. Mächtige natürliche Grenzen sondern seine Oberstäche weit mehr in natürlich abgeschlossene Gebiete, als das auf un-

feren Reftlandern ber Fall ift. Faft in jedem ber großen Reffelthaler mit nach Innen fo ungemein unzugänglichen Ranbern, mochten fich Bevollerungegruppen festfeten, fleine abgeschloffene Staaten bilbenb. Leichter wurde noch ber Bertehr auf ben umfaumenben Bergfeiten, als quer burch bie Reffelthaler hindurch über ihre fieilen Rander himmeg fein; am leichteften freilich in ben ebneren Gebieten, welche man als Mare unterschieben hat, wo eben nicht jene gewaltigen, viele Tausend Auf weit flaffenden Spalten, Die Rillen, fich entgegenstellen, und zu Ueberbrudungen ber tubnften Art aufforbern. Es ift nicht gang ohne Interesse sich zu benten, wie viel anders bie ftaatlichen und focialen Berbaltniffe ber Menichen fich gestaltet haben murben, wenn bie feste Erboberflache ber bes Mondes gliche; es ift bas ein ibealer Fall, welcher beinabe einem Ertrem gleicht, und welcher nothwendig burchaus andere Lebenverscheinungen jur Folge haben mußte. Diefen gall ins Einzelne burchzuführen, murbe freilich eine fruchtlose Speculation fein, aber bie allgemeine Berudfichtigung fann nur jum Rugen gereichen für bie Theorie bes Ginfluffes ber Bobengeftaltung überhaupt. Fruchtlofer noch, und nur ale Ibee von etwas gang Frembartigem verlodenb, ober ale Sulfemittel jur Erlauterung bes Thatfachlichen verzeihlich, find bagegen bie Betrachtungen über ben Unblid bes himmels vom Monde aus. Der Aftronom mag munichen, eine Sternwarte unter bem nie bewölften Monbhimmel zu haben; von ber uns abgewendeten Seite, bie niemals bie Erbe erblidt, mag er bann in Bebanken nach ber und zugekehrten reifen und vor fich allmälig ben mächtigen Ball ber Erbe höher und höher aufsteigen feben, bis er im Sinus Mebli angelangt, fie in ihren wechselnben Phasen ftets fenfrecht über fich erblickt, beutlich ihre Umbrehung erfennenb an ben gleichmäßig kommenden und verschwindenden Land- und Meerestheilen, wenn nicht eben gewaltige Wolfenbilbungen einen großen Theil ber feften Erbe verhullen. Rur langfam erhebt fich und fenkt fich bagegen bie Sonne in wenig veranbertem Bogen, ziemlich oft mahrend bes hochften Stanbes binter ber bunflen Erbmaffe verfdwindenb.

Auf bem Monde hat ber Tag gleiche Lange mit bem Jahre, und Tag und Jahr find so lang als unsere Monate, 29 Tage 12 Stunden 44 Minuten. Ein Unterschied ber Jahred-

geiten ift taum bemertbar. Die Bewohner bes Megugtors haben ewigen Sommer, bie ber Bole ewigen Binter. Die Tage find bas gange Sahr hindurch faft von gleicher gange, alle Tage gleich bell, alle Rächte gleich buntel. Der Mangel einer ftrablenbrechenben Atmosphare raubt bie Wohlthat ber Dammerung, und blibesschnell wurde bem glanzenbften Tage bie buntelfte Racht folgen, wenn nicht bie Langfamfeit bes Sonnenauf- und Unterganges ben Uebergang etwas milberte. Satten Mondbewohner Augen wie wir, fie wurben bie icharfen Contrafte pon Licht und Schatten bort nicht ertragen tonnen, fie murben iene fanften Uebergangefarben zwischen Schwarz und Beiß, bie umfere Belt mit ihrem bunten Spiel verschonen, nicht fennen. Der himmel erschiene ihnen nicht blau wie bei uns, sonbern am Tage felbst fcwarz. Berfenen wir und in bie Gebirgelanbichaften bes Mondes, besondere feiner Bole! Da feben mir Soben, bie in ewigem Sonnenlicht erglangen, Thaler, bie weber Tag noch Racht fennen, in benen nur fanfte Dammerung herrscht, erzeugt burch ben Refler ber umgebenben Gebirge.

Tiefes Dunkel bezeichnet die Rachte ber jenseitigen Mondhalfte, nur Sterne und Planeten funkeln an ber schwarzen Hulle, bie saft 15 Tage lang sich über jene Flache wölbt. Auf ber und zugewandten Seite giebt es bagegen keine finstere Racht, die Erbe erleuchtet sie stets und mit sast 14 mal hellerem Lichte, als uns der Mondschein. Beer und Mabler haben in ihrer Selenographie die Borzüge für einen mit seiner Sternwarte auf ben Mond versetzen Astronomen in folgenden Worten aussührlich geschildert:

"Juförberst ist leicht einzusehen, baß beibe Monbhalbstugeln genau unterschieden werden mussen. Auf der diesseizigen kennt man keine eigentliche Racht, sondern nur den Unterschied des Sonnens und Erdschienes, welcher lettere, abgesehen von dem und nicht genau bekannten Berhältnisse der Reslexionssähigkeit beider Körper, unsern Mondschein 13½ mal übertrifft, und durch Finsternisse nicht merklich gesichwächt werden kann. Es ist anzunehmen, daß man hier von den schwächeren Firsternen, Planeten und Kometen wenig oder nichts bemerken werde, und die genaueren Beobachtungen auf die helleren himmelskörper, vor allem die größeren Planeten

und die Erbe selbst, werbe beschränken mussen. Dagegen ist Alles, was Zeit und Längenbestimmungen betrifft, hier am directesten zu erhalten; die Fixirung seines ersten Mexidians (ben hier die Ratur selbst giebt, und nicht wie auf der Erbe einer misslichen Convenienz überläst) kann nur von dieser Halbsugel ausgehen. — Rur während der totalen Sonnenssinsternis, deren Dauer sich sür einen einzelnen Mondort auf 2½—3 Stunden erstrecken kann, ist ein ungehemmter Blick in das Universum gestattet; man sieht eine kurze Zeit hindurch Gegenstände, von denen man Monate lang nichts gewust hat.

Für bie jenseitige Salbkugel fällt hingegen ber Erbfchein völlig hinweg, und infofern nicht etwa eine phyfilche Dammerung eintritt, ift ber Bechfel zwischen Tag und Racht ein absoluter. Dit bem Berschwinden ber Sonne ift jebes benkbare hinberniß ber himmelsansicht aufgehoben und 350 Stunden hindurch zeigen fich die Erscheinungen bes Firfternhimmels in ihrer gangen Bolltommenheit. Die Aftronomen ber Erbe muffen, wenn von Beobachtung feiner Objecte bie Rebe ift, ben Unterschied ber Sommer- und Winternachte, ber monbhellen und monbfreien Rachtftunden, bie Dammerungen und eine Menge anderer Umftande in genauen Betracht ziehen; fie mußten bies felbft bann noch, wenn nie Wolfen ober Rebel ben Simmel verbedten. Wie bochft nachtheilig alles bies 3. B. auf bie Entbedung teleftopischer Rometen, ja felbst auf bie Auffindung bereits bekannter und berechneter einwirft, ift bekannt genug. Richts von biefen erschwerenben Umftanben bietet bie jenseitige Monbhalbfugel.

Beibe Halbkugeln aber genießen ben Bortheil einer 27 mal langfamern täglichen Bewegung ber Gestirne (ein Bortheil, ben wir und nur unvollkommen burch Uhrwerke verschaffen können), ja für alle Beobachtungen ber Erbe ben noch weit bebeutenberen, baß sie zuweilen mehrere Stumben lang fast wie angeheftet im Felbe bes ruhenben Sehwerkzeuges stehen bleibt."

Und ferner, was ganz besonders hierher gehort, ba es unsere Erde betrifft:

"Enblich genießt man bort ben Bortheil, bie Erbe ihrer

aanzen Oberflache nach mit einer unseren besieren Specialfarten gleich fommenben Genauigfeit abbilben zu fonnen. allein wendet die Erbe bem Monde binnen 24 Stunden 50 Mis muten alle ibre Meribiane au; auch ibre Bole ruden au Beiten bis 28° vom Ranbe nach ber Mitte ber Scheibe bin und bie verspectivischen Verfürzungen berfelben find alsbann nicht größer, als bie bes Saturnringes, im Maximo feiner Deffnung, für und find. Wir sehen etwa 1/4 ber gesammten Rugeloberfläche bes Monbes gut, b. h. hochstens um bie Balfte verfurat, 1/4 in fehr ftarten Berfurgungen und bas Uebrige - mit Ausnahme bes Wenigen, was unter Begunfligung ber Libration noch nothburftig wahrgenommen werben fann - gar nicht; unfere Monbestenntnis ift alfo, auch buchftablich genommen, eine einseitige. Bom Monde aus bagegen erblict man bie lanbichaftlichen Brofvecte unferes gangen Erbforpers faft unter allen Azimuthal - und Sohenwinfeln und unter ben verschiebenften Beleuchtungen, und gelangt fo aum Befit einer febr vollftanbig betaillirten Geographie. aus ber nicht wenige Data hochft willfommene Bereicherungen umferer Erbfunde fein wurben. Schnell wurden von unferen Karten bie terrae incognitae, bie unbestimmten Kusten, bie noch so häufigen Phantastebilber von Gebirgen und Waffergugen verschwinden, neue, noch ungesehene Inseln bem Ocean entsteigen; bie Aragen über eine nordweftliche Durchfahrt, über bas Borhandenfein volarer Continente u. a. m. waren mit einem Male geloft, wenn wir einen unserer Geographen eine Beit lang auf ben Mont verfeten fonnten."

# Funfunbfechezigfter Brief.

### Das Rleben ber Sterne am Monbrand.

"Das bei Sternbebechungen bisweilen bemerkte Phanomen bes Berweilens (Riebens) bes eintretenden Sternes an und in dem Mande des Mondes kann wohl nicht als Folge der Fra ab it i on betrachtet werben, welche bei der schmalen Mondfichel, wegen einer so verschiedenen Untenstättliche Lichtes im aschsabenen und in dem von der Sonne unmittelbar er leuchteten Theile, diesen allerdings als jenen um fassen der dem Auge erschienen lätt. Arago hat bei einer totalen Mondsinkernis einen Stern an der wenig leuchtenden rothen Mondschelbe während der Conjunction dend lichft fieden schen. Do überhanpt die hier berührte Erscheung in der Empfindung und in den physsosischen Ursachen, oder in ein net Mondschelben kefrangibilität und Sphärteität des Auges gegründet sei, ift ein Gegenkand der Discussion, wischen Arago und Vlateau gebiteben."

Rosmos 6. 501.

Dieses sogenannte Rleben ber Sterne am ober im Ranbe bes Monbes besteht barin, bag nach Angabe mehrerer Beobachter ein Stern, auf welchen ber belle Rand bes Monbes que rudt, nicht in bemfelben Augenblid verschwindet, in welchem ber Monbrand ihn berührt, und folglich im nachsten Moment eigentlich gang bebeden muß, ba jeber Firftern fur unfere Bahrnehmung auch burch bie stärksten Fernröhre nur als ein einfacher leuchtenber Bunft, nicht als eine Scheibe von fichtbarem Durchmeffer erscheint, bie nach und nach hinter ben Mond ruden könnte. Das Berichwinden bes Sternes erfolgte vielmehr nach jenen Angaben erft einige Secunben fpater und in biefer 3wifchenzeit ichien es, als wenn ber Stern am Ranbe feftfage, ober fogar in benfelben eindränge, ale ware er burch ben Monb bindurch fichtbar. Dan hat biefes von Einigen beobachtete Phanomen für ben Beweis ber Eriften, einer ftrahlenbrechenben Mondatmofphare ausgeben wollen, was jedoch befonders von Beffel hinreichend wiberlegt worben ift. Andere Aftronomen haben aber ein folches Phanomen trop aller barauf gerichteten Aufmerksamkeit überhaupt nicht mahrnehmen konnen, und Beffel hielt es beshalb für mahrscheinlich, bag baffelbe feinen Grund nur in ber Unvollfommenheit mancher Kernröhre habe, welche oft burch Diffraction ber Strahlen an bem Ranbe bes Objectivglafes alle leuchtenben Begenftanbe auf bunflem Brunbe etwas größer erscheinen laffen, als fie wirklich finb. Diese fehlerhafte

Bergrößerung aller hellen Gegenstände sindet nun auch beim Mondrande und selbst bei dem dahinter verschwindenden Fixsterne statt, und hat zur Folge, daß sich beide früher zu berühstern scheinen, als ihre wahren Richtungslinien wirklich zusammensfallen. Der Stern erscheint dann natürlich eine Zeit lang innershald des sichtbaren (scheinbaren) Mondrandes, verschwindet aber augenblicklich, sodald er den wahren Mondrand berührt. Rach bieser Deutung ist das Kleben der Sterne also nur eine optische Täuschung. Aber die Frage ist, wie Sie aus obiger Stelle des Kosmos ersehen, noch nicht als völlig gelöst zu betrachten.

Sedeunbfechezigfter Brief.

## Die Monboberfläche.

"Durch die forgfältige Anwendung großer Gernrohre ift es allmalig gelungen, eine auf wirfliche Beobachtungen gegrundete Topographie bes Mondes ju entwerfen; und ba in ber Opposition die halbe Gette bes Erb-Satelliten fich gang und auf einmal unferen Forfchungen barftellt, fo wiffen wir von dem allgemeinen und blos figurlichen Bufammenhange ber Berggruppen im Ronde mehr als von ber Orographie einer gangen, bas Innere bon Afrita und Afien enthaltenden Erbhalfte. Der Regel nach find Die bunfleren Theile ber Scheibe bie flacheren, und nieberen; bie bellen, viel Connenlicht reflectirenden Theile Die boberen und gebirgigen. Repiers alte Bezeichnung beiber als Deer und Land ift aber langft aufgegeben; und es murbe icon von Sevel, trot ber abuliden burd ibn verbreiteten Romenclatur, Die Richtigfeit ber Deutung und bes Gegenfabes bezweifelt. Als mit ber Anmefenheit von Bafferflachen ftreitend wird hauptfachlich ber Umftand angeführt, daß in ben fogenannten Reeren bes Donbes Die fleinften Theile fich bei genauer Unterfuchung und fehr verichiedener Beleuchtung gis völlig uneben, ale polpebrifd und eben beshalb viel polarifirtes Bicht gebend ermeifen." Rosmos 6. 503.

Unter allen himmelskörpern ift natürlich ber Mond am genauesten erforschte Aber nur eine Seite kehrt er und beständig zu, und es ist keine hoffnung vorhanden, über die andere jemals etwas zu erfahren. Die Möglichkeit der Beobachtung ist hier für alle Zeiten abgeschnitten. Bei der verhältnismäßigen Rähe des Mondes, seinem innigen Verbande mit der Erde und den mancherlei erkennbaren Analogien, war es natürlich, daß man auf der Mondoberstäche zunächst ähnliche Erscheinungen suchte, wie sie die Erdoberstäche darbietet, und daß man das auf dem Monde Beobachtete mit dem auf der Erde Bekannten

verglich. Bei biefer Bergleichung haben fich aber fehr balb einige auffallende Unterschiede berausgestellt. Bon ben fogenannten vier Elementen ber Alten fehlen bem Monbe nicht wenis ger als brei; er hat, wie ich Ihnen schon im achten Briefe bes erften Banbes gezeigt babe, feine Luft und fein Baffer, und ber Mangel an Luft foliefit auch alles Reuer im gewöhnlichen Sinne bes Bortes aus. Es bleibt fomit nur bas übrig, mas man bei uns nicht eben fehr genau als Erbe im engeren Sinne au bezeichnen pflegt, b. b. ber feste Körper bes Monbes, pon bem wir aber burchaus nicht wiffen, ob feine Bufammenfetung ber bes festen Erbtorpers abnlich ift, ober febr bavon abweicht. Genau fo wie bie ber Erbe tann bie chemische Busammensepung bes Monbforpers nicht fein, bas ergiebt fich aus bem viel geringeren specifischen Gewicht ber Gesammtmaffe, nur etwa 5% von bem ber Erbe, alfo im Gangen nur etwa ber Dichtiafeit ber Gesteine an ber außeren festen Erbfrufte entsprechent, mabrend bie Gesammtmaffe ber feften Erbe burchschnittlich ungefahr fo schwer ift wie Gifen. Diese Differeng macht inbeffen mur einen Unterschied in ben quantitativen Berhaltniffen ber Bufammensetzung nöthig und könnte fich recht wohl mit qualitativ gang gleichen Bestandtheilen vertragen, wenn bie fcwereren Gles mente in geringerem Berhalmig vorhanden maren, als bei uns. Das ift aber auch Alles, mas fich bis jest barüber fagen läßt, es ift eine Möglichkeit, bie in Birklichkeit gang unerfullt fein fann.

Genauer als die Masse kennt man die Formen der Mondsoberstäche, ja diese sind auf der uns zugekehrten Mondseite in gewisser Beziehung besser bekannt, als die der Erde. Die Gesbirge im Inneren Afrika's und Reuhollands sind z. B. noch bei Weitem nicht so genau erforscht und ausgezeichnet, als alle Theile der sichtbaren Mondoberstäche.

Bei Betrachtung bes Mondes stellen sich zunächst sehr auffallende Lichtunterschiede heraus, biese hat man von jeher, auch ohne Bergrößerung, bemerkt, und früher zuweilen wohl für die Unterschiede von Wasser und Land gehalten. Die Untersuchung mit Hulfe optischer Instrumente hat indessen bald gezeigt, daß sie das nicht sind. Auch sind bieselben unabhängig von der geometrischen Form der Oberstäche und mussen vielmehr von der

phofischen Ratur berfelben abbangig fein. Aeltere Aftronomen haben bie bunkleren Stellen "Meere (Mare, Dcean, Sinus)" genannt, ohne fie beshalb mit Bestimmtheit für folde au erflaren. Bei genauerer Betrachtung zeigen fich biefelben faft ebenso uneben, als bie belleren, bie ungleiche Leuchtfraft beiber bangt baber nicht von ihrer Form, sonbern von ihrer Fahigfeit bas Licht zu reflectiren ab; wie auch auf unserer Erbe, unabhangig von bem Grabe ber Unebenheit, Unterschiebe ber Lichtreflexion vorhanden find, je nachbem bie Oberflache mit Beges tation bebedt ift, ober aus ben Trummern und Bersebungsproducten biefes ober jenes Gefteines besteht; weiße Rreibefelfen leuchten a. B. viel mehr als buntle Schieferfelsen. Im Allgemeinen bleibt inbeffen immerhin auch ber Unterschied bemerkensmerth, bag bie eigentlichen Gebirgsgegenben ber Monboberfläche fich por ben weniger gebirgigen burch größere Belle auszeichnen. Lambert hat biefe ungleiche Belligfeit ber Monboberfläche bie ungleiche Beife berfelben genannt, und zwischen zwei Ertremen, einem glanzenben Weiß und einem buntlen Grau, beobachtet man alle möglichen 3wischenftufen. Die Unebenheiten ber Oberfläche find, wie ich Ihnen nachher specieller beschreiben werbe, febr groß; man unterscheibet Berge und Gebirge, thalartige Bertiefungen und faft ebene Gegenben. Der hellfte, glangenbfte Theil ber Mondoberflache ift bas Ariftarch benannte Gebirge. 3m Allgemeinen zeigen fich, wie gefagt, allerbings bie Gebirge etwas beller, als bie Ebenen, im Einzelnen giebt es aber bavon eine Menge Ausnahmen, einzelne Berge find fogar bunkler als ihre ebenen Umgebungen, und wenn zwei Berge pon gleicher Korm und Große neben einander, in ber Rabe ber Lichtgrenze gesehen, zu einer Beit, wo ihre Schatten lang finb, gar nicht nach ihrer Belligfeit von einanber unterfchieben werben tonnen, fo ift es etwas gang Gewöhnliches, baß fle gur Beit bes Bollmonbes, wo fle feine Schatten werfen, fo ungleich bell erscheinen, bag ber eine einen glanzenben Rled bilbet, während ber andere burchaus nicht mehr von feiner Umgebung zu unterscheiben ift.

Benden wir uns nun von biefen allgemeinen Helligkeitsunterschieden der Mondoberflache zu den besonderen Formen, welche man auf ihr unterscheiden kann, so zeigen fich hier, ver-

glichen mit unferer Erbe, wieber manche Analogien, aber auch große Abweichungen. Die Oberfläche bes Monbes ift, wie gefagt, fehr uneben, wir erfennen Erhöhungen und Bertiefungen. Berge und Gebirge, auch etwas wie Thaler; ba aber fein Deer vorhanden ift, fo fehlt es gang an einem mittleren Riveau, auf welches fich biefe Erhöhungen und Bertiefungen reduciren ließen. Die Bohe ber Berge lagt fich aus ber Lange ihres Schattens, aus ber Dauer ihrer Beleuchtung noch innerhalb ber ichon beschatteten Monbfeite, ober auch in einzelnen Rallen aus ihrem Serporragen am Ranbe ber Scheibe berechnen; aber biefe Berechnung bezieht fich ftets nur auf bie benachbarten ebeneren Theile ber Oberflache, bie boch felbft nie gang eben und unter fich gleichem Riveau find. Wenn man baher gefunden hat, bag einige Mondgebirge fich beinabe fo boch ale ber himalaja erheben, fo ergiebt fich baraus, baß einzelne Bebirgemaffen etwa eine beutsche Deile ziemlich ichroff über ihre nachsten Umgebungen aufragen ; es ift zu vermuthen. baß biefe Bebirgemaffen einen noch impofanteren Einbrud machen muffen, ale bie Rette bee Simalaja, beren Fuß ichon ziemlich hoch liegt und bie nur allmalig zu ben hochften Gipfeln auffteigt, mahrend bie meiften Bergabhange bes Monbes fehr fteil, überhaupt fast alle feine Formen schroffer und schärfer ausgeprägt Bebenft man baju, bag ber Durchmeffer bes Monbes nicht viel über 1/4 fo groß ift, als ber ber Erbe, fo ergiebt fich, baß bas Berhaltniß ber Mondgebirge im Bergleich zu ber Gefammtmaffe bes gangen Beltforpers ein weit bebeutenberes ift, als bas ber hochften Gebirge auf unserer Erbe. Aber wir burfen bei biefem Bergleich auf ber anberen Seite auch nicht vergeffen, bag auf bem Monde feine Bertiefungen mit Baffer ausgefüllt finb. - Denfen wir uns von ber Erbe alles Meet hinweg, fo werben bie Sohenunterschiebe minbestens boppelt fo groß als fie jest erfcheinen, und nabe am Deere gelegene Berge ober Gebirge, wie etwa ber Bic von Teneriffa, murben baburch unstreitig fehr an imponirender Sobe gewinnen. Dennoch wurde bie Erboberfläche auch baburch schwerlich eine fo unebene werben, wie bie Mondoberflache es factifch ift. ähnlich aber auch manche Unebenheiten ber Mondoberfläche folden unserer Erbe find, so zeigen fich boch auch hierbei große Berfchiebenheiten. Bunachft fehlen bem Mond alle eigentlichen

Fluß. Thaler (Thalrinnen), er befitt nur Erhöhungen (Berge) und Bertiefungen, welche lettere aber gewöhnlich teffelförmig, freisförmig, oder geradlinig wie Spalten gestaltet sind. Was man auf dem Monde Thaler genannt hat, läßt sich unseren Flußthalern mit ihren vielfachen Berzweigungen doch nicht versgleichen. Wenn wir bedenken, daß kein Wasser vorhanden ist, so muß bieser Unterschied und sehr erklärlich und natürlich erscheinen.

Unter ben Gebirgen giebt es auf bem Monbe awar auch viele langgeftredte, ben Gebirgefetten ber Erbe vergleichbar, aber burchaus bie porberrichenbe Rorm ber Gebirge ift auf bem Monbe bie Ringform, und awar in allen Größenverhaltniffen und in giemlicher Mannichfaltigfeit. Man beobachtet regelmaßige Gebirgeringe von mehr als 30 Meilen Durchmeffer, und von biefer Große abwarts bis ju ber geringften, bie burch bie besten Instrumente überhaupt noch mahrnehmbar ift. größeren biefer ringformigen Bergfetten ober Gebirgewälle bat man Ringgebirge (bie gang großen auch Ballebenen) genannt, bie fleineren Rrater (bie fleinften auch wol Gruben), wegen ber großen Aehnlichfeit mit ber Korm vieler Bulcane ber Erbe. Es erreichen jeboch bie fleinsten auf bem Monbe beobachtbaren Rrater an Größe bes Durchmeffere fchon bie größten Rrater unserer Erbe, mabrent fur bie großen bes Monbes fich auf unserer Erbe ber Große nach nichts Unaloges finbet. Auch bie Form ift nicht genau entsprechend ber unserer irbischen Bulcane. Die freisrunde Bertiefung ift namlich bei ben Ringgebirgen und Rratern bes Monbes fast immer bem Theil einer Soblfugel vergleichbar und fenft fich im Mittel allemal tiefer



ein, als die außere ebenere Umgebung des kegelförmigen Ringwalls. Bergleichen Sie mit dem vorstehenden idealen Duerschnitt eines Mondkraters und Mondringgebirges den nachestehenden, welcher die gewöhnlichsten Querschnittverhältnisse uns serer Bulcane darstellt.



Bei ben größeren Ringgebirgen ift ber innere Boben verbaltnifmaßig giemlich eben ober von einzelnen fleineren Kratern. Regeln ober Bergfetten bebedt, und erhebt fich an ben Ranbern boblhagelformig, gegen ben oberen Rand bin gewöhnlich febr fteil; aber auch bei ihnen liegt biefer flache ober gebirgige Boben meift etwas tiefer, als bie Gegenb außerhalb bes Ringgebirges, welches übrigens nicht immer völlig geschloffen und zusammenhangend ift, fonbern zuweilen aus einzelnen Theilen ober aus einem complicirten Softem von Bergfetten und Rratern besteht, auch wohl fich nach Innen ober nach Außen etwas verzweigt. Mehrere ber Ringgebirge enthalten in ihrer Ditte als Centrum einen Regelberg (auch wohl ein fleines Gebirge). ber fehr hoch fein tann, aber nach Beer und Dabler boch niemals bie Bobe bes Ringgebirges erreicht. Diefer Centralberg ift zuweilen felbft ein Rrater, auch enthält fehr häufig bie Umwallung viele einzelne Krater, wie benn biefe Ringform fich unter allen noch erfennbaren Großenverhaltniffen überall und in ungahlbarer Saufigfeit wieberholt. Runowety fagt, bag bie Bergeichnung aller unter gunftigen Umftanben fichtbaren Krater ebenso fchwierig fein wurde, ale bie Berzeichnung aller Sterne ber Dildiftrage. Beer und Dabler haben Gegenden bes Monbes beobachtet, welche fur gewöhnlich eben erscheinen, unter fehr gunftigen Umftanben aber fich von ungahlbaren Rratern bebedt zeigen, bie alle ihre Schatten werfen, und wohl baburch eine gewiffe Dunkelheit ber Oberflache hervorbringen mögen.

Der Ausbrud Krater ist für biese Oberstächengestaltung allerdings wegen der Achnlichkeit mit den Kratern der Buscane auf der Erde gewählt worden, ohne jedoch badurch ausdrücken zu wollen, daß sie genau so entstanden und überhaupt ganz dasselbe sein müßten. Etwas, was man den Lavaströmen unsserer Buscane vergleichen könnte, hat man noch gar nicht beobachtet, denn die hellen Streisen, welche von manchen großen Kratern oder Ringgebirgen radial aussaufen, und welche dem ersten Andlick nach dafür gehalten werden könnten, sind sicher nichts der Art, da sie hunderte von Meisen lang über Berge und Gebirge hinweg fortziehen. Ich werde mich jest auf die einsache Darstellung der Erscheinungen beschänken und nachber

erft einige geologische ober vielmehr felenologische Betrachtungen baran aufnüpfen.

Es bleiben mir nun noch zwei merkwürdige Configurationen ber Mondoberflache ju erwähnen übrig, Die fich faum mit irgend einer irbifchen Ericheinung vergleichen laffen. Bunachft bie eben ichon erwähnten bellen, einige Reilen breiten Streis fen, welche fich, von gewiffen Buntten ausgebend, wie Strablen ausbreiten. Sie find mahrend bes Bollmondes am beutlichften, weil bei biefer Beleuchtung viele ber speciellen Unebenheiten wegen ihrer Schattenlofigfeit unfichtbar find, und beshalb bie Beobachtung ber Streifen nicht ftoren. Diefe Streifen geben gewöhnlich von größeren Ringgebirgen aus, indem fie in fleiner Entfernung von bem außeren Gebirgerand beginnen und bann wie ein Beiligenschein baffelbe umftrahlen. Das Ringgebirge Tocho ift g. B. von mehr als hundert folden radialen Streifen ober Strahlen umgeben, und biefelben reichen oft 30, 50, ja bis 400 Meilen weit burch alle benachbarten Dberflachenformen hindurch, fie burchschneiben Alles, mas in ihre Richtung fallt, Ringe, Krater, Berge und Cbenen und gewinnen zuweilen innerhalb ber burchschnittenen Ringgebirge wieder besonders an Belligs feit. fo ber große 400 Deilen lange Streif, welcher vom Tucho nordweftlich ausläuft, bei feinem Durchgang burch ben Menelaus. Auf ber Rarte haben nur einige biefer Streifen in ebneren Gegenben bargeftellt werben fonnen, weil fie nur bann beutlich fichtbar werben, wenn man bie Berge wegen voller Beleuchtung nicht unterscheibet. Die Darftellung ber Bergformen war aber auf ber Rarte Sauptfache.

Die zweite ebenso sonberbare Erscheinung sind die sogenannten Rillen; lange und schmale, gewöhnlich vollsommen
gerade, aber auch zuweilen gefrümmte Bertiefungen. Man sieht
bergleichen von 2 bis zu 30 Meilen Länge. Sie laufen zuweilen durch kleine Krater hindurch oder dicht an ihnen vorbek,
oder sie sind durch einen Kraterberg scharf beendet. Ueber Berge
gehen sie in der Regel nicht hinweg. Daß es wirklich beträchtliche graben- oder spaltensörmige Bertiefungen sind, ergiebt sich
aus dem Schatten, den ihre Ränder in das Innere werfen;
boch lassen sie sich mit den Thälern der Erde durchaus nicht
näher vergleichen.

Man hat, wie Sie wissen, seit alter Zeit, aus ben Schattirungen ber Mondoberstäche ein Menschenantlis zu construiren gesucht, und dieses Angesicht des Mondes, was Ihnen aus jedem Kalender entgegen schaut — wenn auch mehr sein Lichtglanz, als seine Formen — begeisterte sogar die Dichter, ihm ihre Berehrung zu zollen, Hoffmann v. F. singt:

Holbe Luna, suß und milbe, Wie ein Engelsantlit schön, Ach, ich kann an Deinem Bilbe, Riemals, niemals satt mich sehn. Bist so lieblich, scheinst so helle, Blendest nasse Augen nicht, Und hast dech auf alle Fälle Solch ein himmlisch Angesicht. Wenn Du so im Stillen lächelst, Und ich sehe Dich, alsbann Glaub ich, daß Du mich belächelst, Und Du lachst mich auch wohl an.

Wenn wir bieses himmlische Engelsantlit mit Hulfe von Fernröhren etwas naher betrachten, bann schwinden freilich jene eingebildeten Formen hinweg, und bas ist ein wahres Glud, benn bliebe auch nur die leiseste Aehnlichkeit mit einem Angessicht übrig, so wurde dieses durch die erblickten Einzelheiten zur greulichsten Fratze werden. Wir wurden und versucht sinden, dieses Engelsgesicht bodennarbig, von Flechten und Rarben durchzogen, und mit großen Lebersleden bedeckt zu nennen, dem wirklich könnte man diesen wenig anziehenden Hautformen die Ringgebirge und Krater, die Bergabern, Lichtstreisen und Ringe, sowie die dunkteren Meere der Mondoberstäche vergleichen.

Um bas Allgemeine an einigen Beispielen beutlicher zu machen, erlaube ich mir noch Sie an ber hand Dabler's zu kinigen ber auffallenbsten Monblanbschaften zu führen.

Bir beginnen unfere Wanberung im nordweftlichen Duabranten ber beigegebenen Rarte.

.Rabe am Weftrande bes Mondes bemerkt man fcon mit bloßem Auge bas Mare Crifium, feiner Geftaltung nach einen Uebergang bilbend zu ben fehr großen Ringgebirgen, gehört es zu ben bunkelsten Theilen ber Mondoberfläche. Es ift 77 Meilen lang von Oft nach West, und 61 breit, erscheint aber, weil es am Rande liegt, sehr oval in südnördlicher Richtung. Seine Farbe ist vorherrschend grau mit einem schwachen grünlichen Schimmer, seine randlichen Ausbuchtungen aber sind dunkelgrün. Ich brauche wohl kaum daran zu erinnern, daß diese mehrsach vorkommende grüne Färbung in keinem Falle von einer unserer irdischen entsprechenden Begetation herschhen kann, da es überall an Luft und Wasser sehlt. Es würde zwar ebenfalls sehr grundloß, aber doch weniger sinnloß sein, zu vermuthen, daß diese Färbung von in den Vertiefungen sen sest gewordenen Gasarten herrühre.

Das Mare Criftum ift rings von Gebirgsland umgeben. An der Oftseite zeigt sich ein haher, steiler, mehrmal untersbrochener Rand. Seine Gipfel erheben sich 6000 bis 10000 Kuß und zwei derselben sogar 13320 und 14638 Kuß, also so hoch wie der Montblanc über den Meeresspiegel der Erde. Die Sübseite des Ringwalles zeigt einzelne hohe Massen, die gegen die Fläche in rundliche Vorgebirge auslaufen, und zwischen diesen thalartige, gewundene Vertiefungen, die sast steis beschattet sind. Am niedrigsten und unzusammenhängendsten ist der westliche Rand, nur einzelne Kuppen ragen hier die 7000 Fuß auf. — Bemerkenswerth ist noch im nördlichen Rand das Ringgebirge Eimmart, dessen Boden sich 9672 Kuß unter seinen Rand einsenkt.

Das Innere des Mare ist durchaus nicht eben. Es enthält nicht nur zahlreiche, wenn auch nur niedrige Bergrücken und kleine Hügel, sondern auch ein großes und zwei kleinere Ringgebirge oder große Krater, darunter den beinahe kreisförmigen Picard von ziemlich 5 Meilen Durchmesser, mit einem einfachen Ringwalle, der sich 2886 Fuß über seine außeren Umgebungen und 4986 Fuß über den Boden des Kessels erhebt. Kleine Krater sind in sehr großer Zahl bemerkdar.

Sublich vom Mare Criffium bis gegen ben Monbaquator hin zeigen fich fast nur Gebirgs. und Hügellanbschaften. 3wischen ihnen große Tiefthaler, burch welche einzelne Plateaus abgesonbert werben. Selbst bei Bollmond find diese Thaler meift beschattet.

Wir überfpringen jest in Dat bler's Befchreibung bie Ring-

gebirge Conborcet, Azout, Kirmicus, Avollonius u. f.w. mit ihren gewöhnlichen Umgebungen, sowie ben angrengenden Weftrand, beffen zum Theil große Ringgebirge nur zuweilen fichtbar finb. 3m Rordwesten und Rorden bes Mare Criffum. bis in bie Gegend bes Endomion bin, finben fich weniger Bergfetten, aber eine große Menge Ringgebirge, bie jum Theil gu ben größeren gehören; fo ber Cleomebes von 17 Deilen Durchmeffer, ber Tralles, ber Beminus, faft gang freisförmig 113/4 Meilen im Durchmeffer und von einem weftlich 15,690 Ruß hoben Balle umgeben. 3mei Centralberge in feinem Inneren find nur unbeutlich. Ferner ben Bauß, eine Ballebene von 24 Meilen Durchmeffer, mit einer fehr beutlichen Centralfette, aber gang am Bestranbe gelegen; ben Daffala, ebenfalls freisformig und 15 Meilen im Durchmeffer, fein Rand et bebt fich aber nur 3360 Ruf; ferner bie Ringwalle Schumacher, Struve, Mercurius u.f.w. Gin fehr fenntlicher Begenftand ber Monboberflache ift nun ber Enbomion, eine Ringaebirge lanbschaft von 17 Meilen Durchmeffer, bei Bollmond als ein großer buntler Fled erscheinenb. Das Ballgebirge ift bochft labyrinthifch, und feine Sohe wechselt von 7100 bis 11,360 Rus. Die Gegend um Endomion bietet viel Merkwurdiges bar. Beft lich zeigt fich ein weltverbreitetes hohes Gebirge, und an und neben bemfelben mehrere große Rrater. 3m Often bagegen gewahrt man eine hugelige Lanbichaft, in ber fein Berg über 1600 Fuß aufragt. Dehrere fleine Rillen und Thalfpalten find hier zu feben, welche einer gemeinfamen Richtung folgen, obaleich fie weit von einander entfernt und burch Bergzüge von gang verichiebener Richtung getrennt finb.

Betrachten wir ben östlichen, bequemer sichtbaren Theil bieser Mondgegend, so sinden wir zwei einander sehr ähnliche und saft zusammenhängende Ringgebirge, den Atlas und den Herfules, beibe von 10 bis 12 Meilen im Durchmesser und im Innern 10,200 Kuß tief unter ihren westlichen Walltheil einzesenst. Atlas hat auf seinem Boden eine Hügelreihe mit einem ziemlich beutlichen Centralberg, Herfules dagegen einen eiwas excentrisch gelegenen, großen und hellen Krater. Zahlreiche Gebirge umgeben beibe Ringgebirge, aber, wie in solchen Källen gewöhnlich, von weit geringerer Höhe als die Ringwälle selbst.

1

Die Gegenb um ben Norbpol bes Monbes zeichnet fich im Allgemeinen burch befondere Helle aus; es liegen auch hier mehrere große Ringgebirge, so Anaxagoras, Scorresby, Demofrit u. f. w., so wie einige mehr quadratisch ober oblong umwallte Stellen, so z. B. ber Barrow.

Der Rordpol selbst ist aber durch keine bemerkbare physische Eigenthümlichkeit ausgezeichnet. Die Berge sind hier nicht ganz so hoch als am Südpol, einige berselben werben aber bensnoch ewig von der Sonne beschienen und kennen keine Racht, weshalb auch die Ebenen hier nur einen sehr langsamen Wechsel zwischen Tag und Dämmerung empsinden, insofern auf dem atmosphärenlosen Monde überhaupt von einer Dämmerung die Rede sein kann, die hier eben nur durch die Lichtresterion der hohen Berggipfel bewirft werden kann. Richts spricht für eine Schneebebedung der Polargegenden.

Das Mare Frigoris erscheint als ein unbestimmter, blaßgelblicher ober vielleicht grünlichgelber breiter Streisen, bessen erste Spuren sich westlich schon beim Herkules und Endymion zeigen, bessen Hauptiheil aber erst beim Aristoteles beginnt, und sich bis jenseit bes Plato erstredt. Seine Breite ist viel geringer und erscheint überdies auch noch durch die Rundung ber Mondingel verfürzt. Der westliche Theil ist start von Bergsabern durchzogen, weniger der östliche, der dagegen reicher an Lichtstreisen ist, und bessen dunktere Karbung besser hervortritt.

Ein Rebentheil bes Mare Frigoris ist ber Lacus Morstis, seine Gestalt ist ber eines Kreises schon mehr ahnlich, mit 31 und 34 Meilen Durchmesser. Seine Schattirung ist nicht ganz so bunkel wie bie ber benachbarten Marestächen. Im Osten zeigt sich ein hohes, aber kurzes Randgebirge, im Suben bie beiben unregelmäßigen Bertiefungen Mason und Plana auf einem Hochlande, bessen niedrige Berzweigungen sich weitshin erstreden. Fast mitten im Lacus Mortis liegt das bedeutende Ringgebirge Bürg, weit und breit die auffallendste Ersicheinung. Es hat 6 Meilen im Durchmesser und fällt sehr stell gegen Innen ab. Seine 5 Wallgipfel erheben sich bis 6390 Fuß über die Bertiefung und 3000 Fuß über die dußere Umgebung. In seiner Mitte erhebt sich ein auffallender Centralberg. Seine Korm ist besonders einsach ausgeptägt. Eine Art

Berbinbung zwischen bem Lacus Mortis und bem Mare Serenitatis bilbet ber Lacus Somniorum. Mitten burch ihn hin ziehen mehrere Bergfetten und eine Reihe von großen Kratern, die von ungemein vielen, sehr kleinen Kratern und Bergkuppen begleitet sind. Auch große, flache, beulenförmige Erhöhungen zeigen sich auf bem Boben bieses Lacus.

Zwischen bem Mare Serenitatis, bem Lacus Somniorum, bem Palus Somnii und bem Mare Tranquillitatis liegt bas Taurus-Hochland, eine meist aus großen, weit verzweigten Bergsetten bestehende Gebirgslandschaft, in der es sedoch auch durchaus nicht an Ringgebirgen und Kratern sehlt. Sie zeigt im Allgemeinen eine helle Erleuchtung, von fast gleicher Farbe und gleichem Lichtglanz. In diesem Bergland ist der Posisbonius das merkwürdigste Ringgebirge, obwohl sich sein Wall nur 5346 Fuß über den Kesselboden und 3080 Fuß über die äußere Fläche erhebt. Da er zu den besonders merkwürdigen Mondsormen gehört, so habe ich versucht ihn nachstehend nach Mädler's großer Karte zu stizzieren.



Bosidonius ist in jeder Beleuchtung mit großer Deutlichkeit zu erstennen. Sein Inneres zeigt einen langen, vom Hauptwall nach innen abgehenden Bogen, schmal und ganzscharf abgeschnitten, einen kleinen, sehr hellen Krater und eine äußerstzarte Rille. Rörblich barunter erblicken Sie noch zwei tiese Krater. Die Umgegend bes Bitruvius,

eines über 4000 Fuß tiefen Ringgebirges in berselben Gruppe, zeichnet sich burch ein befonders reiches Farbenspiel aus, vom bunkelsten Stahlgrau mit bläulichem Schimmer dis zum hellsten Weingelb sinden sich alle Ruangen, und Mädler halt es sur die würdige Aufgabe eines geschickten Malers, diese farbenreiche Partie bildlich darzustellen. Erwähnenswerth ist auch noch der 12,000 Fuß tiese Macrobius, der im Innern außerordentlich schrosse Proclus mit seinem Centralberg, von dem einige Lichtstreisen nach dem Mare Eristum auslaufen.

Der Balus Comnii ift eine nach allen Seiten fcharf

begrenzte Gebirgslanbschaft zwischen bem Mare Eristum und bem Mare Tranquillitatis. Seine allgemeine Färbung scheint gelbbraun zu sein. Der 457 Quabratmeilen betragende Flächensraum ist ganzlich von Gebirgen und Kratern bebeckt, gehört aber bennoch zu ben minder hellen Theilen ber Mondoberstäche.

Das Mare Tranquillitatis ift unter ben grauen Flächen ber Mondscheibe eine ber größeren und bunkleren. Es hängt mit dem Mare Foecunditatis, Rectaris und Serenitatis durch breite Zwischenglieder zusammen, unterscheidet sich aber von ihenen durch eigenthumliche Beschaffenheit. Ueberhaupt kann man bei ausmerksamer Betrachtung unmöglich der Meinung bleiben, als seien diese grauen Flächen etwas so Gleichartiges wie die Meere unserer Erde. An Ringgebirgen ist besonders der östliche Theil dieses Mare reich.

Das sehr mannichsach gebildete hamus - hoch land trennt bas Mare Tranquillitatis von dem Mare Serenitatis. Der Menelaus ist in diesem Gebiet ein ausgezeichnetes Ringgebirge von mehr als 6000 Fuß Tiese, und in seiner Rahe zeigt sich ein vorherrschendes, übereinstimmendes Streichen der Gebirgssetteten aus RD. nach SB., dem selbst einige Ringwalle mit ihrer langen Are folgen. Zwei sehr tiese Einsenkungen sind in dieser Gegend auch noch Eudorus und Aristoteles. Beibe gegen 12,000 Fuß ties. Der Ringwall bes letteren besteht aus mehreren Parallelsetten mit sehr vielen Gipseln, und von ihm lausen wieder gegen 300 gruppenweise unter sich parallele Reihen von Bergen und zarten hügeln aus, die sich in dem Maßstade tes nachstehenden Holzschnittes bei Weitem nicht



vollständig haben barstellen laffen. Die Krater in diesem hochk interessanten Sugelgewirre find fast alle burch Helligteit ausgezeichnet.

Bas Hevel auf bem Monde Alpengebirge genannt hat, ift weber burch seine Hohe ausgezeichnet, noch burch seine Form unseren Alpen vergleichbar; ben intereffantesten Theil besselben bildet eine tiefe, gerablinige, thalartige Querkluft von 18 Meilen Länge und 1 Meile Breite, eine Art Rille in sehr großem Maßstabe.

Das Apennin-Gebirge, nahe bem Mittel ber Monbfchelbe, zeichnet fich aus burch feine maffenhafte Bobe und gewaltige Erftredung mit fteilem norblichen Abfturg. Es umfaßt etwa 3500 Quabratmeilen, und mit einem guten Fernrohr tann man gegen 3000 einzelne Berge in ihm unterscheiben, von benen verhaltnigmäßig nur wenige Rrater finb. Seine gange Dberfläche ift von besonderer Beige. Sein höchfter Berg, ber Sungens, erhebt fich 16,932 Fuß über bas benachbarte Dare Imbrium, auf feinem Gipfel erfennt man einen fleinen Rrater. Biele andere Berge erreichen nahe biefelbe Sobe, mas fich befonbers beutlich an ben bellen Gipfelvuntten (in ber Rachtfeite) bei halber Monbbeleuchtung erfennen läßt. Befonberen Reig gewinnt biese Landschaft auch noch burch eine niedere parallele Borkette auf ber Seite bes Mare Imbrium; man konnte biefe Barallelfette bem Juragebirge ber Schweiz vergleichen, bas fich abnlich zu ber Sauptfette ber Alpen verhalt, ihr Barallelismus erinnert minbeftens an abnliche Entftehungsurfachen, wie fie auf ber Erbe ju herrichen icheinen.

Sublich vom Apennin, an beffen flacheren Abhang, grengt bas Mare Baporum an, welches aus einer unbestimmt begrenzten grauen Klache besteht, bier und ba von fleineren Er-



hebungen turchzogen. Befonders ausgezeichnet find in
ihm die zahlreichen Rillen.
Da ist unter andern eine von
23 Meilen Länge, welche den
schonen Krater Hig inus
und neun kleinere mitten
burchsett. Ihre Breite be-

tragt etwa 5000 Kuß. Denten Sie fich also eine Spalte von biefer Lange und Beite und babei von großer Tiefe, alle Berge scharf burchschneibenb, und mit geringer Biegung - eine wie frembartige Dberflächenform für und Erbbewohner muß bas fein! - Im Bollmonde erscheint fie als eine belle Lichtlinie. mas voraussest, bag ihr Boben besonbers hell leuchtet. Roch langer (31 Meilen), aber nicht so beutlich, ift eine andere, vom Rrater Ariabaus ausgehenbe Rille. Dehrere andere Rillen ftreden fich hier in ungefahr paralleler Richtung, jum Theil aber auch fich gabelnb ober gegenseitig burchschneibenb. Leiber berichten bie Montforscher noch nichts von Berwerfungen, wie fie bei ben Berspaltungen ber Erbfrufte fo baufig vorkommen. und woraus fich fehr wichtige Schluffe ziehen laffen wurben. Ginige im Bege liegende Berge werben von ben Rillen nicht Man tonnte baraus vermuthen, Diefe Berge feien neuerer Entftehung als bie Rillen, ober lettere von ihren Abbangen aus zugefallen ober zugebrudt.

Dem Mare Baporum gehört auch eines ber schönsten und am genauesten beobachteten Ringgebirge ber ganzen Mondobersstäche an, es ist das Manilius, 5½ Meilen im Durchmesser, mit einem boppelten, zum Theil über 7000 Fuß hohen Ringswall, der wieder kleinere Krater enthält. In der Mitte ein schönes Centralgebirge. Dieser Ringwall ist ganz besonders hell und man hat ihn zuweilen selbst in der Rachtseite des Mondes vom Erdlicht erleuchtet, deutlich erkannt.

Folgen Sie mir jest aus bem bisher betrachteten nordweftlichen Quabranten ber Monbicheibe in ben norboftlichen. Für biefen gangen Monbtheil ift die Häufigkeit ber hellen Streisfen besonders charafteristisch.

In der Mitte der gangen Mondscheibe, zum größeren Theile aber in diesem Quadranten, liegt der wenig ausgezeichnete Siemus Medii, im Ansehen einer kleinen Wolke ahnlich. Dieser Theil des Mondes sieht die Erde fast beständig im Scheitelpunkt über sich, und das Erdlicht muß hier während der Rachtzeit bieser Mondhälfte so start wirken, daß wir bort recht bequem zu jeder Zeit lesen könnten, da von einer Wolkenbededung auf dem Monde nie die Rede sein, die große, Lichtphasen wechseinde

Erbscheibe sentrecht über bem Kopfe stehen zu sehen, so lange nicht um die Zeit unseres Bollmondes das Bollbunkel der Erde und die Rahe der Sonne das verhindert. Auch die Sonne desschreibt ihren Tagesdogen fast steis sentrecht über diesen Sinus hinweg und verbirgt sich für ihn bei den häusigen Mondfinstersnissen hinter der Erbscheibe.

Bemerkenswerthe Ringgebirge in biefer Gegend find Bal= las, Bobe, Schröter und Udert.

Der Sinus Aestuum, eine ziemlich helleuchtenbe Landsschaft, scheint sehr eben zu sein, namentlich sehlen ihm Ringsgebirge und Krater gänzlich. Dagegen erhebt sich nordöstlich von diesem Sinus das ausgezeichnete Ringgebirge Eratosthes nes; sein östlicher Rand ragt 14,832 Fuß über den Kessel empor, der sich gegen 7000 Fuß unter das allgemeine Riveau der Umgegend einsenst und in dem sich wieder ein mehrköpsiges Centralgebirge erhebt. Jugleich ist Eratosthenes auf allen Seisten von kleineren Bergketten umgeben, die ihn nordwestlich mit dem Appennin und östlich mit den Karpathen verbinden.

Eins ber ftrahlenbsten Ringgebirge, wie Manilius selbst im Erblicht noch erkennbar, ist ferner hier Copernicus. Zwei ober brei Tage nach bem ersten Viertel gewährt es einen ungemein prachtvollen Anblick; sein innerer Abfall ist terrafsirt und in ber Mitte erheben sich sechs Centralberge. Rach allen Seiten, besonbers aber gegen Rorbost, Rorb und Rorbwest, laufen strahlenförmig glänzenbe Streisen von bem Ringwall aus, und die Gegend nach Eratosischenes zu wimmelt von kleinen Kratern, die zum Theil perlichnurartig an einander gereiht sind, ähnlich ben Reihenvulcanen unserer Erbe, nur dichter an einander gebrängt, als biese gewöhnlich.

Das Rarpathengebirge erstredt sich etwa 60 Meilen von Oft nach West. Leiber sind die wenigsten Gipfel bieser schönen bergreichen Gegend vom irbischen Standpunkte aus messbar. Bemerkenswerth ift in biesem Mondtheil das Ringgebirge Tobias Mayer mit einer 9126 F. über seine Tiefe aufragenden Walltuppe, einem kleinen Centralberg und einem baneben liegenden krater.

Das Mare Imbrium ift eine fast freisförmige, aber wenig scharf begrenzte Flache von 16,000 Quabratmeilen Ober

flache mit mehreren ranblichen Ausbuchtungen, so bem Sinus Iribum, bem Palus Rebularum und bem Palus Putrebinis. Seine allgemeine Färbung ist nicht so bunkel wie z. B. die des Mare Tranquillitatis, auch wird es von vielen hellen Lichtsstreifen nach allen Richtungen burchzogen. Als Ringgebirge bieser Gegend sind zu nennen: Timocharis, Lambert, Pystheas, Euler, Diophantus, Delisle, besonders aber Archimedes, eines der schönsten, regelmäßigsten und in die Augen fallendsten der ganzen Mondstäche, obwohl sich sein Rand nur gegen 7000 Fuß über die etwa 600 unter die allgemeine Oberstäche eingesenkte Bertiefung erhebt. Sein vielgipfslicher Rand ist ein mehrsacher und von breiten Terrassen einzgesaßt.

Das Innere burchziehen brei helle Streifen in westöstlicher Richtung. Gine fchmale Bergfette erftredt fich von hier norblich, und nach ihrer Beenbigung erhebt fich ein einzelner fteiler Relfentegel, ber Bico, 6624 Ruß über bie freie Cbene, auf ber fein Schatten befonbere leicht megbar ift. Roch weiter nörblich ftogen wir auf bas große und felbst im Bollmonde fehr beutliche Ringgebirge Plato, beffen Wallberge fich 3000 bis 7000 Ruß über bie tief buntle, aber von 4 hellen Lichtstreifen burchgogene Bobenflache erheben. Diefe Lichtstreifen ftreichen bier nicht wie im Archimebes westöftlich, sonbern fübnorblich, gehören aber wie jene nur ber Bobenflache an, was ihre Deutung als Spaltenausfüllungen fehr erschwert, wenn man nicht annehmen fann, baß in ber Beripherie bes Ringwalles nachträglich große Beranberungen vorgegangen finb, ober bag fie nur wegen allgemeiner Belle ber Berggegend nicht fichtbar werben. In ber Umgebung bes Blato find mehrere halbe und boppelte über einanber greifenbe Rrater bemerfbar.

Der Palus Putrebinis und ber Palus Rebularum fallen zwar mehr in ben nordöstlichen als subwestlichen Quastranten, aber als Berzweigungen bes Ware Imbrium sind sie hier zu erwähnen. Der Palus Rebularum zeigt schöne helle Streisen, welche meist radienartig vom Autolycus ausslaufen, einem Ringgebirge von 8460 Fuß Tiefe, während bas sublichere Aristilus sich 10,000 unter seine Gipfelberge einssenst.

Bielleicht die prachtvollfte von allen Monblanbichaften if ber Sinus Bribum, ebenfalls ein Unbangfel bes großen Dare Imbrium. Das umgebenbe Gebirge, fteil, chaotifch, von Alpenhohe und fehr hell glangend, trennt fich außerft fcharf von ber Rlache bes Bufens, in ber man nur mit großen Schwierigfeiten einige Unebenheiten mahrnimmt. Rur bin und wieber geigt fich am Ruße ber Berge ein schmales niebriges Borbugelland. Die Klache bes Sinus erscheint grau, an seinem Oftrand ragen Berge von 11000 bis 14000 Ruß auf. Unter ben Ringgebirgen ber Umgebung bes Sinus zeichnen fich aus Shar p. Mairan, Condamine und Bouger, und Dabler meint. baß bie Berge vielleicht an feinem anberen Orte ber Monboberflache eine fo ichone und mannichfaltige Gruppirung bilben wie bier. Um ben Unblid in feiner gangen Fulle ju genießen, mable man bei nörblicher Mondbreite einen Abend 5 Lage por Bollmond. Alebann gicht ber gange machtige Gebirgebogen von Lavlace bis Beraflibes burch bie Racht hin, mahrend man von bem Borlande noch nichts, und von bem tiefgrauen Sinus nur einen fleinen Theil erleuchtet ficht. Um folgenben Abend hat fich sobann bas Gebirgsland im Ruden jenes Canbes entwidelt, und man erblidt hier wie auf einer Dufterfarte alle Mondformen vereinigt: ein albenhohes Sauptgebirge, ein gablreiches Spftem ftarfer Bergfetten, Taufenbe von einzelnen Bergen und hugeln; garte parallel nebeneinander giehende niedrige Ruden (befonbers bei Condamine, Barpalus und Louville), mehrere Rillen und abnlich geformte Thaler, gerftreute Krater von allen Formen und Größen und im fuboftlichften Theile, von Mairan bis gegen ben 35° nörbl. Br. bin, eine von Kratern gleichsam wimmelnbe Lanbichaft, beren immer mehrere aufbliben. je langer man mit einem guten Fernrohr biefe Begend betrachtet. Der Oceanus Brocellarum ift bas größte Dare ber uns fichtbaren Monbfeite. Bufammen mit feinen Rebentheilen nimmt es 90,000 Duabratmeilen ein, also etwa ein Biertheil berseiben, erscheint jeboch wegen ber Rundung nicht fo groß. Dazu kommt noch, bag bas Mare Imbrium wie bas Mare Rubium faum fcharf bavon zu sondern find. Die ausgezeichnetften Bilbungen in biefer weiten mattgrauen Flache find bie großen Ringgebirge Repler und Ariftard, von benen faft nach allen Seiten

breite helle Streifen ausstrahlen. Das Keffelthal bes ersteren senkt sich 9400 Fuß unter seinen höchsten östlichen Ringgipfel ein, das des letzteren nur 7000 Fuß. Zener liegt außerordentslich frei auf einer hellen Fläche; dieser, schon im Erdlicht erkennbar, bildet den glänzendsten Punkt der Mondoberstäche; das fällt um so mehr auf im Bergleich mit dem benachbarten Herrodot, dessen Bodenstäche sehr dunkel ist. Außerdem sind in diesem Mondtheil besonders noch die Ringgebirge Enke, Reiner, Marius und Bessarion zu unterscheiden, welche inselsartig vertheilt liegen. In den Herodot einmundend, sindet sich auch die am meisten einem Flußthal ähnliche schlangenartig gewundene Bildung der Mondoberstäche, welche bei hoher Besleuchtung starf glänzt.

Ich übergehe bie weniger beutlich erkennbaren randlichen Gebirgsbildungen bieses Quabranten und führe Sie nun in bie Subhalfte bes Mondes ein.

Benn wir die Rord - und Subhalfte ber uns sichtbaren Mondoberstäche ganz im Allgemeinen mit einander vergleichen, so sindet sich die lettere noch weit unebener, weit gebirgiger, als die erstere. Ringgebirge brangt sich hier an Ringgebirge, und bazwischen sind unzählige Krater von allen Größen in die Ebene oder in Bergfuppen eingesenkt. Im Rorden bagegen herrsichen große, freilich auch meist der Kreisform genäherte Flächen, vor, die man wegen der gewöhnlich etwas dunkleren Färdung ihres verhältnismäßig ebenen Bodens, Ocean, Mare oder Sinus genannt hat. Solche größere Flächen ragen in die südliche Mondhalste eigentlich nur noch aus der nördlichen, etwas über den Aequator herein; der südlichste Theil ist durchaus gesbirgig.

In ben suböftlichen Quabranten ragt ber Oceanus Procellarum noch ziemlich weit vom Rorben herein; baran schließt sich bann unmittelbar bas Mare Rubium an. In feiner Blache treten inselartig viele Berge von mittlerer Sohe hervor, sieben größere Ringgebirge und 250 Krater. Auch ziehen sich burch baffelbe eine Anzahl helle Streisen, welche vom Tocho auszugehen scheinen, und mehrere schnurgerade Rillen sind an ben Ranbern bieses Mare erkennbar.

Das Dare humorum, eines ber fleineren auf bem

Monbe, erscheint nur wegen seiner schon etwas ranblichen Lage nicht so freisrund, als es beinahe ist. Der größere Theil seiner inneren Fläche ist schön grun gefärbt wie das Mare Serenitatis. Iwei runde Busen schließen sich an dasselbe an, von benen hippalus der schönste; man zählt an ihm 63 Krater, und am Rande 6 deutliche Rillen, von benen 4 in der sudwestlichen Ede einander parallel streichen, wie das so häusig bei den Gangspalten der Erde der Fall ist.

Rörblich grenzt an biefes Mare unter anberen bas ichone Rinagebirge Gaffenbi, welches fich namentlich burch bie Berschiebenheiten seines Unsehens auszeichnet, bie es bei ungleicher Beleuchtung barbietet. - Dabler fagt barüber: "im Bollmonbe fieht man zwei Reihen von Lichtsteden, bie in ber Mitte Gaffenbi's etwa einen rechten Bintel bilben. Der belle Buntt am Wintel ift ber augenfälligfte und muß fur ben Centralberg genommen werben. Sobalb Schatten fich zu bilben anfangen. verschwinden die Lichtvunkte, und nur einige von ihnen bleiben als Berge fichtbar, beren höchfter und augenfälligfter aber füblich von jenem Lichtslede, etwa in 1 Meile Entfernung, gelegen ift. Werben enblich in gang ichrager Beleuchtung bie Schatten langer, so erscheinen immer mehr Berge, und mehrere barunter entivrechen jenen Lichtsteden bem Orte, aber feinesweges ber Geftalt nach. Der centrale Lichtpunkt ftellt fich nun auch als Berg heraus, aber fo niebrig und unscheinbar, bag er gegen bie anbern, namentlich feinen nachsten Rachbar, gleichsam verschwindet. Aulest ift bie gange 100 Quabratmeilen große Klache mit gabllofen Sugeln gleichsam überfaet. Aus biefem etwas ausführlicher gegebenen Beispiele mag man abnehmen, was bazu gebore, wenn man von Beranderungen auf ber Monbflache, Die mehr als bloße Bariationen bes Lichtrefferes fein follen, sprechen will." Man fieht baraus auch beutlich, bag bie Selle oft fehr unabhängig ift von ber Form ber Oberfläche.

Es famn nicht meine Absicht fein, Sie burch bas ganze große Gewirre von Ringgebirgen, Kratern und Bergfetten bieses füböstlichen Theiles ber Mondoberstäche zu führen, nur einige ber interessantesten Punkte will ich noch hervorheben.

Das merkwürdigfte Ringgebirge ber ganzen Mondoberfläche ift ber gewaltige Tycho.



Mabler sagt barüber: "Während sast alle anderen Objecte im Bollmonde theils schlechter als in den Phasen, theils gar nicht gesehen werden, ist Tycho, als Centralpunkt seines Strahlenssykems, im Bollmonde sogar den bloßen Augen sichtbar, wähsrend er z. B. im letten Biertel nur bei genauer Ortskenntnis aus einer großen Menge ihm ähnlicher herausgesunden werden kann. Er hat 11³/4 Meilen Durchmesser und ein steller, hellsglänzender Wall umgiedt ihn wie eine weiße Mauer. Der Westrand dieses Walles liegt 16,060, der Ostrand 15,054 kuß über dem Inneren, der Centralberg 4750 kuß, und ebenso viel die höchsten der übereinander gereihten Terrassen, die den inneren Kuß des Walles umlagern. Diese Terrassen sind dunkter, als die Tiese, wiewohl auch diese sehr gegen den Wall zurücksteht.

Ein bunfler Rimbus umgiebt ben außeren guß bes Balles auf 3 bis 4 Deilen Entfernung, bann entwideln fich bie munberbaren Strahlen, bie nach allen Seiten ziehen und im Bollmonbe reichlich ben vierten Theil ber gangen Monbflache überbeden. Gublich giehen fie bis zum Monbranbe, öftlich bis Sainzel und Capeanus, norböftlich über Bullialb hinaus bis ins Mare Rubium. bis Thebit und Alphons; am weiteften aber ftreichen fie gegen 28. und RB. Sier fullen fie fast ben gangen subweftlichen Quabranten an. Bom langsten tann man bie Spuren bis Menelaus, bann bas Mare Serenitatis hindurch und fogar bis jum Thales verfolgen, eine Strede von mehr als 400 Deis Ien gange. Diefe Streifen find von ansehnlicher Breite (einige 3-4 Meilen) und an vielen Stellen so bicht gebrangt, baf fie einander fast berühren. Biele von ihnen unterscheiben fich nur Ш. 24

Digitized by Google

wenig vom Grunde, andere (3. B. ber sehr große nach Bulliald ziehende) glanzen saft so hell als Tycho selbst, und man sieht in der Rachtseite des Mondes noch Spuren von ihm. Auch specifisch sind sie sich an Farbe nicht ganz gleich: die meisten sind gelblich, einige aber mehr milchweiß und die letzteren sind meistens die schwächeren. Will man das Strahlenspstem in möglichst vollständiger Entwickelung sehen, so wähle man einen Bollmond, dei welchem die Breite des Mondes nördlich, also sein Südvol und zugewendet ist, und beobachte mit einer mäßizgen Bergrößerung von 40 bis 60 mal, da man sonst das Ganze nicht gleichzeitig übersieht, und überdies sürchten muß, in Deutslichseit der Farben zu verlieren, worauf es doch hier vorzüglich ankommt. Denn groß genug sind die Streisen, auch schon in weit geringeren Bergrößerungen.

Zwischen biesen Streifen sieht man zwar eine große Menge heller Punkte und unbestimmt verwaschener Lichtslede, aber weit und breit nichts, was einem Ringgebirge ahnlich ware, und ebenso wenig eine Bergkette ober einen Bergkranz, die doch in ansberen Gegenden bes Mondes auch im vollen Lichte zum Theil sichtbar sind.

Dies ift Tycho im Bollmonde. Denn ber Tycho in ben Bhafen, 3. B. balb nach bem erften ober um bie Beit bes lets ten Biertels, bat, fo wie er uns erscheint, nicht bas Geringfte mit bem vorhin beschriebenen gemein. Die Streifen, Die Lichtflede und glanzenden Bunfte sucht man vergebens, an ihre Stelle tritt ein bichtes Bewimmel von großen und fleinen Ringgebirgen und Rratern, bie man wie bie Sterne ber Dilchftrage als ungahlbar aufgeben muß, und welches von biefen Bebirgen ber Tycho fei, lehrt erft eine genaue Bergleichung, und man wird bie Sulfe ber Monbfarte nicht entbehren fonnen. man ihn gefunden, so sucht man vergebens nach irgend einem wefentlichen Merkmal, was ihn von ben benachbarten, im Bollmonbe unfichtbaren, unterschiebe. Er ift weber ber größte, noch ber tieffte biefer Gegend: bie Form feines Balles ift bie gewöhnliche, seine Schatten find mit benen ber übrigen von gleicher Scharfe und Schwarze, furz ce bleibt unerklarlich, wie allein burch ben veranberten Erleuchtungswinkel eine fo totale Berwandlung vor fich geben konne. — Und bennoch fann es

nur dieser sein, denn jenes System von Streisen bildet sich in allen Bollmonden, und ihr Berschwinden, sowie das gleichzeitige Hervortreten der Ringgebirge, sindet in allen Perioden der Absund Junahme statt. Es scheint also in der That nichts übrig zu bleiben, als die Erklärung, wonach die Streisen außer allem Berhältniß zu den Höhen und Tiesen stehen, und auf einen ganz anderen Gegensat, den der eigenthumlichen Bodensormation, zu beziehen sind. —

Die nächste Umgebung bes Tycho insbesonbere ist vielleicht bie wilbeste und zerrissenste ber ganzen Monbstäche. So große Mühe auch ihre Darstellung in der Mappa Selenographica (S. 369. copirt) gesostet hat: sie ist dennoch nur ein Bersuch. Auch würde, selbst wenn die Beobachtung überall durchzudringen vermöchte, doch nicht die Kartographie, sondern wohl nur die Plastif im Stande sein, ein treues Raturbild dieser Gegend zu geben. Am meisten gilt dies von der nach Süden zu gelegenen Gegend, nach Street und Longomontan zu."

Unter ben vielen Ringgebirgen biefes Mondtheiles will ich nur noch ben Rewton ganz in ber Rahe bes Subpoles erwähnen, weil er unter allen bis jest die größten, wirklich gemeffenen Höhenunterschiebe gezeigt hat; einer seiner Wallgipfel erhebt sich nämlich nach Mäbler und Beer 22,363 Fuß über ben Boben bes großen Reffelthales, also etwas höher wie die höchsten subamerikanischen Berggipfel über den Spiegel bes viel weiter von ihnen entfernten Oceans.

Der sub westliche Quabrant unserer Karte stellt ben allergebirgigsten Theil ber Mondoberstäche bar. Rur vom Aequator aus ragen bas Mare Foecunbitatis und bas Mare Tranquillitatis in ihn hinein, während bas Mare Nectaris gleichsam einem abgesonderten Busen bes letteren bilbet. Das erstere ift reich an Bergadern und hellen Streisen, enthält auch einige Ringgebirge, unter benen Messier, von nur 2 Meilen Durchmesser, das sonderbarste ist. Dicht daneben steht nämlich ein zweites von ganz gleicher Form, Größe und Höhe, und von dem östlichen dieser beiben Ringwälle (oder Krater) ziehen zwei vollsommen gleiche, schnurgerade, scharf abgegrenzte Lichtstreisen gegen West, sich in dieser Richtung allmälig verlaufend, dazwisschen eine schmale dunkte Jone. Der ganze Mond hat nichts

aufzuweisen, was so symmetrisch gebildet ware. Das Phanomen fieht einem Schweistometen tauschend ahnlich.

Amifchen bem Mare Koecunbitatis und bem Rectaris erhebt fich bas Bprenaengebirge, mit mehreren großen Ringwällen; im höchften Gipfel etwa 11,000 Auf auffleigenb. Sublich von biefem breitet fich bas Berggebiet mehr aus und biefe Gegent ift eine ber reichsten und mertwurbigften Kraterlanbschaften bes Monbes. hier zeigen fich eine große Menge boppelter, breifacher, überhaupt mehrfacher Krater in ben verschiebenartigsten Combinationen (am baufigften fleinere mit einem größeren aufammenhangenb). Es werben offenbar altere Rrater von jungeren burchfest und theilweise gerftort; es zeigt fich beutlich, baß bie größeren in ber Regel bie alteren find, nach benfelben Brincivien, wie man auf ber Erbe bergleichen geologische Aitersbestimmungen vorzunehmen vermag. Auch mehrere Rillen freichen hier wieber wie Bangzüge in paralleler Richtung, und zwar in berfelben Richtung, welche auch in bem Mare Baporum und Tranquillitatis für fie bie vorherrschende ift. Ihre Breite scheint 3 bis 4000 Rus zu betragen. Das Mare Rectaris bies tet nichts besonders Bemerfenswerthes bar, und ber gange weiter fübliche, faft burchaus gebirgige Theil bes subweftlichen Quabranten ift fo fcwierig einer genaueren Beobachtung ju unterwerfen, bag ich nur noch ein Baar ber hervorragenoften Erscheinungen erwähnen werbe.

Sehr merkwürdig ist z. B. die große Rille, welche von dem Rande des Abulfeda nach dem des Almanon verläuft. Sie besteht eigentlich aus einer Reihe aneinander geschloffener kleiner Krater (10 hat man gezählt). Der größte liegt am Ende der Rille bei Almanon, der vierte, von da abgezählt, hat das hellste Licht im Bollmonde. Diese Krater gleichen offenbar wieder den auf einer Spalte liegenden Reihenvulcanen der Erde.

Das Altai-Gebirge ift eine von ben Gegenden ber Mondoberstäche, welche etwas mehr als gewöhnliche Aehnlichkeit mit den Gebirgsformen unserer Erdoberstäche zeigen, und zugleich das einzige bedeutende Kettengebirge in diesem Quadranten. Wie die Ringgebirge ift es im Bollmonde unsichtbar; am besten erkennt man es bei abnehmendem Nonde, etwa 4 Tage nach dem Bollmond. Sein höchster domförmiger Gipfel erhebt sich

ju 12,456 Fuß. Seche breite Lichtstreifen, vom Tycho ausstrahlend, burchziehen es beinahe rechtwinfelig auf seine Langeerstreckung.

Theophilus an der Grenze des Mare Rectaris ift, wenn man die schwer meßbaren Ringgebirge der Südpolgegend ausnimmt, das tiesste der Mondodersläche; sein Ostrand erhebt sich
1490 Fuß, der Westrand 17,112 Fuß über das Innere; kein
Punkt des Walles scheint niedriger als 13,000 Kuß zu sein.
Der Durchmesser ist 13% Weilen, und im Inneren ziehen eine
große Menge breiter Terrassen; da auch das Centralgebirge eine
starke Masse bildet, so bleibt sehr wenig ebene Fläche übrig.
Im nördlichen Theile der Tiese besinden sich Gegenden, deren
Tag nur 90 Stunden, und deren Racht 264 Stunden dauert.

Die Umgegend des Theophilus ift höchst malerisch. Subwärts zieht ein breiter und starker Ruden zum Beaumont und
an diesem vorüber zum Fracastor; er scheibet den dunkleren Theil des Mare Rectaris vom helleren, allmälig in die Farbe
des Berglandes übergehenden. Rach D. zu zeigen sich Bergkränze, mehr oder minder vollkommen; eins der hier herumliegenden Gebilde hat sast Ansehen einer gespreizten Hand.
Weiter nördlich zersplittert sich Alles in immer kleinere Hügel,
die auch im Bollmonde etwas heller bleiben, als die Umgegend;
westlicher hingegen zeigen sich zusammenhängende, höchst flache
Vergadern, die zum Theil mit denen bei Toricelli zusammenhängen. Dies endet bei einem kleineren, im W. des Theophilus liegenden Ringgebirge, das sehr tief abstürzt und gleichfalls
im Bollmonde sichtbar bleibt.

Petavius, sübwestlich neben bem Mare Foecunditatis, zeigt einen sehr beutlichen Doppelwall, ringsherum durch ein schmales, aber beutliches Thal von einander getrennt, sein Inneres ist beulenförmig erhoben und irägt eine centrale Berggruppe. In der Fläche selbst liegt eine Rille. Die schöne Symmetrie dieses großen Ringgebirges sindet wenig Aehnliches auf dem Monde, aber durch seine randliche Lage unter dem Goten Grad westlicher Länge erscheint es schon sehr in die Länge gezogen. Auffallend ist dasselbe besonders aber auch durch seine Lage in einer dem Meridian parallelen Reihe, die aus einer großen Zahl von Ringgebirgen und Wallebenen 150 Meilen lang zusammengesetzt ist. Solche Reihen wiederholen sich mehr-

fach auf ber Mondoberstäche, und namentlich erkennt man eine zweite ber eben erwähnten parallel, noch näher am Sudwesterand bes Mondes. Die höchsten, aber noch nicht genauer gemessenen Bergspisen bes Mondes scheinen endlich im Gebirge Dörfel aufzuragen, welches sich ganz am äußersten Sudrand ber sichtbaren Mondscheibe hinzieht; Mäbler schätz seine Höhen-Differenzen auf eine beutsche Meile, dies ist aber eine Schäung nach der unsichersten Methode der Höhenbestimmungen auf dem Monde, da man nie wissen kann, ob die Hervorragungen über die Kreislinie wirklich genau am Rande liegen; ihre Höhe müste natürslich noch größer sein, wenn sie etwas bahinter oder bavor liegen sollten.

Gestatten Sie mir nun also nach dieser Schilderung von Oberflächenformen noch einige Bemerkungen über ihre mögliche geologische ober vielmehr felenologische Bedeutung.

Die Berge und Gebirge ber Erbe find entstanden burch Erhebung, b. h. burch vulcanische Thatigfeit, nachher aber außerlich vielfach umgestaltet burch bie zerfepenben und mechanisch gerftorenben Einwirfungen ber Atmofphare und bes Baffers. Unter ihnen herrschen bie lang gestrecten Bebirgefetten vor, bie Form ber Ringgebirge ift eine untergeordnete, welche mir an ben neueren Bulcanen und Erhebungsfratern, und auch ba nur in einem viel fleineren Magftabe auftritt, als auf ber Mondoberfläche. Auch haben wir bereits gesehen, bag bie Form unferer Bulcane nicht genau übereinstimmt mit ber ber fogenannten Rrater auf bem Monbe, obwohl eine große Berwandtichaft amifchen beiben unverfennbar ift. Den vulcanahnlichen Mondbergen icheinen bie hohen Afchen : und Schladentegel, fowie bie Lavastrome unserer Erbvulcane ganglich zu fehlen, ihre großen teffelformigen Rrater find meift tiefer eingefentt, ale ber außere Fuß bes Ringwalles liegt, zuweilen fehlt fogar ein Ringwall ober Rraterfegel ganz, abnlich wie bei ben fogenannten Magren ber Gifel, bie man für Brobucte von Gaberplofionen balt. Debrere Rrater figen oft in einander. Die größten find ungleich viel größer als bie größten ber Erbe. Woburch find nun biefe Unterschiebe möglicher Beise bebingt? — Rehmen wir an, bag auch ber Monbförper, wie es bei ber Erbe hochft mahrscheinlich ift, einft heißflussig war und erft burch Abfühlung fest wurde, fo ift zu erwarten, bag auch bei ihm bie außere Oberflache querft er-

ftarrte und eine solibe Krufte um ben noch fluffigen Kern bilbete. In biefem Buftande werben auch auf bem Monde Reactionen bes fluffigen Inneren gegen bie feste Krufte und Oberflache eingetreten fein, welche unferer vulcanischen Thatigfeit ungefähr entfprachen. Diefen Reactionen tonnen wir gang im Augemeinen bie Bilbung ber Unebenheiten auf ber Mondoberflache juschreiben. Bon biefen find, wie wir gefehen haben, verhaltnifmäßig nur wenige unferen Bebirgefetten entfprechenb. bie meiften vielmehr ringformig, und von ben letteren faat Beffel: "fie find immer febr regelmäßig rund, von einem an feiner Mußenflache fteil auffteigenben Balle umgeben, im Inneren aber tugelformig vertieft; fie find ben Spuren vergleichbar, welche Luftblafen hinterlaffen, bie in einer burch Barme fluffig gemachten gaben Subftang g. B. Bech , vor bem Erfalten auffleigen, bei ihrem Berplaten aber, wegen ungureichenber Fluffigfeit ber Subftang, Die Erhöhungen ihres Randes und Die Bertiefungen ihres Inneren übrig laffen." Daraus scheint hervorgugeben, bag bie Substang ber Mondoberflache bei Entstehung Diefer Formen nicht völlig ftarr, fonbern in gewiffem Grabe gabfluffig gewefen, zugleich aber, bag biefe Substanz bamals von Sasarten burchbrochen worben ift, mahrenb boch gegenwartig teine Spur von einer Gabumbullung am Monbe bemertbar wirb. Durften wir beibe Bermuthungen als richtig vorausseben, fo wurde fich baburch bas Borherrschen und bie besondere Form biefer Ringgebirge und Krater allerdings erflaren, es wurde bann aber zugleich baraus folgen, bag bie an ber Mondoberflache vorherrschenbe Subftang ihrer Ratur nach giemlich abweichend fein muffe von ben Mineralaggregaten, welche bie Belogefteine ber Erbe bilben. Sehr gut ftimmt es mit einer folden Deutung überein, bag bie größeren Ringgebirge und Mare fich ftets alter zeigen, ale bie fleineren Rrater, benn eine noch bunnere und weichere Rrufte erlaubte größeren Basmaffen gleichzeitig ben Durchbruch, ale bie fcon etwas bidere und mehr erftarrte.

Beffel sagt hierüber: "bie, ber oben schon gemachten Bemerkung zufolge, früher entstandenen Ringgebirge, erscheinen wie Ueberreste gigantischer Blasen, beren Ränder, bei noch vorhandener größerer Flüssigieit ber Masse, zum Theil wieder verflossen und badurch die unregelmäßige Form zusammengesetzer Gebirge annahmen; die spateren kleineren Krater erscheinen wie bas Product kleinerer Blasen, welche eine schon sestere Raffe burchdrangen und burch Jusammenfließen wenig ober gar nicht geandert wurden." Es ist begreislich, daß unter diesen Umstanden nur selten Gebirgeketten auf langen Spalten erhoben wurden.

Bas aber ift aus ben Gasarten geworben, welche bie Durchbruche veranlagten, ba fie jest wenigstens feine Atmeipbare bilben? Bir tonnen nur annehmen, daß fie bei ber ganglichen Abfühlung biefes verhaltnigmäßig fleinen Simmelsforpers ebenfalls fest geworben find und fich in biefem Buftanbe auf ber Oberfläche niebergeschlagen haben. Das ift wenigstens moglich, und um fo mehr möglich, ba bie Bilbung neuer Krater auf bem Monbe langft gang aufgehort zu haben scheint; wenigftens ift niemals, feit man ben Mond genau beobachtet, eine bemerkbare Beranberung feiner Oberfläche ficher nachgemiefen worben. Roch weniger bat man jemals auf feiner Rachtfeite Lichteffecte mabrgenommen, welche etwa von vulcanischen Ansbruchen herruhren fonnten. Wenn aber bennoch bie Formen biefer fruheren und alfo jum Theil wohl fehr alten Gasburchbruche meift so außerordentlich gut und scharf erhalten find, so ift bas offenbar bem, wenn auch vielleicht nicht ursprünglich. boch jebenfalls ichon feit langer Beit ftattfindenben ganglichen Mangel an Luft und Waffer juguschreiben, welche beibe auf ber Erboberfläche alle Außenformen ftets annagen und wefentlich veranbern. Alle biefe Umftanbe treffen, wie Sie feben, recht gut ausammen mit ber versuchten Erflarung, bie Sie jedoch in feinem Kalle fur mehr als eine erlaubte Spothese halten burfen.

Bir können hiernach ben Mond für einen durch vollftandige Erfaltung, was seine inneren, vulcanischen Reactionen betrifft, unthätig gewordenen, und zugleich jeder flüssigen Sülle durch Erstarrung beraubten Beltkörper halten. Die Beränderungsproceffe seiner Oberstäche scheinen seit lange auf ein Minimum reducirt zu sein (Schwere und Licht wirfen in jedem Falle noch darauf); es gleicht, wenn es sich so verhalten sollte, der ganze Mondball einem durch vollständige Erfaltung beinahe abgestorbenen himmelskörper.

Was aber bedeuten jene hellen Streifen, welche von vielen ber größeren Ringgebirge ausstrahlen, so vom Tocho, Copernicus, Aristarch, Kepler, Mayer, Timocharis u. s. w., welche

als helle Banber alle anderen Oberflächenformen burchfeten und folglich von einer besonderen, bas Licht fart reflectirenben Bobenbeschaffenheit herrühren muffen ? Sft es erlaubt, bei ihrer Beurtheilung auch entfernten Anglogien bes Erbbaues zu folgen. fo fonnen wir fie ben Ausgebenden von machtigen und weitfortfebenben Bangfpalten vergleichen, Die mit einem besonders bellen Beftein erfüllt find, aber freilich über bie Dberfläche gar nicht bervorragen. Ein Duarggang, welchen man ben Bfahl nennt, burchfest ben bairifch-bohmischen Balb auf 20 Meilen gange und ragt in beträchtlicher Machtigkeit über Berg und Thal hinmeg, gewöhnlich als eine weiße Relsmauer hervor. Solche Bhanomene ber Erboberfläche fonnten burch gute Fernröhre vom Monde aus allenfalls gesehen werben, weit häufiger und beutlicher aber, wenn fie nicht meift auf ber Erbe von Berwitterungsproducten neuerer Ablagerungen ober von Begetation überbedt waren. Das Alles baben wir auf ber Mondoberflache wenigstens nicht in ber Urt, wie auf ber Erbe, vorauszuseten. Die Stubien bes immeren Feldbaues burften fur Mondbewohner fehr erleichtert fein, und ihr allgemeiner Ueberblick, boch nicht ihre Deutung, ift, wenn fie fo großartig auftreten, beinahe noch leichter von ber Erbe aus.

Sehr aut verträgt fich bas rabiale Umftrablen ber Ringgebirge, ober auch ihre Durchsetzung mit einer folden Sopothefe. Die Birfungeftellen ber Reaction bes fluffigen Inneren auf die feste Rruste mogen wie bei ber Erbe oft burch febr große Beitraume biefelben geblieben fein, weil in ihnen einmal eine Art Ausweg gebahnt mar. Lange nach ber Bilbung eines Ringgebirges mogen innere Rrafte auf feinen Boben gewirft, und wenn er bereits fest war, feine Umgebungen zerfpalten baben, die Spalten mit emporbringenben Maffen erfullend, bie nicht wieder von burch Baffer abgelagerten Gefteinsschichten bebedt wurden, wie das auf ber Erbe fo haufig geschehen ift. Bir burfen bei Bergleichung ber Mond und Erboberflache nie biefen wichtigen Unterschied vergeffen. Der innere und außere Bau ber Erdoberfläche wurde offenbar und in vieler Begiehung bem ber Monboberfläche weit ahnlicher fein, als er es ift, wenn feine Ablagerungen febimentarer Schichten burch Baffer ftattgefunden batten. Die Rraterformen murben bann weit baufiger fein. Granit - und Borphprgange wurden, wenn auch

nicht ganz auf bieselbe Weise vertheilt und nicht so ausgebehnt auf der Erde sichtbar sein, wie die hellen Streisen auf dem Monde. Aber wenn auch mancher Umstand zu Gunsten einer solchen Hypothese spricht, so darf ich doch nicht unerwähnt lassen, daß die geringe oder vielmehr gar nicht demerkdare Einwirtung der hellen Streisen auf die Form der Oberstäche hiermit nicht übereinstimmt. Da auf der Mondoberstäche wegen Wasser- und Lustumangel keine tiefgehenden Zerstörungen, von Aussen nach Innen wirkend, vorausgesest werden können, so müßten die gegenwärtigen Oberstächen, "Ausgehenden", dieser Gänge, wenn sie wirklich derzleichen wären, auch so ziemlich die ursprüngslichen sein; es ist aber durchaus unnatürlich, daß lavaartig durch eine Spalte emporgepreßte Gesteinsmasse nicht vielsach übergestossen sein, oder mächtige Hügelreihen über der Spalte gebildet haben sollte.

Alehnliches wie von den Streisen gilt von den sogenannten Rillen; am einsachsten lassen sie sich mit nicht völlig ausgefüllten Spalten vergleichen. Sie sind ihrer ganzen Ratur nach die neuesten Bildungen der Mondoberstäche, und gerade dieser Umstand kann es erklären, daß die empordrängende Innenmasse nicht mehr flüssig genug war, um die ausgerissenen Spalten die zur Oberstäche zu erfüllen. Auffallend ist es freilich, daß sie zwar Krater, aber keine Bergkegel durchsehen; möglich indessen, daß an steilen Bergen solche Spalten am leichtesten mechanisch von oben wieder zurollten, denn die nivellirende Wirfung der Schwere sehlt auch dem Monde nicht.

So betrachtet wird die Mondoberfläche belehrend für ben Geologen; er vermag aus jenen, wie es scheint, langst erlossichenen, aber rein vulcanischen Bilbungen, auf die machtigste unter ben Bilbungs und Umgestaltungsursachen ber Erbe zuruckszuschließen. Er kann die formalen Folgen biefer Ursache, — wenn ste für sich allein wirkt, — bort besser studieren als auf der Erbe.

Eine allgemeine Eigenschaft theilt übrigens die feste Oberfläche bes Mondes durchaus mit der Erde. Die besonderen Formen, welche Folgen innerer Reactionen zu sein scheinen, die Gebirge, Reffelthäler (Ringwälle und Krater) die Rillen und die hellen Streisen, sind durchaus nicht nach bestimmt erkennbaren Gesehen, etwa nach Jonen, oder der Lage der Pole entsprechend, vertheilt, vielmehr erblickt man alle diese Formen überall, ohne daß sich ein bestimmter Jusammenhang berselben mit der Lage der Rotationsare oder mit den Wirfungen der Sonne oder der Erde erkennen ließe. Bestände ein bestimmtes davon abhängiges Gesetz der Bertheilung und Richtung der Gebirgsketten, so wurde es sich sehr wahrscheinlich weit deutslicher auf der Oberstäche des Mondes erkennen lassen als auf der Erde.

Siebenund fechezigfter Brief.

#### Mars.

(hierzu Fig. 1 auf Taf. V.)

"Benn das Studium der Mondoberfläche an viele geognostische Berbätnisse baltnisse an viele geognostische Berbätnisse in der Erde darbietet, gang meteorologischer Art. Außer den dunkten Fieden, von denen einige schwärzisch, andere, aber in seitz geringer Bahl, gelbroth, und von der grüntichen Contrastate sogenannter Seen umgeben sind, erscheinen auf der Marsscheide noch, sei es an den Bolen, welche die Wotationsestre bestimmt, sei es nahe dabet an den Kälte-Bolen, abwechselud zwei weiße, schweglänzende Fieden. Es sind dieselben schon 1716 von Bilipp Maraid wahrgenommen; doch ibr Zusammenhang mit Kimatischen Beränderungen auf dem Paaneten ift erst von derschel dem Bater in dem 74. Bande der Philosophical Transactions, für 1784, beschieden worden. Die weißen Fieden werden wechselweise größer oder keinen kontrol. Die weißen Fieden werden wechselweise größer oder keinen kontrol.

Der Mars nähert sich unserer Erbe (in seiner Opposition) zuweilen bis auf 7 Millionen Meilen und ist dann die ganze Racht hindurch voll beleuchtet sichtbar. Es ist darum kein Wunder, wenn seine Oberstäche unter der aller Hauptplaneten vorzugsweise genau hat beobachtet werden können. Iwischen jener so besonders günstigen Stellung versließen freillch allemal etwas über zwei Jahre, wodunch die Beobachtungsgelegenheit doch wieder wesentlich beschränkt wird, und unter jener vorzugsweise genauen Kenntnis der Ratur dieses Planeten dursen Sie übershaupt nicht gerade sehr viel Positives verstehen. Bon großem Interesse sind indessen die mancherlei Analogien mit den Justänsden der Erde, die sich auf der Marsoberstäche deutlich herausskellen. Da ist zunächst der Wechsel der Jahreszeiten, der sich, wie es scheint, auf dem Mars ganz ähnlich wie auf der Erde durch Schnees und Eisanhäufung bald mehr an dem einen, bald mehr an

bem anderen Pol zu erkennen giebt. Wir können zwar keinesweges mit Bestimmtheit behaupten, daß es wirklich gefrorenes
Wasser sei, welches durch seine größere Anhäusung bald am
Süd - bald am Nordpol des Mars senen hellen weißen Glanz
erzeugt; da aber die Erscheinung genau zusammentrisst mit dem
Sommer und Winter der Marshemisphären, wie sie sich aus
ber Stellung seiner Drehungsare und Bahndewegung berechnen
lassen, so liegt mindestens die Vermuthung nahe, daß wirklich
in dieser Beziehung sehr analoge Zustände auf dem Mars bestehen, wie auf unserer Erde. Iedenfalls läßt sich behaupten,
daß die Erde, vom Mars aus gesehen, eine ganz ähnliche Erscheinung wegen des Wechsels der Jahreszeiten auf ihr zeigen
müßte, wenn nicht die Stellung beider Himmelskörper für die
gegenseitige Beobachtung von dort aus weit ungünstiger wäre,
als von der Erde aus.

Diese Analogie zwischen ben zwei benachbarten Planeten Mars und Erbe, während man auf ber sonnennäheren und besbalb wärmeren Benus nichts bem Aehnliches wahrgenommen hat, erscheint mir von so besonderem Interesse, daß ich nicht unterlassen kann, noch etwas näher darauf einzugehen.

3wifden ben beiben Semifpbaren bes Dare finbet, pon ber Erbe aus gesehen, ein bebeutenber Unterschied rudfichtlich ihrer Deutlichkeit fatt. Mus ben von Berichel ermittelten Stellungen und Bewegungen bes Mars ergiebt fich nämlich, bag ber höchfte Sommer ber Subhalbfugel mit ber Sonnennabe bes Blaneten giemlich nabe ausammenfallt. Begenwartig liegen jener Sommerpunkt ber Gubhalfte und bas Beribelium nur 15 Grab von einander entfernt. Da bie Reigung ber Marsare gegen feine Bahnare (b. i. bie Schlefe feiner Etlivtit) febr betrachtlich ift (30° 18'), so ift ber Subpol mahrend bes Beriheliums, in bem er seinen Sommer bat, ber Sonne, und mithin auch uns, um eben soviel mehr zugekehrt, als ber Rorbpol von uns abgewenbet; ju berfelben Beit kommt gegenwärtig gerabe bie Erbe bem Mars am nachften, und wir seben also bann nicht nur ein betrachtlich größeres Stud von ber Subhalfte, fonbern feben basfelbe auch aus verhältnismäßig großer Rabe, unter einem viel gunftigeren Winkel und, wegen ber größeren Sonnennabe, augleich in bellerer Beleuchtung, mabrend uns bie Rord-Balbfugel t

ri.

ė

ı

II!

į.

įĖ

l

'n

Ė

£Í

İ

zu biefer ber Beobachtung gunftigen Zeit unter einer ftarten Berturzung erscheint. Die fübliche halblugel biefes Planeten ift barum weit beffer bekannt, als bie norbliche.

Eben biese starke Reigung ber Marsare bewirft aber zugleich, baß die Bunkte und Flecken, welche sich auf der Oberstäche des Planeten zeigen, in den einzelnen Beobachtungszeitzäumen der größten Rähe (Opposition) unter sehr verschiedenen Binkeln und sich stets ändernden Berkürzungen erscheinen. Dasdurch wird die Bergleichung in den einzelnen Beobachtungszeitzäumen wieder sehr erschwert. Berücksichtigen Sie dazu, wie klein der Durchmesser, die sichtbare Scheibe des Mars ist, so begreisen Sie wohl, daß von einer großen Genauigkeit der Besobachtungen nicht die Rede sein kann.

Die verschiebene Gestalt, in ber uns die Fleden des Mars aus den angegebenen Gründen erscheinen, hat manche Beobachter bewogen, ihnen eine eigene Beränderlichkeit und eigene Bewegung zuzuschreiben, und dieselben nicht für beständige Theile der Oberstäche, sondern alle für wolkenartige Verdichtungen und Trübungen seiner Atmosphäre zu halten. Sine solche Beränderslichkeit der Größe und Form sindet auch bei manchen derselben sicher in Wirklichkeit statt, während sie bei einigen wohl nur eine scheinbare ist.

Schon Maralbi in Baris hatte im Jahre 1716 einen weißen Rled am nörblichen Rande bes Mars wahraenommen, ben faft alle fpateren Beobachter ebenfalls bemertten. Gin gleicher Fled zeigte fich auch am Subranbe bes Blaneten und einige Dale waren sogar beibe gleichzeitig fichtbar. Roch bevor es burch bie Untersuchungen Berichels ermittelt war, bag im Mittelpunkt biefer treisformigen, uns aber als Ellipse erfcheinenden Flede, bie Bole bes Mars liegen, war man bereits auf ben Gebanfen getommen, bag hier eine Schneebebedung wie bei ben Erbpolen Rattfinden moge. Einige Beobachter glaubten zu bemerfen, bag biefe Bolarfleden gleichsam wie fleine Anopfe über ben mittleren Rand bes Blaneten heraustraten, mas Undere aber mit großer Bahricheinlichkeit ihrem ftarteren Blanze beimagen, benn bekanntlich erfcheint uns ja auch bie helle Sichel bes Monbes merflich größer, ale ber bunfle, nur vom Licht ber Erbe mattgrau beleuchtete Theil unferes Trabanten.

Wer ben Planeten zum ersten Rale und nicht häusig wieberholt beobachtet, kann sehr leicht eine scheinbar physische Beränderlichkeit auch der grauen und überhaupt aller Flecke an der Marsoderstäche wahrzunehmen glauben. Der atmosphärische Justand der Erde und vielleicht auch der des Mars ist mehr oder minder günstig; kleine Schähungs und Zeichnungssehler sind überdies unvermeiblich. Ein dem Rande sich nähernder Fleck verschwindet früher, als er diesen, der berechneten Rotation nach, erreichen sollte, was, wie dei Jupiter, wahrscheinlich eine Folge der Atmosphäre des Mars ist; denn je weiter ein Gegenstand auf der Oberstäche des Planeten nach dem Rande rückt, besto dicker wird natürlich die Luftschicht, durch welche wir schräg hindurch ihn sehen. Endlich ist die Gelegenheit nicht häusig, in der gleichen Opposition genau dieselbe Seite des Planeten wieder zu erblicken, die früher der Erde zugewendet war.

Der weiße Bled am Subpol zeigte fich in ben besonbers begunftigten Beobachtungen bes Jahres 1830 fets beutlich. felbft bei minber gunftigen atmosphärischen Umftanben. reine glanzende Beiß beffelben weicht gang ab von ber mehr röthlichen Karbung bes übrigen Theiles ber Rugel, und Dab-Ier hatte einmal Gelegenheit, einen fprechenben Beweis fur bie überwiegende Lichtstärfe beffelben mahrzunehmen. Babrend eis ner Beobachtung jog nämlich eine bunne Bolle vorüber. Blanet verschwand baburch ganglich bis auf ben Bolarfleden, ben er beutlich und felbst in ziemlich scharf umgrenzter Korm burch bie Wolfe hindurchschimmern fah. Die Große biefes Subpolftede fant Dabler im Jahre 1820 fehr veranberlich. 2m 31. August schatte er fle bei einer oberflächlichen Beobachtung auf 1/s bis 1/10 bes Marsburchmeffers. 2m 10. September ergab bie Schapung in ber Richtung von Often nach Beften 1/10, am 15. September 1/10, am 2. October 1/18, am 5. October 1/20, und am 20. October 1/1s. Läft man für ben 31. Auguft 1/9 gelten, fo erhalt man fur bie genannten Tage, welche ber Mitte bes Sommers in biefer Marshalfte, alfo etwa unferem Juni und Juli entsprechen, folgende Grengen fur ben weißen Rled, wenn man ben Bol in feine Mitte fest: Bu ber Beit, welche auf ber beobachteten Marsfeite bem 16. Juni unferer Erbhalfte entspricht, reichte ber Fled vom Bol bis jum 83ten Grab 37 Secumben ber Breite herab, mun nahm er aber zu und reichte

| an | bem | bem | 23.        | Juni | entsprechenben | Marstag | bis | 84° | 15' |
|----|-----|-----|------------|------|----------------|---------|-----|-----|-----|
| *  | *   | *   | <b>26.</b> | 5    |                |         | 5   | 86° | 25′ |
| 3  | 5   | \$  | 7.         | Juli | s              | ,       | *   | 86° | 50′ |
| *  | *   |     | 9.         | *    | 3              | s       | s   | 87° | 7'  |
|    |     |     | 19.        |      | ,              | *       |     | 85° | 59′ |

Das heißt, die Grenzen der weißen Fleden wurde dis zu einer der Mitte unseres Juli entsprechenden Marsjahreszeit immer kleiner, und fingen von da ab wieder an, allmälig fich zu vergrößern, ein Berhalten, wodurch die Hypothese einer wirklichen Schneebededung der Marspole bedeutend unterküht wird. Auch geben fast alle Beobachter die Größe dieses Fleds veränderlich an, und er ist, wenn der Planet weiter vom Marimum der Erwärmung seiner Südhälfte abstand, bedeutend größer gessehen worden, als 1830.

Benn es uns verstattet mare, vom Monbe ober von ber Benus aus unfere Erbe zu beobachten, fo murben wir einen gang abnlichen, in jahrlichen, respective halbsahrlichen Berioben verlaufenden Erscheinungswechsel in unvergleichbar größerer Deutlichfeit bemerten, nur mit bem Unterschiebe, bag bie Schneebebedung, tie wir auf ber Erbe faben, fich viel weiter nach bem Aequator hinab, nicht in fo scharfe Grenzen eingeschloffen und viel schneller wechselnb zeigen murbe, benn bei uns werben ja gumeilen in wenigen Stunden gange Landftriche von vielen Breitengraben mit Schnee bebedt, ber bann oft eben fo schnell wie ber wegschmilat. Daß bie Erbe bem Monbe in gang anberem, bebeutend hellerem Lichte erscheint, wenn ber norbische Winter also bie Feftlanbebalfte berfelben mit einer weißen Schneebede überzogen hat, ift nicht blos ein nabe liegenber, wahrscheinlicher Schluß, sonbern wir haben auch Belegenheit, uns mit bem Auge bavon zu überzeugen, obwohl wir nicht felbft nach bem Monde hinkonnen; benn ber Mond ift fur uns, wie ich Ihnen fcon im fechoundfechozigften Briefe gezeigt babe, ein Spiegel, ber uns nicht blos bas Sonnen , fonbern in gewiffem Grabe auch unfer eigenes Erblicht jurudwirft. Jenes oben erwähnte mattgraue Licht, in welchem ber bunfle Theil bes Monbes vor bem erften und nach bem letten Biertel fchimmert, und bas

eben nichts Anderes ift, als das Erdlicht, tritt in unserem Winter bei weitem stärker hervor, als im Sommer, und auch im Winter wieder desto stärker, je größere Landstriche der Erde mit Schnee bebeckt sind; der südliche Winter kann natürlich eisnen solchen Einstuß nicht haben, da auf den vorherrschenden Wasserstächen sich keine Schneedede zu bilden vermag. Im Winter von 1844 auf 45 z. B., wo in ganz Mittelbeutschland die tief in den Süden hinein, eine sehr zusammenhängende und anhaltende Schneededeung stattsand, spiegelte sich diese in gewissem Grade auch auf dem dunkeln Theil der Mondobersläche ab. Wir konnten aus dem mattgrauen Schimmer der Mondobersstäche die große Ausdehnung unserer Wintervergnügungen, die Röglichkeit heiterer Schlittenpartien erkennen. Um wie viel mehr würden Beobachter auf dem Monde das erkannt haben.

Roch ahnlicher bem, was wir auf bem Mars sehen, wurde ber Jahredzeitwechsel ber Erbe von der Benus aus erscheinen, zu der unser Planet als ihr nächster äußerer ganz in demselben Berhältniß steht, wie der Mars zu ihm; nur müßten sich die Beobachtungen der Erde von der Benus aus immer noch weit vorteilhafter anstellen lassen, als die des Mars oder der Benus von der Erde aus, da wir derselben in den viel häusiger eintretenden Oppositionen dis auf 5 Millionen Meilen nahe kommen können, und da ferner in günstigster Opposition die Erde der Benus ihre ganz erleuchtete Scheibe zusehrt, welche ungefähr in der Fläche achtmal größer und lichtstärfer erscheint als Mars der Erde.

Sie fragen hier vielleicht, warum ich unseren ibealen Standpunkt nicht auch auf ben Mars selbst verlege, um von ba aus bie Erbe zu beobachten. Das geht allenfalls auch an, aber ber Beobachtungspunkt ist bort viel ungunstiger, als auf ber Benus, weil die Erbe in ihrer Marsnähe biesem nur eine zum Theil erleuchtete Oberstäche zukehrt, wie die Benus uns.

Bei ber Opposition im Jahre 1837, während welcher Mars ein ber Beobachtung minder gunstiges Minimum der für Oppositionen möglichen Entfernung erreichte oder vielmehr im Maximum dieser Entfernung verblieb, war bennoch der weiße Nordspolarsted mit ausnehmender Deutlichkeit sichtbar, zugleich beträchtlich größer als der Südvolarsted im Jahre 1830, und er

erfchien, besonders im Januar und Februar, so scharf gegen ben übrigen Theil ber Rugel abgegrenzt, bag ber erfte Unblid alauben machen fonnte, es bebede ein Blanet ben anberen an biefer Stelle. Gin bunfler Streif ungleicher Schwarze und Breite umgab biefe weiße Bone rings herum. Die Ausbehnung bes weißen Rieds war bei ben Beobachtungen vom 12ten Januar an in Abnahme begriffen, und besonders bemerkte man auch, baß fich bie Scharfe feiner Begrengung verminberte, woraus man etwa auf ein allmäliges Schmelzen bes Schnees schließen konnie. Jene bunfle, ben bellen Rorbvolfled umgebenbe Bone war awar von fehr ungleicher Breite und auch nicht überall gleich schwarz, boch in allen Beobachtungen mertlich bunkler als bie übrigen Rlede, bunfler felbft als bie ber Gubhalbfugel. Um ben entgegengefesten Bol hatte fich 1830 nichts Aehnliches gezeigt; bie Flede in feiner Rabe waren vielmehr außerft matt, wenig zusammenhängend und nur mit Dube mahrzunehmen, woaegen bie erwähnte Bone auf ben erften Blid ins Auge fiel, fobalb nur Dars überhaupt fichtbar mar.

Diese Abnahme und Bunahme ber Bolflede bei ftete giemlich gleich bleibenber Gestalt ift jedenfalls hochft bemerkenswerth. Kur beibe Klede fallt bas Minimum ihrer Große um 1/48 bes Marbiabres nach seinem Sommerfolftitium, also etwa bem 12ten Juli für bie Rord - und bem 12ten Januar für bie Subhalbtugel ber Erbe entsprechenb. Aber mahrend fich ber Subpolfled bis zu 6 Grab Durchmeffer verkleinerte, bat ber bes Norbvols in feinem Minimum noch 12-14 Grab Durchmeffer, b. h. etwa bie fünffache Rlachengröße bes erfteren behalten. Umgefehrt verbreitet fich ber Subvolfled, wie 3. B. mahrend ber Opposition 1837 beobachtet murbe, soweit über bie Rugel, daß er noch mahrgenommen werben fann, wenn ber Bol 18 Grab unter unferm Marshorizont, b. h. hinter bem von uns gesehenen außerften Ranbe liegt, was auf etwa 55° fübliche Marsbreite schließen last, also auf ber Rorbhalfte ber Erbe ber Breite von Bornholm ober Rewcaftle entsprechen wurbe. In ber Rorbhalfte ift Alehnliches noch nicht mahrgenommen. Die Beranberungen bes Subpolflede find bemaufolge größer ale bie bes Rorbpolflede, b. h. er fann sowohl viel fleiner als auch viel größer werben. Buch hierzu zeigt und bie Erbe etwas Angloges. Die mittlere III. 25

Digitized by Google

Temperatur ber füblichen Salfte ift burchichnittlich um einen Grab Rogumur talter und bie bisher unjugangliche Gibregion bes Subvols erftredt fich awangig Grabe vom Subvol nach bem Meguator au, während bie nörbliche nur ungefähr acht Breitengrabe einnimmt. 3ch habe Ihnen bie Grunde bafur bereits im 33ften Brief bes erften Banbes und im 59ften bes britten au entwideln gefucht, auch gezeigt, bag biefes Berhaltniß vielleicht ein in gewiffem Grabe veriobisch wechselnbes ift. Gang bie felben Brunbe malten bei Dars ob. Bermoge ber Arenftellung biefes Blaneten ift fein Subvol ber Sonne am meiften bann augewandt, wenn er ihr am nachften fteht, bie Starfe feiner Erleuchtung und Erwarmung burch bie Sonne ift bann ungefahr halb fo groß (52/100) als bie ber Erbe. Der Rorbvol bat bagegen zu einer Zeit bie gunftigfte Lage gegen bie Sonne. wenn beren Licht - und Barmeftrahlen, wegen größerer Entfernung, nur etwa 1/2 fo ftart (genauer 27/100) auf ben Dars wirfen als auf die Erbe, b. h. die Nordhalbtugel hat ihr marmes Salbiahr auf ber langen Salfte ber Marsbahnellipfe und ibren Sommervunkt nabe bem Aphelium, bie Gubhalblugel auf ber turgen Salfte und ihren Sommerpuntt, wie fcon gefagt, nabe bem Beribelium. Da nun, wie wir S. 318. gefeben haben, Die Bewegung im Aphelium am langfamften, im Beribelium am fonellften ift, fo wird ber Blanet Mars, beffen Excentris citat febr betrachtlich ift, eine bebeutenb langere Beit gur Apheliums-Bahnhalfte als jur Beribel-Bahnhalfte gebrauchen, b. b. bie Rordhalbfugel wird eine um eben fo viel langere warme Jahredzeit haben, als bie Subhalbkugel. Jene bedeutenbe Ungleichheit ber Erleuchtung und Erwarmung wird nun zwar für ben gangen Jahrebumlauf baburch ausgeglichen, baß fich im Binter bie Berbaltniffe umfehren, und felbft fur bie einzelnen Jahreszeiten findet eine theilweise Compensation ftatt, ba fich aus ben angegebenen Brunben bie Lange bes Sommerhalbigbre ber Rorbhalbkugel zu ber bes Subsommerhalbiabre wie 19:15 verhalt; allein fur bie Culminationepunfte ber Barme und Ralte bleibt boch offenbar ein fehr bebeutenber Unterschieb übrig. Am Subpole find also auf bem Mars, wenn bie Bertheilung von etwa vorhandenem Baffer und Land eine ungefähr gleichmäßige in beiben fein follte, ober wenn etwa gar im Guben bas Land überwiegt, beisere Sommer und fältere Winter, als am Rordvole, und biefer Unterschied ift eben beshalb bort viel beträchtlicher, als auf unferer Erbe, wo er fast unmerklich ift. weil bie Ercentricitat bes Mars funfmal und bie Reigung feiner Are 1,24 größer ift, als bei ber Erbe. Diefe Gigenschaften ber Marebahn und feiner Arenneigung, aus benen jene Barmeund Jahredzeiten-Berhaltniffe hervorgeben, find Ergebniffe ber ficherften Rechnung und gang unabhängig von ben Fledenbeobachtungen gewonnen. Sie ftimmen aber völlig mit benfelben aberein. "Die Subhalfte bes Mars muß viel heißere Sommer, viel faltere Binter haben", bas folgert bie Aftronomie aus ben Bewegungs - und Stellungs - Elementen bes Blaneten, und fiebe ba, bie Beobachtung phyfifcher Beranberungen beftatigt es auf bas Schlagenbfte, inbem fie lehrt, bag ber fübliche weiße (Schnee-) Ried bis zu weit größerem Umfang anwächst und wieberum bis auf weit engere Grenzen zusammenschrumpft, als ber norbliche weiße (Schnees) Fled.

Ronnen Sie eine beffere Uebereinstimmung verlangen, und ift es unter biefen Umftanben nicht im bochften Grabe mabrfcheinlich, bag jene weißen Bolarfleden wirklich von etwas unferer irbifchen Schneebede gang Analogem herrühren? Auffallenb bleibt aber allerbings ber Umftanb, bag bie Schneebede bes Mars (wenn es erlaubt ift, num von einer folden ju fprechen) auf teiner Seite, weber auf ber fublichen noch auf ber norbs lichen, fo weit gegen ben Aequator ju reichen scheint, als bas auf unserer Erbe oft ber Kall ift, b. b. etwa bis jum 45ften Grab herab, während boch bie Erwarmung burch Sonnenbeftrahlung für ben Mars nothwendig eine weit geringere sein muß, als für unsere Erbe — burchschnittlich nur 4/10 fo groß, wegen feiner mehr als 7 Millionen Deilen großeren Entfernung von ber Sonne. Diefe im Ganzen geringere Erwarmung wurbe also bei übrigens gleichen Umftanben eine ausgebehntere Schneebebedung erwarten laffen. Es ift für jest unmöglich, ben Grumd biefer scheinbaren Anomalie zu bezeichnen, ich mage mur anaubeuten, bag er möglicher Beise 3. B. in einer noch größeren Eigenwärme jenes Simmelsförvers beruhen konnte, ober in einer etwas anderen Busammenfegung ber Atmosphare, ober beffen, was unfer Baffer auf bemfelben vertritt, inbem

25\*

bieses lettere vielleicht einen niedrigeren Gefrierpunkt besitzt. Solche Andeutungen schwanken indessen steit in das Bodenlose, Sie durfen ihnen durchaus keinen Werth beilegen, es können eben so gut und ganz undekannte Ursachen sein, welche jene Ungleichheit veranlassen. Dasselbe gilt für die Bermuthungen über die ungleiche Bertheilung von Wasser und Land auf der Marssoberstäche, welche man etwa aus der Form, Größe und Dauer der vermeintlichen Schneessecke könnte ableiten wollen.

Es führt mich bies zu den Fleden anderer Art, welche sich, außer den periodisch wechselnden weißen, auf der Marsoberstäche zeigen. Schatten von Bergen können sie unmöglich sein, als solche würden sie so große Berge voraussehen, daß man diese bei den Umdrehungen auch am Rande der Scheibe hervorragen sehen müßte, was nicht der Fall ist. Die Scheibe erscheint stets scharf kreissörmig mit glattem Rand. Es sind also jene Fleden Berschiedenheiten des Lichtresteres, die gar wohl von ähnlichen Ursachen herrühren können, wie die sind, die auf der Erde obwalten (Land, Wasser u. s. w.). Obgleich aber diese Flede nichts unseren Wolken Entsprechendes zu sein scheinen, so zeigen sich doch an ihnen Spuren der optischen Wirfungen solcher wolkenartigen Berbichtungen: sie erscheinen bestimmter, gesonderter, intensiver in ihrem Winter als in ihrem Sommer.

Zuweilen ist an einzelnen Stellen ber Scheibe eine besondere rothliche Kärbung wahrgenommen, wie denn der ganze Planet dem undewassneten Auge in rothem Lichte strahlt. Im Fernrohr erscheint aber Mars nicht so roth, als mit blosem Auge, die Farbe des Ganzen ist da höchstens ein Gelbroth; allein jene einzelnen Theile zeigten mehr oder minder deutlich, doch nie scharf begrenzt, ein intenstveres Roth, welches am tressendsten mit dem Abendroth unserer Erde verglichen werden kann.

Dies Alles macht eine merkliche und ber unseren ahnliche Atmosphäre bes Mars ziemlich wahrscheinlich, welche Vermuthung auch durch das Verschwinden der Flecke am Rands, wie wir oben gesehen haben, bestätigt wird. Ein zuweilen bemerkter heller Glanz des Randes scheint gleichfalls einem eigenthumlichen atmosphärischen Processe seine Entstehung zu verdanken. Cassini und Römer wollen öfter kleine Firsterne, wenn ihnen Mars näher rücke, allmälig haben dunkler werden und

endlich ganz verschwinden sehen, bevor sie noch den eigentlichen Rand des Planeten erreichten, was sie seiner sehr
bichten Atmosphäre zuschrieben. Allein James South bemerkte ein solches zu frühes Berschwinden nicht, als er am 28ten
Rovember 1832 die Bedeckung eines Sternes achter Größe durch
Rars mit besonderer Ausmerksamkeit beobachtete, und in der That, es ist auch nicht zu erwarten, daß sich die Marsatmosphäre dei Bedeckung eines Firsternes oder anderen Weltkörpers
durch diesen Planeten merklich machen werde. Selbst in der größtmöglichsen Erdnähe des Mars erscheinen uns 10 Meilen
auf ihm nur unter einem Augenwinkel von ha Secunden; wenn
wir also auch die Marsatmosphäre 50 Meilen die annehmen wollten, so würde ihr Geschstswinkel doch immer erst
1½ Secunde betragen, das ist aber offendar zu wenig, um
eine uns bemerkbare Lichtbrechung hervorzubringen.

Eine ganz besonders große Beränderlichkeit nach Gestalt, Größe und Intensität zeigen jene erwähnten dunklen Rander, welche sich an den weißen Fleden der nördlichen Polargegend besonders dann zeigen, wenn dieselben kleiner zu werden bezimmen. Man hat die Bermuthung ausgesprochen, daß sie durch das Aufthauen des Schnees hervorgebracht wurden, da nasser, sumpsiger oder morastiger Boden nothwendig die geringste Resslerionssähigkeit zeigen musse, und da die größte Intensität dieser dunkelen Flede in die Zeit falle, in welcher man das stärkte Aufthauen voraussesen könne. Es ist das aber schon eine von den Hypothesen, welche das erlaubte Maß der Bermuthungen beinach überschreiten.

Sie werden aus dem Allen entnehmen, daß der Mars eine Menge Erscheinungen zeigt, wie wir sie auf der Erde, aus dersselben Entfernung gesehen, ahnlich erwarten könnten. Die Wahrsscheinlichkeit einer gewissen Analogie in der Natur dieser beiden Nachbarplaneten liegt somit nahe, aber wir dursen und nicht verleiten lassen, aus senen allgemeinen Nehnlichkeiten zu viel zu schließen, oder Specielles abzuleiten. Wenn diese Borsicht aber schon für einen verhältnismäßig so nahen und gut beobachtbaren Planeten unerlässlich ist, um wie viel mehr muß sie für sene nothig sein, die sich in mehr als doppelter Ferne und in schwächerer Beleuchtung zeigen, oder welche so klein sind, daß schon

eine beträchtliche Bergrößerung bazu gehort, um fie nur überhaupt als Scheiben zu sehen.

Moge es aber noch so wenig fein, was wir von ben Oberflächenzuftanben ferner Beltforver wiffen, immerbin erzeugt es ein eigenthumliches Gefühl, bag wir Erbbewohner ben Anfang einer Renutnig vor und feben, beren Enbe fur Menfchen nie ju erreichen ift. Bir bliden gleichsam in eine gang anbere Belt, wir sehen etwas von ihr und muffen uns bekennen, bag bie außerften Schranken bes auf biefem Gebiete Erreichbaren gang nabe hinter bem bereits Erreichten fteben; niemals wenigftens unfere lebhaften Bunfche auch nur einigermaßen befriedigen können. Und wenn auch bie Sulfemittel ber Beobachtung in foldem Grabe fich vervolltommneten, bag wir bie Dberfläche bes Mars ober bes Jupiter fo genau untersuchen könnten als jest bie bes Mondes (was beinah unbentbar ift), wenn baburch es etwa hochst wahrscheinlich werben sollte, bag auch jene Simmeletorper von lebenben Wefen bewohnt werben; fo liegt es boch ganglich jenfeit ber Grengen bentbarer Doglichfeit, bas wir als Bewohner ber Erbe, ober bag felbft unfere fpateften Rachtommen als folde, je von ber Ratur jener Befen eine beutliche Borftellung erhalten, ober mit ihnen in irgend einen Berfehr treten tonnten. Es ift bies beinah eben fo unmöglich, als unferen Bliden ber Butritt ber abgewenbeten Seite bes Monbes ftets unerreichbar fein wirb.

Solche unüberwindliche Schranken des Erkennens, in einem Gebiet, in das wir einmal eingetreten sind, haben für den Forsicher etwas Ungewohntes und Beengendes, ein unstillbares Sehnen nach Mehr kann badurch geweckt werden, und es ist kein Bunder, daß eine Mehrzahl denkender Menschen, aller irdischen Hoffnung auf Erfällung beraubt, von jeher gewünsicht und gehofft hat, durch ein Leben nach diesem irdischen, die unsendliche Mannichfaltigkeit der Welt in immer weiterer Ausbehnung kennen zu lernen. Es ist dies vielleicht die am wenigsten egoistische Triebseder für solche Hoffnungen. Aber wir stehen hier an den Grenzen alles Wissens, hinter denen dem Glauben freiester Spielraum gedoten ist.

#### Achtunbfechezigfter Brief.

# Die fleinen Planeten.

"Unter bem Ramen einer mittleren Gruppe, welche gewiffermaßen zwifchen Mars und Jupiter eine fcheibende Bone fur 4 innere (Mercur, June, Erde, Mars) und die 4 an peren Sampblaneten (Jupiter, Gaturn, Uranus, Reptun) unseres Connengedietes bildet, haben wir schon in den allgemeinen Betrachtungen über planetartiche Körper die Engeb ber kleinen Blaneten (Akeroiden, Blanetoiden, Coplaneten, telestopischen oder Ultra-Bodiacal Blaneten) bezeichnet. Es hat dieselbe den abwelchendften Charafter durch ihre in einamber verschlungenen, Kart geneigten und übermäßig excentrischen Bahnen; durch ibre aucherordentliche Rieinheit, da der Durchmeffer der Bela selbft nicht ben vierten Theil des Durchmeffers des Mercur zu erreichen scheint."

Rosmos 6. 514.

Die Planeten, welche unfere Sonne umfreisen, lassen sich seine bequem in drei Gruppen vereinigen, deren Bestandtheile umgefähr eben solche gemeinsame und für die Gruppen unterscheidende Charaktere zeigen, wie die Arten von drei Gattungen der organischen Reiche.

Die vier inneren Planeten find unter einander fehr ahnslich nach ihrer Größe, nach ihren specifischen Gewichten, nach ihrer Rotationszeit und selbst durch ihren Mondmangel, da nur die Erde einen solchen, und zwar nur einen befist. Die vier außeren Planeten sind alle viel größer, viel specifisch leichter und scheinen alle mehrere Monde zu besiehen.

Dazwischen aber bewegt fich in einem weiten Intervall eine Bone von sehr kleinen Blaneten ohne Monde, in noch underkimmter Zahl, die alle viel kleiner find, als die inneren Planeten und mit ihren Bahnen sich durchkreuzen, welche zugleich viel größere Abweichungen von der Kreisform zeigen, als die Bahn irgend eines der größeren Blaneten.

Bebenken wir, daß solche kleine Planeten, beren man schon 16 tennt, bis jest nur in jener bestimmten Jone beobachtet worden find, nicht ein einziger zwischen zwei anderen ber großen Planeten, sondern nur zwischen Mars und Jupiter; bebenkt man ferner, daß sie hier gleichsam eine Lücke ausfüllen, unter sich in sehr unregels mäßigen Sonnenabständen, während bei den großen Planeten die Abstände von Immen nach Außen beinah gesesmäßig zus

nehmen; bebenkt man bas Alles, so kann man biese Anorbnung unmöglich für eine zufällige halten. Bielmehr - ba ein eigentlicher Bufall überhaupt nicht bentbar ift - wir fonnen fagen, bag bas Erfennen biefer Anordnung ichon ber Anfang gur Auffindung ber Urfache fei - fcon über bas icheinbar Bufällige hinweg geführt habe. Aber ber Mensch ift so eifrig bemuht bas Raturgesetliche aufzufinden, bag er oft voreilig bie augenblidlichen Grengen begrundeter Schluffolgerung überfchreitet. und fich weit in bas Gebiet bes Spothetischen bineinwagt. - Go ift es ihm auch in Rudficht auf biefe Gruppe ber fleinen Blaneten ergangen. 3ch will hier nicht aufs Reue von ben fogenannten naturphilosophischen Traumereien reben, welche erft vor ber Entbedung biefer fleinen Weltforper, und bann auch nachbem vier und funf berfelben gefunden waren, in ber Babl ber Blaneten eine tiefe Bebeutung erblickten; nur über bie von DIbers aufgestellte Spoothefe: biefe fleinen Rower mochten bie Trummer eines großen fein, erlaube ich mir einige Bemertungen. Die Annahme einer folden Bertrummerung fest bie Urfache berselben nothwendig voraus, und wenn man fich zu ber einen berechtigt balt, muß man noch mehr berechtigt fein, nach ber amberen zu fragen. Gine folde Urfache liegt aber gegenwärtig adnalich außer ben Grengen unferer Erfahrung, ober barauf gearunbeten Speculation. Die Bahnen ber großen Blaneten find weit von einander getrennt und schneiben fich nicht, ihr Busammenftoß ift unbenkbar; bie Kometen find als viel zu bunne atherische Wesen erfannt worben, um bei einem Zusammenftos folche Folgen herbei zu führen, eine innere Urfache bes in Studezerspringens eines Blaneten ift aber nicht bentbar, bas fpatere Betrenntbleiben ber Stude fogar ben Befeben ber Gravitation entgegen.

Die Vermuthung einer Zertrummerung ist barum eine sehr umwahrscheinliche, und es mag bas zugleich Denen zur Beruhisgung bienen, welche sich jemals vor einem sogenannten jüngsten Tag — einer Zerstörung ber Erbe — burch irgend einen Raturvorgang gefürchtet haben.

Bebenfen wir bagegen, baß eine Bone von Sternschnuppen jebenfalls aus noch ungleich viel fleineren himmelskörpern bezgehenb, sehr mahrscheinlich die Sonne ebenfalls in einer plane-

tarischen Bahn umkreift, so erweitert sich baburch die Zahl der Weltkörpergruppen für unser Sonnenspstem abermals um eine, und wir sehen uns genöthigt, zu vermuthen, daß wohl die ursprünglichen Bedingungen der Bildung in den einzelnen Regiosnen des Sonnengebietes ziemlich ungleiche gewesen sein mögen, und daß einer solchen, aber durchaus noch nicht näher erfannten Ungleichheit auch wohl die Entstehung der kleinen Planeten im Gegensah zu den großen zuzuschreiben ist.

Reununbfechezigfter Brief.

Inpiter und feine Monde.

(hierzu Fig. 2 auf Aaf. y.)

"Die meiften dieser Fieden find von größerer Echwarze als bie Streisen des Jupiter. Sie icheinen aber nicht der Oberfläche des Planeten selbft anzugehören, da fie bisweilen, besonders die den Bolen nahre liegenden, eine andere Rotationszeit als die der Aequatorial Gegend gegeben haben. Rach einem sehr erfahrenen Beobachter, Beinrich Schwade in Deffan, sind die dunffen, schre erfahrenen Beobachter, Beinrich Schwade in Deffan, sind die dunffen, schre frinter einander von ben beiben, den Requator begrenzenden grauen Gutelin (Streifen) bald bem füblichen, bald dem nördlichen ausschliebend eigenihumlich gewesen. Der Proces ber Fledenbildung ift also raumlich wechseln."

Rosmos 6. 520.

Jupiter ist der Herrscher unter den Planeten, wenn auch nur der erste Basall der Sonne. Die Störungen, die sein machtiger Einstuß unter den kleinen Rachdarn hervordringt, sind von ganz besonderer Wichtigkeit geworden für die rechnende Aftronomie. So groß aber auch seine Masse ist, im Durchmesser 11½ mal die Erde übertreffend, so steht er und doch schon so sern, daß durch die besten der gewöhnlichen astronomischen Instrumente aus ihm ein Flächenraum so groß als ganz Europa nur erst als ein Punkt von undestimmbarer Form gesehen werden kann. Was sich in dieser Ferne, z. B. bei Betrachtung der Erde vom Jupiter aus mit Hulles auf einem Globus nicht größer als ein gewöhnlicher Stechnadelknopf noch darstellen lassen. Daraus mögen Sie sich eine ungefähre Idee bilden von der Breite und Ausbehnung jener eigenthümlichen Streisen, welche

Sie auf E. V. Fig. 2. nach herschel abgebisbet sehen und welche v. humbolbt mit folgenden Worten beschreibt:

"In ber Acquatorial-Jone bes Jupiter tiegen zwei breite Hauptstreisen ober Gurtel von grauer ober granbraumer Farbe, welche gegen bie Ränder bläffer werden und endlich ganz verschwinden. Ihre Begrenzungen sind sehr ungleich und veränderlich; beibe werden durch einen mittleren, ganz hellen Acquatorial-Streisen geschieden. Auch gegen die beiden Pole hin ist die ganze Oberstäche mit vielen schmäleren, bläfferen, öfter unterbrochenen, selbst sein verzweigten, immer dem Acquator parallelen Streisen bedeckt." "Diese Erscheinungen," sagt Arago, "erklären sich am leichtesten, wenn man eine durch Wolkenschichten theilweise verdichtete Atmosphäre annimmt, in welcher sedoch die über dem Acquator ruhende Region, wahrsschiedenlich als Folge der Passatwinde, dunstleer und diaphan ist."

Das ift Alles, mas wir bis jest von ber Oberflache bes Jubiter wiffen und vermuthen fonnen. Es flingt fonberbar genug und ift boch mahr, bag wir mehr, b. h. Bestimmteres über fein Inneres, ale über fein Meußeres wiffen. Mus ber Größe ber Angiehung, welche er fowohl auf feine Satelliten, als auf die benachbarten fleinen Blaneten übt, laßt fich berechnen, bag er 336 mal fo viel wiegt als bie Erbe, ware er bemnach 336 mal fo groß als bie Erbe, fo wurbe fein mittleres fpecifisches Gewicht bem ber Erbe gleich fein. Da aber fein Bolumen 1500 mal fo groß ift, als bas ber Erbe, fo folgt baraus, baß fein specifisches Gewicht (feine Dichte) nur ungefahr 1/4 fo groß ift, ale bas ber Erbe, alfo etwas größer als bas bes Baffers. Man fann aber noch weiter geben und aus ber Größe feiner Abplattung ichließen, baß fein frecififches Gewicht, wie bas ber Erbe, von ber Oberfläche nach Innen gunimmt, und daß folglich feine Oberflache noch nicht gang bie Dichte unferes Baffere befitt. Damit ift naturlich nicht gefagt, baß biefe Oberflache fluffig fein muffe; es giebt ja auch bei uns viele Substangen, bie leichter find als Baffer und bennoch feft, felbft bas Gis ift eine folche. Aber fo viel ift freilich gewiß, bag bie qualitative Zusammensetzung bes Jupiter im Allgemeinen eine andere fein muß, als die ber Erbe. Es ift nicht unmöglich, bag alle irbischen Grundftoffe auch in ber Daffe bes

Impiter vorhanden sind, aber die quantitativen Berhaltnisse ber leichteren mußten dann durchaus überwiegend sein, und wahrscheinlicher ift es natürlich, daß viele der specifisch-schwereren ganz sehlen, oder daß überhaupt eine Anzahl und ganz fremder Beskandtheile vorherrscht.

Es wurde thöricht sein, über bie besonderen physikalischen Ruftanbe eines fo abweichenben Simmelsforvers fich in weitere Bermuthungen einzulaffen. Eber noch bieten und bie Monbe bes Jupiter Beranlaffung ju einer Bermuthung über ihre befonbere Beschaffenheit; es ift bie etwas ungleiche Leuchtfraft berfelben in ihren verschiebenen Babntheilen, eine Gigenfchaft, welche beim außerften Saturnus - Monbe am ftarfften hervortritt; man tann baraus vermuthen, bag auch bei ihnen Rotation und Umlauf jusammenfallen, und bag ibre Oberflächenbeschaffenheit auf ihren verschiebenen Seiten eine etwas ungleiche fei. Dazu tommt noch ber merkwurdige Umftanb, bag fie im Allgemeinen ftarferes Licht reflectiren als ihr Blanet, bergeftalt. bas man fie beim Borübergang auf feiner Scheibe noch als belle Buntte erkennen tann. — Sollte biefe intensivere Leuchtfraft und ber gleichmäßige Lichtftarfenwechfel, je nach ber uns augewendeten Seite, etwa von bem Mangel einer Lufthulle berrubren, wie er bei unferem Monbe erweislich ftattfinbet? Das ware eine neue gemeinsame Eigenschaft ber Satelliten, und nicht ju überfeben bei ihrer Deutung. 3ch barf jeboch hier nicht unterlaffen zu bemerten, bag bei ben Blaneten im Gegentheil bie Lichtstärfe mit ber Dichte ihrer Atmosphäre zu machsen fcheint. Es mußte namlich ber Berechnung nach bie Lichtftarfe bes Mars für uns trop seines geringen Durchmeffers eigentlich größer fein, ale bie bes Jupiter. In Birtlichkeit ift es umgekehrt, Jupiter leuchtet heller, und zwar vermuthet man, bag baran seine noch bichtere Atmosphäre schuld sei, und bag überhaupt die zunehmende Dichtigkeit ber Blanetenatmosphäre einigermaßen einen Mimatischen Erfas bieten moge für bie große Entfernung, aus ber ihnen bas Sonnenlicht zuftrablt. leuchtet nach Dibers breimal fo ftart, als bie Berechnung ergiebt, wenn man in ihr auf feine bichtere Atmofphare Rudficht nimmt, ale bie bes Mercur ober ber Benus.

Den Jupiterbewohnern wurde ber nachfte ihrer Monde

etwa ebenso groß erscheinen als uns unser Mond, ber zweite und britte etwa halb so groß, ber vierte weit kleiner, und unsgesähr ebenso groß die Sonne. Bon dem nächsten Supitersmonde aus zeigt dagegen der Planet selbst einen scheinbaren Durchmesser 37 mal so groß, als uns die Sonne; er muß, von da aus gesehen, am Himmel einen Flächenraum bedecken, so groß als das ganze Sternbild des Orion.

### Siebengigfter Brief.

#### Safurn.

(hierzu Fig. 3 auf Saf. V.)

"Die Gegend um die Bole zeigt, was fehr merkwürdig, einen Bechfei in der Licht Reflecton, welcher von den Jahreszeiten auf dem Saturn abhängig ift. Die Bolar Region wird nämlich im Wutter heller leuchtend: eine Ericheinung, welche an die wechselnde Schnee-Region des Mars erinnert und ichon dem Scharfbild von William herfchel uicht entgangen war. Sei nun eine solche Zunahme der Licht-Intensität der temporaren Entfichung von Eist und Schnee, oder einer außervordentlichen Andurfung von Wolfen zuguschstein: immer deutet fie auf Wirtungen von Temperatur-Berändsrungen, auf eine Aimosphate."

Rosmos 6. 524.

Wie der Mars, so zeigt also auch der Saturn Erscheinungen, welche auf eine Atmosphäre und auf wechselnde Jahredzeiten deuten und es ist gewiß kein kleiner Triumph menschlicher Beobachtung, daß man das auf eine Entsernung von 175 Millionen Meilen zu unterscheiden vermag, zumal da seine Beleuchtung durch die Sonne eine 90 mal schwächere ist, als die ber Erde. Bom Saturn aus erscheint die Sonne ungefähr 10 mal kleiner als von der Erde, und dieser große Stern durchläuft dott seinen mittleren Tagesbogen in 5 Stunden 8 Minusten, da die ganze Rotation in 10 Stunden 16 Minuten erfolgt.

Der Aufenthalt auf einem fo sonnenfernen Blaneten wurde für und sicher kein angenehmer sein, wenn auch ber Anblid bes zur Rachtzeit leuchtenben Doppelringes ein noch so überraschenber sein mag.

Ich habe ber Bollftanbigfeit wegen ben Saturn hier nicht ganz übergehen wollen, obwohl er mir feine weitere Beranlaffung zu Betrachtungen barbietet; um fo mehr wird bas wieber bet Hall fein, bei seinen verfchiebenartigen Trabanten, bie uns im nachsten Briefe beschäftigen sollen.

## Einunbfiebengigfter Brief.

# Ringe und Monbe bes Saturn.

"In ber Ebene feines Acquators umgeben ben Planeten menigstens zwei frei schwebende, in einer und berfelben Ebene liegende, überaus bunne Minge. Sie haben eine größere Intenfität des Lichts als Saturn felbst, und ber augere Ring ift noch beller als der innere."

Rosmos' @. 525.

Bu ben sonberbarften Erscheinungen im ganzen Planetenschem gehört unstreitig ber boppelte ober mehrsache Ring, welcher ben Saturn frei umschwebt. Er ist einzig in seiner Art und eben baburch so überraschend. Bevor ihn Hungens 1657 als bas erkannte, was er ist, waren im ganzen weiten himmels-vaum nur tugelförmige Körper, höchstens mit kometarischen Lichtschweisen versehen, bekannt. Seitbem haben sich dieser neuen Korm als in gewissem Grade analog auch das Thierkreislicht und einige ferne Rebelbilbungen zugesellt, beren wahre Natur aber noch in viel größeres Dunkel gehüllt ist.

Der Doppelring bes Saturn, beffen Dimensionen Sie im Rosmos speciell verzeichnet sinden, besitht dunnere und bidere Stellen, Anschwellungen, beren Dide gegen 700 Meilen beträgt, während die mittlere Dide höchstens 100 Meilen sein mag, so daß also jederseits 300 Meilen hohe Budel hervorragen muffen, gleichsam als seien kugelförmige Trabantenkörper in die Ringsmasse eingesügt, wie Berlen an eine Schnur gereiht.

Da aber nach Bonbs und Peirce's Untersuchungen bie Masse bes Ringes keine starre sein kann, sonbern stüssig sein muß, so können auch biese Anschwellungen nicht von eingesschlossenen festen Körpern herrühren.

Bond hat eben aus ben an ihnen vorgehenden Veränderungen die Flüssigkeit erkannt, wie Peirce aus rein mechanischen Betrachtungen erweist: "daß für einen wirklichen Ring, wenn er starr ware, keine Form von Unregelmäßigkeit ober Combination von Unregelmäßigkeiten benkbar ist, welche ihn permanent um

ben Sauptplaneten zu halten vermöchte." Die auf Rechnungen gegrundete freculative Betrachtung von Benjamin Beirce ift fo wichtig für bie Beurtheilung unferes gangen Blanetenfoftems und vieler feiner einzelnen Glieber, bag ich es fur zwedmäßig balte, Ihnen biefelbe bier vollständig mitzutheilen, wenn fie Ihnen auch nicht in allen Einzelheiten beutlich fein follte. Eine völlige Berdeutlichung wurbe ju weitlauftige Auseinanderfetungen nothig machen, ich begnuge mich beshalb, Ihnen ben Driginaltert in möglichft treuer Ueberfegung mitgutheilen; Beirce fagt: 1) Bei meinen Untersuchungen babe ich nicht allein bie Translationsbewegung bes Ringes, sonbern auch seine Arenbrehung in Betracht genommen, und biefe lettere Erscheinung ift es, welche ber Unregelmäßigkeit ihre erhaltenbe Kraft benimmt. Denn mittelft ber Rotation wird jebe Unregelmäßigfeit eben fo oft zu ber Lage im Ringe gebracht, welche bem Sauptplaneten am nadhften ift, als ju ber, welche am fernften von ibm Bie fehr fie aber auch in ber letteren Lage bie von Laplace untersuchte repulfive Birtung zwischen bem Saupt planeten und bem Schwervuntte bes fommetrischen Ringes verminbern ober felbft negativ machen mag, fo wird fie boch biefe Repulfion in ber anderen Lage noch mehr vergrößern, und man wird finden, daß beshalb die Unregelmäßigkeit fogar ben Kall und bie Berftorung bes Ringes zu beschleunigen ftrebt.

Der einzige annehmbare Fall, in welchem bie schabliche Wirkung ber Unregelmäßigkeit verhindert sein kann, ist der, in welchem die Zeit der Umdrehung des Ringes um seine Are gleich ist der des Umlaufs des Schwerpunkts um den Hauptplaneten, und in welchem die Unregelmäßigkeit sich an dem Punkte des Ringes besindet, welcher am fernsten von dem Hauptplaneten ist. Diese Hypothese könnte durch die Analogie des Wondes und anderer Satelliten unterstützt zu sein schwernen. Allein die Analosse geigt, daß zwischen beiden Fällen ein Unterschied herrscht, der von sundamentaler Wichtigkeit ist. Die Lage des Mondes, mit seiner längsten Are gegen die Erde gerichtet, ist bekanntlich eine stabile, wogegen der beim Ringe vorausgesetzte Fall ein instabiler ist. Dies ist hinreichend klar, wenn der Schwerpunkt des Ringes und der Mittelpunkt seiner Figur sich beide auf derselben Seite des Planeten besinden. Denn in diesem

Salle tomen wir für einen Augenblid die Unregelmäßigkeit von dem Ringe-tremen, den Rest des als symmetrisch vorausgesesten Ringes als zu einer Masse im Centro seiner Figur gesammelt, und sie wie durch einen undeugsamen Stad mit dem Schwerzumtt der Unregelmäßigkeit vereinigt betrachten. An dem vom Planeten entserntesten Ende des Stades wird die Unregelmäßigkeit von dem Planeten angezogen, während die an dem anderen Ende besindliche Masse des Ringes wirklich von dem Planeten abgestoßen wird; und dies ist offendar ein instabiles Gleichgewicht. Es ist der Fall eines Mannes, der mit an die Füße gebundenen Blasen aufrecht im Wasser zu stehen sucht. Besindet sich der Hauptplanet zwischen dem Schwerpunkt und dem Mittelpunkt der Figur, so läßt sich durch eine einsache Rechnung zeigen, daß die Lage nicht minder eine instabile ist.

Die Betrachtung ber vielen Unregelmäßigkeiten wird bas burch vereinfacht, daß sie, wenn sie einander nahe sind, sich als combinirt in deren Schwerpunkt denken lassen, und daß sie, wenn sie sich auf entgegengesehten Stücken des Ringes besinden, in ihrer Wirkung einander aufzuheben (to nogative) suchen. In jedem Valle ist das Resultat im Wesentlichen dasselbe, — daß sie den Ring nicht permanent halten, daß ein starrer Ring dald zerstört sein würde, und daß also der Ring des Saturn stüssig sein muß. Er besteht, kurz gesagt, aus einem oder mehreren Strömen einer Flüssigkeit, die etwas dichter ist als Wasser.

2) Die kuhne und sinnreiche Theorie, die Herr Bond zur Befeitigung der Widersprüche der Beobachtung aufgestellt, indem er eine veränderliche Beschaffenheit des Ringes, ein öfteres Entsstehen von Abtheilungen und nachheriges Berschwinden derselben annimmt, scheint durch seine eigenen einfachen und neuen Rechnungen deutlich dargethan zu sein. — Allein eine tiefere Anwendung der hydrodynamischen Principien erkautert das Phanomen und sührt zu bestimmteren Ansichten der Wirkungsweise. Die ausgerordentliche Dünne des Ringes erleichtert die Untersuchung. Ich habe die Flüssiest als von gleichmäßiger Dichte vorausgesetzt, welche Hypothese fast eine nothwendige Folge der Dünne zu sein scheint, denn es läst sich kaum begreisen, daß eine elasstische Flüssisseit, wie ein Gas, sich bei so geringen Dimensionen in einem so comprimirten Justande halten würde.

Bird irgendwo von ber oberen zur unteren Flache bes Ringes ein fleiner prismatischer Ranal parallel ber Rotationsare gezogen, fo fann ber Drud ber barin enthaltenen Alufftafeit auf einen Bunkt in ber Mitte berechnet werben aus Daten, bie Beffel für bie Maffe und Struve für bie Breite und ben Durchmeffer gegeben hat. Dann tann bie Lange bes auf einem Rabius vom Centro ber Figur aus gezogenen Ranals, welcher, nach Berudfichtigung ber Centrifugalbewegung, benfelben Drud auf benfelben inneren Buntt ausübt, berechnet werben und folglich auch die Breite eines jeben einzelnen Ringes. Diefe Breite ergiebt fich als fast unabhängig von dem hochst unfiche ren Element ber Dide, fo bag es moglich ift, annabernd bie Bahl ber Ringe zu bestimmen, welche jufammen im normalen Buftand vorhanden find; eine erfte Annaherung bat mir zwanzig für biefe Bahl gegeben und ich betrachte fie als bie Maximum-Grenze. Die Breite ber einzelnen Ringe ift bis zu einem gewiffen Grabe analog ber Große ber Waffertropfen aus einer Flasche; und sowie man biese Tropfen an einer gewiffen Grenze ploblich von ber Fluffigfeit barüber fich abreißen fieht, fo wirb burch bie Bertheilung bes Saturnringes, bei Annaberung ber Aluffigfeit an ben Ruhezustand, welcher für bas Bhanomen nothwendig ift, ein schnelles und plobliches Berfallen an ben aceigneten Abstanben erfolgen.

3) Als ich es unternahm, die Umftande der Stabilität des stüssigen Ringes zu erforschen, ward ich überrascht zu sinden, daß, selbst in diesem Fall, die Bewegung des Schwerpunktes nicht vom Hauptlaneten beherrscht (controlled) wird. Die Anziehung des Planeten hindert die einzelnen Theile am Fortsliegen und hält sie in der Ringsorm, hat aber keinen Einsluß auf ihre Bewegung als eine Masse; so daß in der dienen Wirkung des Saturn nichts vorhanden ist, was den Ring verhinderte, sich in seiner Ebene, in irgend einer Richtung und zu irgend einem Abstand, fortzubewegen, die zulest der Ring mit der Obersläche des Planeten zusammenstoßen und zerstört werden würde. Welche Gestalt der Ring auch haben möge, so muß doch die Geschwindigkeit seiner Ströme geringer sein an den von dem Planeten entsernteren Punkten. An diesen Punkten muß also eine Anhäusung der Flüssigkeit statissnden, und eine genaue

Rechnung zeigt, bag ber Betrag ber Anhaufung ben größeren Abstand genau compensitt, so bag bie Anziehung bes Ringes auf ben hauptplaneten biefelbe fein muß in jeber Richtung. Bei Unftellung biefer Berechnung ift zu bemerten, bag bie Unbaufung ber Kluffigkeit umgekehrt proportional ift ber Geschwinbigfeit, und bag bie Geschwindigfeit eine folche sein muß, baß bem Brinciv ber Confervation ber Flachenraume genugt wirb. fonft aber bie Sigur bes Ringes vernachläffigt werben fann.

4) Die Rraft, welche ben Schwerpunft bes Saturnringes halt, ift nicht in bem Blaneten felbft, fonbern in beffen Satelliten ju fuchen. Die Satelliten ftoren ben Ring fortwährenb, und boch halten fie ihn gerabe burch ben Act ber Störung. Möglichkeit einer folden Wirtung ift bem Scharffinn bes jungeren Berichel nicht entgangen, welcher in feinen Outlines of Astronomy barauf anspielt. Allein, indem er fte mit bem ungewiffen Balangiren eines langen Bols vergleicht, hat er bie Sache verfehlt; mahrend er andererfeits zu weit geht, wenn er annimmt, fie fei fabig, einen ftarren Ring gegen bie gerftorenbe Einwirfung bes Blaneten zu fchuten. Es ift, obwohl eine schwache, boch teine negative Birtung, und bas Bofitive berfelben laßt fich auf verschiebene Beise barthun.

Bunachft läßt fich jeber Theil bes Ringes als ein Satellit betrachten, welchen bie übrigen Satelliten in gewöhnlicher Beise ftoren. Go wird ber mittlere Abstand vom Saturn nicht im Geringften veranbert, und bie Storung ber Ercentris citat tann nur gewiffe bestimmte Grengen erreichen, nach beren Erreichung fie abnehmen muß. In Bezug auf eine gu = ober abnehmenbe Ercentricität find bie verschiebenen Theilchen in verfchiebenen Umftanben, was fich burch ben gegenseitigen Druck au einem Mittelauftanb ausgleicht, ber wieberum feine eigenen Berioben von Bu- ober Abnahme hat.

3weitens beschreibt ber Saturn, in Folge ber Ungiehung feiner Satelliten, eine Bahn um ben gemeinschaftlichen Schwerpuntt bes Spftems. Jebes materielle Theilchen, welches mit ber ursprunglichen Geschwindigfeit in bas Centrum bes Saturns verleat ware, wurde biefelbe Bahn zu befchreiben fuchen. Allein vom Ring faut ber Schwerpuntt in feiner Lage mit bem bes Saturn aufammen, fo bag auch er biefelbe Bahn au befchreis 26

Digitized by Google

III.

1

ben suchen muß, b. h. bie Wirfung ber Satelliten strebt bie Coincidenz dieser beiden Schwerpunkte zu erhalten. Abgesehen ist jedoch dabei von der Thatsache, daß der Satellit den Ring nicht genau so anzieht, wie wenn alle seine Masse in seinem Schwerpunkt vereinigt ware. Aber die daraus entspringende Abweichung kann dei der mittleren Bewegung vernachlässigt, und in die Klasse der periodischen Störungen versett werden. Es ist auch zu bemerken, daß die hieraus entstehende Ungleichheit der Wirkung vermindert wird durch die vergrößerte Gesschwindigkeit in dem Strom des Ringes an der dem Satelliten nächsten Stelle und durch die daraus folgende Anhäufung der Klüssigskeit an den entsernteren Stellen.

- 5) Es folgt bann, bag fein Planet einen Ring haben fann, fobalb er nicht von einer hinreichenben Angahl gehörig angeordneter Satelliten umgeben ift. Der Saturn scheint ber einzige Planet ju fein, welcher ju biefer Rategorie gehört, und er ift folglich ber einzige, welcher einen Ring halten fann. Unfere Sonne icheint ihre Satelliten nicht in gehöriger Anordnung zu befigen, um einen Ring tragen zu können (wenn nicht etwa bas Thierfreislicht als in biefe Kategorie gehörig angesehen werben barf). Und ber einzige Theil unferes Blanetenspftemes, wo mit Grund ein foldes Phanomen zu vermuthen gewesen ware, ift gerabe innerhalb ber machtigen Daffen bes Jupiter und Saturn. -Allein wenn in biefem Theil bes Spftems ein Ring vorhanden war, fo mußte er folden außerorbentlichen Störungen unterworfen fein, bag er im Laufe ber Beit gegen ben nachften ber unteren Blaneten, gegen Dars, vibrirt batte, und auf Diefe Beife in Afteroide gerfchellt ware. Die Bahnen ber unter folden Umftanben gebilbeten Blaneten mußten burch eine große Excentricitat charafterifirt fein.
- 6) Doch gefest, die Sonne warezu irgend einer Zeit von einem in Leichtigkeit dem Zobiakallicht vergleichbaren Ring umgeben gewesen, und angenommen, um den Einstuß der Planeten auszuschließen, die Sebene des Ringes habe eine ftarke Reigung gegen die Ekliptif gehabt, so wurde das Resultat sein: daß der Schwerpunkt des Ringes begonnen hatte, sich in der einen oder anderen Richtung zu bewegen, und darin fortgefahren hatte, dis er an der Oberstäche der Sonne zerborsten ware. Allein während dieser Bewegung

und in Folge ber Sommenwirfung wurde bie Materie bes Rinsges sich an ben entferntesten Puntten angehäuft haben, so daß es, ware die Sonne ein bloßer Puntt, hätte geschehen können, daß ber ganze Ring, genau im Augenblid des erwarteten Jusammenstoßes, von dem Berührungspuntt zurückgewichen ware. Das Erperiment des Tantalus wurde in großartigem Raßstade ausgeführt, und der Ring instantan zu einem Kometen in seinem Aphel umgewandelt worden sein.

7) Bare indes der Ring eine große Gasmaffe von treisrunder Gestalt, so könnte die Condensation, welche am Punkte
des Aphels einträte, leicht zu einer chemischen Action führen. Es könnte ein Riederschlag entstehen, und die nothwendige Folge
davon wäre: eine fortwährend beschleunigte Anhäufung an diesem Punkt, die mit der Bildung eines Planeten endigte. Unter
dieser Modisication ist die Redular-Hypothese möglicher Beise
frei von den Einwürfen, die man mit Recht gegen sie erhoben hat. —

Ich wage es nicht, ben Andeutungen, die hier über Bildung von himmelskörpern gegeben find, Weiteres zuzufügen, aber auf die im 13. Briefe des ersten Bandes schon erwähnten Bersuche Plateaus möchte ich Sie nochmals hinweisen, da durch diese Bersuche gezeigt ift, daß ein Deltropfen durch schnelle Umdrehung um seine Are die Form des Saturn und seines Ringes annehmen kann.

Bon ben acht bis jest bekannten Monden des Saturn, zeigt Japetus, der außerste, wie schon im 62ten Briefe erwähnt wurde, die merkwürdige Eigenschaft, daß er immer an einem bestimmten Punkte seiner Bahn um den Planeten selbst für die karkeren Fernröhre verschwindet. Dieser Umstand scheint zu beweisen, daß dieser Mond von einer Seite sehr wenig Licht restlectirt, und daß diese Seite, nach einem vollen Umgange, auch allemal wieder nach derselben Seite gewendet ist, woraus also solgt, daß dei ihm, wie bei unserem Mond, Rotation um die Are und Umlauf um den Planeten genau zusammenfallen, Eine Periode haben; und diese Eigenschaft scheint überhaupt allen Monden unseres Blanetenspstemes eigen zu sein.

Bweiunbfiebengigfter Brief.

# Uranus und feine Monde.

"Uranns", sagt herschel ber Sohn, "ift von 4, wahrscheinlich von 5 ober 6 Satelliten umgeben." Es bieten bieselben eine große, bieber mech nirgends im Sonnensykeme ausgesundene Eigenthümlichtet dar: die nämilich, daß, wenn alle Satelliten (der Erbe, des Jupiter, des Saturn), wie anch alle hauptplaneten sich von West nach Oft bewegen und, einige Afterolden abgerechnet, nicht viel gegen die Etitptil geneigt sind, die sat gang krisssömige Bahn der Uranustradauten unter einem Winkel von 78"58", also nabe senderecht, auf der Effiptil keht und die Trabanten selft sich von Oft nach Beck bewegen."

Rosmos S. 531.

Die Auffindung ober vielmehr Erfennung bes Uranus als Planeten zeigt recht beutlich ben Unterschieb, welcher zwischen ben Abständen ber Blaneten und Firsterne besteht. Richt feine eigene Bewegung hat ihn zuerft als Blaneten verrathen, sonbern nur ber Umftanb, baß Serichel b. Melt. burch fein 7fufiges Spiegeltelestop ihn als eine kleine Lichtscheibe fah, mahrend alle Kirfterne, auch bei ber ftarfften Bergrößerung, nur als Lichtpunfte. ohne erfennbaren Durchmeffer, fichtbar werben. Seine, von unferem fernen Standpuntte aus nur febr langfam erscheinenbe eigene Bewegung hat man erft fpater erfannt. 348 bis 424 Millionen Meilen von und entfernte fleine Lichtscheibe ift tros biefer Kerne noch etwas näher erforscht worben: nicht nur ben Durchmeffer bes Uranus bat man bestimmt und feine Maffe berechnet, fonbern man hat auch neben ihm nach und nach 6 feine Lichtpunktchen als Trabanten erfannt, beren Bahnen mertwürdiger Beise beinahe einen rechten Binkel mit ber Bahnebene bes Sauptplaneten bilben und beren Umlauf um benselben in ber Richtung von Oft nach West erfolgt, mabrenb alle planetarischen Körper und auch alle anderen Monde, die Sonne und ihre Hauptplaneten in entgegengesetzter Richtung umfreisen. Dieser abnorme Kall fteht offenbar in innigfter Berbindung mit ber Lage ber Bahnebene ber Uranusmonde, b. h. er wurde noch abnormer fein, wenn die Bahnebenen nicht fo ftark gegen bie Sauptebene bes gangen Sonnenspftems geneigt waren und ber Umlauf bennoch in entgegengefetter Richtung erfolgte. Dann namlich wurbe bas Entgegengefeste ber Umlaufsrichtung ein noch viel Entschiedeneres fein. Entsprechend biefer gang

unaewöhnlichen Lage ber Mondbahnebenen ift die Reigung ber Rotationdare bes Blaneten felbft eine außerft geringe, fie liegt beinah parallel feiner Bahnebene. Diefer Umftanb muß nothwendig einen ganz besonderen Einfluß auf ben Wechsel von Tag und Racht, Sommer und Winter auf bem Uranus haben. Beber feiner Bole fieht die Sonne mahrend des 84jahrigen Umlaufes einmal beinahe fenfrecht über fich fteben, ber Art, bag fie mabrend jeber Rotation nur einen fleinen Rreis am Benith befchreibt; biefer Rreis wird bann immer größer und größer, bis nach etwa 20 Erbeniahren bie Sonne am Borigont verschwindet, um 40 Erbenjahre lang nicht wieber fichtbar zu werben. berfelben Beife fteigt fie hierauf wieber eben fo langfam über ben Borizont empor. Für bie Mequatorialgegenben bleibt bie Sonne ebenfalls mahrend zweier furgen Zeitraume bes gangen Umlaufes Tag und Racht am Borizont (ber Bolargegenb), während fie bann mehr und mehr fich erhebend, fentrecht über ben Aequator hinwegfteigt, ber in biefer Beriode feines Sommers einen regelmäßigen Bechsel von Tag und Racht (entsprechenb ber Rotation) erhalt. Die Sonne aber fenft fich bann bem anderen Bole zu, ohne jeboch völlig unterzugehen. muß fie bem Beobachter am Aequator von Bol zu Bol langfam bin und ber zu schwanken scheinen. Tageszeiten und Jahredzeiten fallen baber fur viele Gegenben ber Uranusoberflache weit mehr in Eins ausammen, als auf unserer Erbe; jeber Bol hat einen über 40 Erbenjahre langen Tag und bann eine eben fo lange Racht. Für uns lichtgewohnte Menfchen tonnte bas ficher kein erfreulicher Zuftand genannt werben. Aber bie Unannehmlichkeit burfte auf bem Uranus boch eine etwas geringere fein, als wenn bie Erbare eine folche Lage, eine fo große Reiaung gegen bie Bahnebene hatte, ba in feiner großen Entfernuna bie Sonnenwirfung überhaupt eine weit geringere ift. Die Lichtstärfe ber Sonne ift bort nur 3/1000 von ber Lichtstärfe ber Sonne auf ber Erbe; baffelbe Berhaltniß burfte fur bie Barmebestrahlung gelten, es find folglich auch die Unterschiebe awischen Zag und Racht hochftens 3/1000 fo ftart als bei uns, abgefeben von bem fleinen Ginfluß, welches bas ebenfalls viel fcmacher reflectirte Licht ber Trabanten ausüben muß, beren Bhasenwechfel gleichfalls ein gang anberer ift, als ber unferes Monbes.

Sie sehen wohl, daß so gänzlich andere Beleuchtungs und Erwärmungszustände allein schon eine völlig andere Lebenswelt auf dem Uranus bedingen müßten, ganz abgesehen von der viel geringeren Dichtigkeit des Planeten, die nur ungefähr der unseres Wassers gleich ift, und abgesehen von den übrigen Zuständen, die wir gar nicht kennen, und über die zu urtheilen deshalb vorseilig sein würde.

### Dreiunbfiebengigfter Brief.

# Reptun und feine Monbe.

"Das Berbienft, eine umgekehrte Störungsaufgabe (die: "ans ben gegebenen Sidrungen eines befannten Planeten die Elemente des unbefannten flörenden herzuleiten") erfolgreich bearbeitet und veröffentlicht, fa durch eine kühne Borbervertündigung die große Entbedung des Reptun von Galle am 23. Sept. 1846 veranlaßt zu haben; gehört der scharffinnigen Combinationsgabe, der ansbauernden Arbeitsamteit von Le Berrier. Es ift, wie Enkisch ausbruck, die glänzendfte unter allen Planeten-Entbedungen, meil rein theoretische Untersuchungen die Existen und den Ort des neuen Planeten haben voranssagen laffen."

Rosmos S.

Das Interessanteste, was sich vom Reptun berichten läßt, ist die Geschichte seiner Entdedung, die, wie Sie wissen, zuerst nicht durch Beobachtung, sondern durch Rechnung erfolgte. Aus den Störungen der Uranusbahn berechnete Le Berrier die Existenz, die Stellung und selbst die Masse des Reptun, devor er noch auf seine Beranlassung durch Galle gesunden wurde. Gewiß, das ist ein hoher Triumph menschlichen Scharssinnes, und Sie mögen mir gestatten, diese merkwürdige Entdeckungsgeschichte etwas aussührlicher mitzutheilen.

Schon zu Ende bes vorigen Jahrhunderts ist mehrfach die Frage gestellt worden, ob der damals von Herschel entdeckte Uranus nun auch wirklich der außerste Planet unseres Sonnenspstems sei. J. Jacobi's Taschenbuch für 1802 enthält sogar eine Stelle, in welcher ohne Weiteres ein noch nicht entdeckter Planet jenseit des Uranus angenommen und mit dem Ramen Ophion belegt wird. Auch glaubte Cacciatore im Rai 1835 einmal einen transuranischen Planeten wirklich entdeckt zu haben, was sich indessen balb als irrig erwies.

Ì

Ì

Die nachfte Beranlaffung zur wirklichen Entbedung bes Reptun gab eine Breisfrage ber Gottinger Gefellichaft ber Biffenschaften, gestellt im Jahre 1844. Die Tafeln, welche Conti und Delambre für ben Uranus entworfen, und welche fich bis jum Jahre 1811 als richtig bewährt hatten, ftimmten nämlich von biesem Sahre an gar nicht mehr recht mit bem wirklichen Orte bes Blaneten überein, und obwohl Bouvarb fie 1821 verbefferte, fo wichen boch auch biefe verbefferten fehr balb wieber von ber Birklichkeit ab. Die Gottinger Gesellschaft fente beshalb einen Breis von 50 Ducaten für neue und richtige Uranustafeln aus. Le Berrier, ein ausgezeichneter Mathematifer, machte fich an die Lofung biefer Aufgabe. Rachbem er seine theoretischen Studien ber Uramusbewegungen begonnen hatte, legte er ichon am 10. Rovember 1844 ber Barifer Afabemie ber Biffenschaften einige Refultate vor, aus benen fich junachft nur ergab, bag bei ben bisherigen Berechnungen biefer Tafeln mancherlei unberudfichtigt gelaffen fet. Spater aber fant er, bag, felbft wenn man alle befannten Umftande berudfichtige, Die Theorie bennoch nicht mit ber Beobachtung in Einflang zu bringen fei. Die unerflarbare Differeng betrug 1831 bis 140 Secunben. 3m Juni 1846 theilte bies Le Berrier ber Atabemie mit und bemerfte augleich, baß er baraus auf bas Bestimmteste auf bas Borhandensein eines transuranifchen Blaneten fchließen muffe. Er warb nun in biefer Borausfehung immer fühner und wagte bie heliocentrifche Lange bes vermutheten Blaneten für ben 1. Januar 1847 gu 325° ju beftimmen; ebenfo berechnete er bie große Are feiner Bahn als boppelt so groß wie bie ber Uramusbahn. Am 31. August 1846 legte er ber Barifer Atabemie ber Biffenschaften folgende Elemente bes gur Beit nur burch Rechnung aus feinen Wirfungen gefundenen Planeten vor, welche fich zu ben fpater burch Beobachtung gefundenen fo verhalten:

Durch Rechnung. Durch Beobachtung. Halbe große Are 747 1/4 Mill. Meil. 621 1/5 Mill. Meil. Ercentricität ber Bahn 2 1/5 = 5 = 5 = 164 I. 226 Tage. Maffe 1/9222 1/5 4446 ber Sonne. Länge bes Perihele 284 2/4 °

Zeit ber Opposition (burch Rechnung): 19. August 1846. Mittlere Lange am 1. Januar 1847 (b. R.): 318° 47'.

Aus biefen letteren Resultaten ließ sich nun ber Ort bestimmen, ben ber Blanet zu irgend einer Zeit einnimmt; er theilte bieselben an Schumacher in Altona und an Galle in Berlin mit. Letterer erhielt ben Brief am 23. September 1846, und noch am Abend besselben Tages sand er bei Bergleichung bes himmels mit dem eben erst sertig gewordenen entsprechenden Theil von Bremifers Sternfarte, ganz nahe der Stelle, welche Le Berrier bezeichnet hatte, den neuen Planeten, als einen Stern 8. Größe, der auf der Karte nicht verzeichnet war.

Die Beobachtung wurde natürlich am Abend baranf wiederholt und es ergab sich, daß der neue Stern in 24 Stunden um 1'22" weiter gerückt war, also eine sehr merkbare, ihn von allen Firsternen unterscheidende eigene Bewegung besaß. Um 25. September, bei sehr heiterem himmel, erkannten Enke und Galle durch einen Refractor von 320maliger Bergrößerung auch beutlich eine Scheibe von 24/s Secunden scheinbarem Durchmessen, d. i. etwas kleiner, als Le Berrier dieseibe vermuthet hatte. Dieser hatte nach seinen Berechnungen den Planeten für etwas massenhafter und größer gehalten. Die Entsbedung des neuen Planeten war somit vollständig bestätigt.

Daß hierdurch die früheren Fehler in den Tafeln für Uranus nun bis auf ein Minimum reducirt wurden, ift leicht bebegreiflich, da eben biese Kehler bie Ursache ber Entbedung geworben waren. Allerbings hatten ichon mehrere Jahre vor Le Berrier auch andere Aftronomen, g. B. Suffey, Aleris Bouvard und Beffel geglaubt, bag ein tranduranischer Blanet bie Urfache biefer Fehler fein moge, während Anbere biefelben im Wiberftand bes Aethers, in einem Uranusmonbe, ober in einem Kometen suchten; aber jene haben nie eine eigentliche Berechnung beshalb ausgeführt. Raber noch als fie, war ber Sache Abams in Cambridge gekommen. Schon 1843 hatte fich berfelbe mit Berechnungen über biefen Gegenstand befchaftigt, und fogar im September 1845 bie Elemente eines burch Rechnung gefundenen Blaneten an Challis und Miry überfenbet, aber weber biefe noch er felbft waren bei ihren Rachforschungen am Simmel fo gludlich, ben Stern au finden. Es ift

sogar ber Reptun bereits am 30. Juli 1846 zu Cambribge bei einer Aufnahme ber Sterne ber entsprechenden Simmelsgegend wirflich mit verzeichnet worben, aber ohne ihn als Blaneten au erfennen, und ebenfo bat man am 4ten und 12ten August benfelben Stern bort unbefannter Beife und ohne feine Translocation ober Scheibe zu bemerten, wieber beobachtet. Sie mogen baraus entnehmen, wie wichtig es fur Balle mar, gerabe au ber Beit, als er nach bem neuen Blaneten suchte, eine fehr vollftandige und richtige Rarte biefes Simmelstheiles zur Bergleidung au haben; ohne biefe murbe bie Entbedung burch Beobachtung vielleicht noch lange verzögert worben fein. bat in ber That gleichzeitig mit Le Berrier baffelbe Biel verfolgt, und im Befentlichen bas nämliche Ergebniß fogar noch etwas früher erhalten; aber Le Berrier ift babei nicht nur grundlicher und fostematischer zu Werte gegangen, sonbern er war auch seiner Sache viel ficherer und trat bamit zuerst öffentlich bervor. Man hat barum felbft in England Le Berrier's Berbienft allgemein anerkannt, obne inbeffen bas Abams au fcmalern.

Rachbem so ber für unsere Kenntnis außerste Blanet gefunden, brangt fich leicht die Frage auf, ift bas nun auch wirklich ber außerfte, ober ift begrunbete hoffnung vorhanben, baß noch mehrere jenseit befielben entbedt werben? Der erfte Theil biefer Frage ift seiner Ratur nach gar nicht mit ja ober nein beantwortbar. Gin bestimmter Grund, welcher veranlaffen könnte, unfer Blanetenfoftem mit bem Reptun nach außen für abgeschloffen zu halten, ift nicht vorhanden; biefer wurde erft bann mit einiger Bahricheinlichkeit eintreten, wenn ber immer größere Abstand von ber Sonne fur einen nachftfolgenben Blaneten bie Gravitationswirfung ber benachbarten Firfterne gu machtig und ftorend erscheinen ließe. Diefe Grenze bes moglichen Maximums ber Ausbehnung eines felbftfanbigen Syftems ift aber lange noch nicht erreicht, wie Ihnen bas vielleicht aus bem 47ten Briefe beutlich geworben fein burfte. Wollte man bagegen etwa bie ju geringe Licht- und Barmebeftrahlung, welche einem noch ferneren Blaneten von ber Sonne aus jugeben wurbe, ale Grund gegen bie Erifteng eines folchen geltenb machen, fo ift zu bemerken, bag biefe Unterschiebe nur relativer

Ratur find. Derfelbe Grund batte auch ichon gegen bie Exifteng bes Reptun geltenb gemacht werben konnen, benn feine Beleuchtung burch die Sonne ift nur 1/1000 so ftart als die ber Erbe, alfo fo fcmach, bag es unfere menfchlichen Beariffe von Amedmäßigfeit weit überschreitet; aber wir fonnen gar nicht wiffen, welche Buftanbe auf einem so fernen Weltforper befieben, und wodurch etwa ber Mangel an Sonnenlicht und Sonnenwarme ausgeglichen ober biefelben unnothig werben. Es fann baher auch biefer Umftand gar fein Grund gegen bie Eriftenz, wohl aber gegen bie Sichtbarkeit noch entfernterer Blaneten Um bei viel geringerer Beleuchtung fur unfere beften Kernrobre noch fichtbar zu fein, mußte ein folder Blanet wenigstens fehr groß, etwa fo groß als Jupiter fein; überhaupt aber ift es wahrscheinlich, bag man seine Existen jumachft und vielleicht überhaupt nur theoretisch entbeden murbe, wie Le Berrier bie bes Reptun entbedt hat, burch Storungen ber Bahn bes Reptun. Dazu mußte aber zunächft bie lettere weit genauer befannt sein, als fie es bis jest ift, und man fann beshalb mit großer Bahricheinlichkeit behaupten, bag mindeftens eine lange Reibe von Jahren vergeben muß, ehe ein transnevtunischer Blanet entbedt wirb. Findet man einen folchen einft theoretisch, so fragt es fich noch, ob man ihn überhaupt feben, ober burch Scheibenform und eigene Bewegung beutlich als Blaneten erfennen wirb. Für bie Beobachtung haben wir beshalb unfer Sonnenspftem nach außen auf lange Zeit als abgefoloffen au betrachten. Die Entbedungen in biefem Bebiet werben fich junachft mehr auf ben inneren Ausbau zu beschränfen haben, wo wir sie benn auch burch bie Auffindung immer mehrerer fleiner Blaneten amifchen Mars und Jupiter ruftig porfcbreiten feben.

### Bierundfiebengigfter Brief.

#### Die Rometen.

"Die Rometen, welche Aenofrates und Theon ber Alexandriner Licht- gewölle nennen, die nach übertommenem alten halbaifden Glauben Apollonins der Mynder "aus großer Ferne auf langer (geregelter) Bahn periodisch auffteigen" läßt, bilden im Connengebiet, der Angiehung des Centralförpers unterworfen, boch eine eigene, abgesonderte Gruppe von Weltstrern."

Rosmos 6 S. 557.

Unter allen himmeletoxpern zeigen bie Rometen fich nach ihrer Bahngeftalt und Ericbeinungeform am mannichfaltigften. Ihre Bahn bilbet amar, wie bie jebes anderen Rorpers in unferem Sonnenspftem, eine Ellipse um ben in einem ber Brennpunfte ftebenben Centralforper (hier bie Sonne), aber bie Berschiebenheiten ber Excentricitat biefer Bahnen find bei ben eingelnen Rometen gang außerorbentlich groß. Während bie Bahnen aller Blaneten und Monde nicht fehr merklich von ber Rreisform abweichen, finben wir bei ben Rometen eine Uebergangsreihe von beinah planetarischer Bahngestalt bis ju Ellipsen, beren große Are um ein febr Bielfaches größer ift ale bie fleine. Dazu ift bie Reigung biefer Bahnen gegen bie Ebene ber Erb. bahn, ober gegen bie mittlere Ebene ber Blanetenbahnen eine fehr verschiedene bis jum rechten Binkel, und bie Richtung ihres Umlaufes ift zuweilen ber aller anberen Körver bes Sonnenfostems entgegengesett. Durch bie Bege, auf welchen fie manbeln, zeigen fie fich somit emancipirt von ben allgemeinen Regeln, welche übrigens in unserem Sonnenspftem bie berrichenben finb.

Die Kometen selbst zeigen zwar in der Regel einen helleren, nicht scharf umgrenzten Kern, oft umgeben von einer ebenfalls nicht scharf umgrenzten matteren Rebelhülle, aber die Berschiebenheit ihrer Erscheinungssorm wird dadurch so besond der groß, daß sie theils geschweift theils ungeschweift sind, und in diesen Schweifen, sowie in anderen Lichtausstrahlungen wieder eine sehr große Mannichfaltigkeit der Größe und Korm, nicht nur an den verschiedenen Individuen, sondern an einem und demselben Individuum in ungleichen Perioden wahrnehmen lassen.

Hierburch und mehr noch burch bas Abenteuerliche ihrer Gestalt, mit ber sie zuweilen, aber für bas unbewaffnete Auge verhältnismäßig selten, am himmel sich zeigen, haben sie von jeher bie Ausmerksamkeit ber Welt auf sich gelenkt.

Was für einen wunderbaren Eindrud mußte es machen, wenn der Schweif des Rometen von 1680 sich über 104 Grad, also über das ganze sichtbare Himmelsgewölbe, ausbreitete, wenn die Schweissterne von 1402, 1532, 1843, und der, welchen im Jahre 43 v. Chr., römische Dichter für die ausschwebende Seele Casars erklärten, selbst dei Tage sichtbar waren, oder wenn dei einer totalen Sonnensinsterniß, wie Seneca berichtet (62 v. Chr.), plößlich ganz in seiner Sonnennache ein Komet sichtbar ward, der wegen der Lage seiner Bahn außerdem steis unsichtbar bleibt?

Der bem Aberglauben jugangliche findliche Sinn ber Bolfer fab in ben Rometen ftete Berfunbiger mertwurbiger Ereigniffe. großer, gewöhnlich blutiger Begebenheiten, unter ben fleinen Bewohnern ber Erbe, bie fo gern glauben, bag ber gange Simmel mit allen feinen Belten nur au ihrem Beften gefchaffen fei, und nur in ihrem Intereffe ungewöhnliche Beranberungen zeigen fonne. - Die Rometen galten bemgemäß fur Bornesruthen Gottes, für blutige Schwerter, Zauberruthen ober Geis Beln, welche etwa einen Ueberfall driftlicher Bolfer burch Saracenen, eine Best ober eine Sungerenoth vorher verfundeten. Und immer wieber hielt jebes einzelne Bolt gerabe fich fur bas anserwählte und bezog auf fich, mas alle Bolfer ber Erbe zugleich am himmel feben konnten. Das ift ja gang menfchlich; finden wir boch oft genug auch ben Einzelnen in folchem Bahn befangen, fo vorzugeweise mit fich beschäftigt, bas er fich allein für einen bevorzugten Gegenstand gottlicher Fürforge halt und feinem Gotte bankt fur bas gludliche Ueberfteben von Greigniffen, die Taufenben feiner Mitmenfchen fcwere Leiben brachten. Wer möchte bas Gefühl ber Ehrfurcht und bes innigften Dankes tabeln, von welchem bas menschliche Gemuth in its gend einem Momente ergriffen wirb; nur wenn fein Ausbrud ben Beigeschmad ber Gelbftuberschatung zeigt, tonnen wir felbft burch ein so ebles Befühl an menschlichen Egoismus erinnert werben.

Ihre wunderbare Erscheinung macht es sehr erklärlich, daß wir aus allen Zeiten, aus welchen überhaupt geschichtliche Rachrichten zu uns gelangt sind, auch Rachrichten von erschienenen Kometen besitzen. Aber diese Rachrichten sind, wie Bessel sich aus brückt, so wenig astronomisch genügend, daß man oft nicht einmal daraus ersehen kann, ob wirklich von einem Kometen, oder von einem Rorblichte, oder von einem vorüberziehenden Meteore die Rede ist. Es sehlt in der Regel ganzlich an Angaben über die Punkte der Himmelstugel, durch welche ein Komet seinen Weg nahm, und aus hunderten dieser alten Berichte läßt sich barum nicht der geringste Rugen ziehen.

Das Jahr 1472 brachte, wie so viele vorhergehenbe, wiesber einen Kometen, weckte aber gleichzeitig auch zuerst ben Entsschluß eines tüchtigen Aftronomen, ihn nach ben bamaligen Regeln ber Sternfunde zu berechnen. Der Mann hieß Müller und stammte aus bem Dorfe Königsbergen in Thüringen, wesshalb er sich, nach bamaliger Sitte unter ben Gelehrten, Regiomontanus nannte. Unter biesem Ramen ist er unsterblich gesworben, benn er erdsfinete die Reihe ber Kometenbeobachtungen. Er sand balb Rachahmung, und zu Newton's Zeit lagen besreits von mehr als 20 Kometen genügende Rachrichten zur Bersarbeitung vor.

Unterbeß hatte Kepler bie allgemeinen Gesetze ber Weltstörperbewegung aufgesunden, und durch Rewton war gezeigt worden, daß diese Gesetze alle mit Nothwendigkeit aus der allsgemeinen Eigenschaft der Körper, ihrer gegenseitigen Anziehung oder Gravitation, solgen. Das Alles war vorher erforderlich, um Edmund Halley in den Stand zu sehen, im Jahre 1705 der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in London ein Berzeichniß der Bahnbestimmungsstüde von 24 bis dahin aftronomisch beobachteten Kometen vorzulegen. Dieses Berzeichswiß bildet den Ansang und zwar sogleich einen sehr bedeutensben, der Kometen-Aftronomie.

Um die Bahn eines himmelstörpers zu bestimmen, so daß sie von der eines jeden anderen unterschieden und überhaupt berechnet werden kann, ist Folgendes nothig: erstens die Figur der Bahn, d. h. die beiden Durchmesser der Elipse; zweitens die Lage ihrer Ebene im Raume, indem man dadei in der Regel die

Erbbahnebene als Rormalebene betrachtet, und für alle anderen Bahnen den Binkel und die Durchschnittslinie bestimmt, die sie mit dieser Ebene bilben; brittens die Richtung der großen Are der Bahn; — viertens muß man auch noch die Zeit kennen, du welcher sich der Himmelstörper in seiner Bahn der Sonne am nächsten befunden hat.

Die erfte biefer Bestimmungen fonnte Sallen's Bergeichnif noch nicht vollftanbig und mit hinreichenber Genauigkeit enthalten. Sie ift nämlich für bie Kometenbahnen weit schwieriger als für bie Blanetenbahnen, weil jene in ber Regel febr lang gezogene Ellipsen find, von benen fich oft nur ein fleiner Theil mabrent ber Sounennabe bes Rometen beobachten last: biefer fleine Theil ift aber noch bazu berfenige, in welchem fich alle langen Ellipsen am abnlichften seben, und zu beffen binreichend scharfer Bestimmung beshalb bie bamaligen Beobachtungen noch nicht ausreichten. - Diefer Umftand machte es unmöglich, ans ber Bahngeftalt bie Ausbehnung berfelben, nach ber von ber Sonne entfernten Seite, und folglich bie Umlaufszeit ober Bieberfehr au bestimmen. Gludlicherweise ergab fich aber aus bem Bergeichniß ein Umftanb, welcher biefen Dangel in einem Kalle erfette. Es enthielt baffelbe namlich bie Angaben fur brei Rometen, beren Sonnennabe am 4. September 1531, am 26. October 1607 und am 14. September 1682 eingetreten war, also immer 75 bis 76 Sahre auseinander liegend. Da mm auch bie übrigen Elemente biefer brei Rometenbahnen eine febr große Uebereinstimmung zeigten, fo war es im höchsten Grabe mabricheinlich, bag alle brei Erscheinungen einem Rometen von ungefähr 75jahrigem Umlauf angehörten. Die Differeng von 15 Monaten ergab fich, bei Berudfichtigung aller Umftanbe, als eine nothwendige Folge von Störungen burch Blaneten. und es gelang Salley unter Berudfichtigung biefer Umftanbe, bie Wieberfehr bes Kometen für bas Jahr 1759 voraus zu verfünden. Der Komet tam wirflich in bem bestimmten Jahre und mit vollem Recht bat man ihn beshalb ben Sallenichen Rometen genannt. Es war ber erfte, ber fich berechnen ließ, und Sie felbft werben ihn vielleicht bei feiner zweiten voraus bestimmten Bieberfehr im Berbft 1835 gefeben haben. Diefer Romet ift aber nicht nur baburch, sonbern auch burch bie übrigen Erscheinungen, die man an ihm beobachtet hat, in so hohem Grabe wichtig und intereffant geworben, bag Gie mir erlauben mogen, Sie noch langer von ihm zu unterhalten, um baran, wie an einem Beisviel, einige Gigenthumlichkeiten biefer gangen Rlaffe von Weltforpern ju erlautern, beren Ratut trot vielfacher Bemühungen ber Aftronomen immer noch in großes Dunkel gebullt ift. 3ch werbe babei vorzugsweise einer ausgezeichneten Abbanblung bes berühmten Ronigeberger Aftronomen Beffel über biefen Begenftanb folgen, ber nicht nur felbft bie wichtigften Beobachtungen über biefen Rometen angestellt hat, fonbern ber es auch, wie Benige, verftand, fo fcmierige Brobleme bem größern Bublitum juganglich ju machen. Bahrend Salley Die Wieberfehr feines Rometen junachft nur aus ben vorhergebenben Erfahrungen bestimmte, fo wurde biefe fchon bamals für bas Jahr 1759 burch Clairaut und Lalande mit Berudfichtigung berienigen Storungen genquer berechnet, welche ber Romet auf feinem Bege innerhalb bes Sonnenfpftems burch bie Blaneten zu erleiben hatte, wobei aber naturlich auf ben Uranus und Reptun noch feine Rudficht genommen werben fonnte, ba biefe bamale unbefannt waren. Beit fcharfer mar bie Berechnung burch Bervollfommmung ber Dethobe für bie Bieberfehr im Jahre 1835 möglich. Diefe wurde burch vier Aftronomen ausgeführt, namlich burch Damoifean, Bontes coulant, Rofenberger und Lehmann, am gelungeften burch bie letteren beiben. Das Resultat hat bie Rechnungen binreichend bestätigt. Der Komet ift nur vier Tage fvater in feine Sonnennabe gelangt, als fie ergaben. Inbeffen ift boch immer noch Etwas vorhanden, was folche Borausbestimmungen bei Kometen unficher macht. Diese noch problematische Ursache hat fich namentlich an einem anderen Rometen von nur 31/2 jähriger Umlaufdzeit wirkfam gezeigt, welcher bei jebem Umlauf etwas früher in bie Sonnennahe gelangt ift, als er erwartet wurbe. Es fann bas feine Kolge ber Blanetenanziehungen fein, ba biefe alle (fo weit fie befamt) in Rechnung gebracht worben find. Diefe Beichleunigung ber Bewegung, welche inbeffen gerabe beim Sallepschen Rometen nicht beobachtet worben ift, muß vielmehr von einer besonderen Urfache herrühren, welche auf die übrigen Bewegungen im Blanetenspftem nicht wirft, ba fie feine Spur eis

ner folden Beichleunigung zeigen. Es laffen fich zwei Urfachen benten, welche eine abnliche Folge haben mußten. Ramlich erftens bie nicht vollkommene Leerheit bes Weltraumes, b. h. bie Unwesenheit eines einen fehr fleinen Biberftand leiftenben fogenannten Aethers, und zweitens bie Ausftrahlung bes Schweis Wie ich Ihnen im 13ten Briefe mittheilte, hat man in ber That biefe Beschleunigung bes Rometen von 31/siahriger Umlaufszeit als einen ber Beweife für bie Anwesenheit eines hochft feinen Stoffes im Beltraum angesehen, ber nur eben von fo geringer Dichtigkeit fei, baß er auf bie Bewegung ber viel maffenhafteren Blaneten feinen merkbaren Ginfluß außern tonne. Bebenfalls mußte eine folche Urfache, wenn fie vorhanden ift, eine Beschleunigung ber Bewegung hervorbringen, weil fie ben Effect ber centralen Ungiehung im Bergleich gur translatorifchen (ober tangentialen) Bewegung vergrößern murbe. Die anbere ber beiben möglichen Ursachen, bie Musftrahlung bes Schweifes, wurde aber in ber Art wie bie Ausftrahlung einer Rafete, ober wie ber Ausfluß aus einer Turbine wirken, ba feine Rraftwirfung nach einer Seite bin bentbar ift, bie nicht zugleich in bem Rörper eine Begenwirfung nach ber anberen Seite bin be-Auch baburch wurde baher bei ben Kometen, bie in einem Schweife nach hinten ausftrahlen, eine Befchleunigung hervorgebracht werben. Welche von beiben Urfachen aber bie wirklich vorhandene ift, ober ob beibe zugleich vorhanden find, weiß man bis jest nicht, noch weniger läßt fich bie Starte ihrer Wirfung angeben. Der Sallensche Romet hat hieruber bei feiner Bieberkehr im Jahre 1835 um fo weniger Aufschluß gegeben, ba er im Gegentheil nach ber Rechnung etwas ju fpat fam. Aber baraus lagt fich wieber gar nicht schließen, bag er überhaupt nicht ber Wirfung einer folden Urfache unterworfen fei, ba biefelbe burch manche noch unbekannte Umftanbe im besonberen Kalle aufgehoben ober gar übermogen werben fann. Wir brauchen uns nur baran zu erinnern, bag gur Beit feiner Berechnung ber Reptun noch nicht bekannt war, bag jenfeit bes Reptun noch andere große Planeten vorhanden fein konnen, und baß gerade biefer Romet nicht nur einen Schweif nach hinten, sondern auch eine Ausströmung nach vorn gezeigt hat, bie wir sogleich naber betrachten wollen.

Sie werben aus diesen wenigen Andeutungen mindestens erstannt haben, wie außerordentlich schwierig die genaue Berechnung eines Rometen ist, da sogar noch unbekannte Umstände dabei zu besrücklichtigen sind. — Sie werden aber auch zugeben, daß, bei solchen Schwierigkeiten der Rechnung, die Differenz von vier Tagen für einen Umlauf von mehr als 75 Jahren, sehr gering zu nennen ist.

3d wende mich nun also ben Erscheinungsformen bes Sallepschen Rometen mabrent feiner Sonnennabe im Jahre 1835 au. Buerft wurde er ichon am funften August von Dumoudel in Rom gefehen, er erfchien bamale noch außerorbentlich blaß und fonnte eine Beit lang megen eintretenben Monbicheins gar nicht mehr beobachtet werben. Als ber Monbichein vorüber war, fah man ihn überall. Er bilbete einen blaffen Rebelfted, beffen Mitte fich jedoch burch ftartere Busammenballung bes Rebels auszeichnete. Durch Räherung gegen Sonne und Erbe warb er immer größer und heller, ohne jedoch bis jum erften October befondere Erscheinungen ber Form mahrnehmen zu laffen. Run aber, vom zweiten October an, beginnt eine Reihenfolge ber intereffanteften Erscheinungen und Gestaltanberungen, welche Beffel mit folgenden Worten befchreibt: "Der erfte Anblid bes Rometen an biefem Tage war überraschend: sein Mittels puntt erschien so hellglangenb, bag es fchien, als leuchte ein Kirftern ber fechsten Große burch ihn hindurch: fo fah ber Romet mit ber ichwächften Bergrößerung bes fehr lichtftarfen Fernrohrs bes großen Ronigsberger Seliometers aus; wenn man aber eine hundertmalige ober noch farfere Bergrößerung bes Fernrohrs anwandte, fo bemerfte man, bag ber Unterschieb bes heutigen Ausschens von bem früheren nur von einer Bermehrung ber Belligfeit bes Mittelpunftes bes Rebels herrührte, nicht von einer Beranberung feiner Beschaffenheit. Rach wie por fah man benfelben als eine Daffe von unbestimmter Begrenzung. Diefes blieb fein Anblid mahrend ber gangen Dauer ber Erscheinung; man fab nie einen feften Rern, welcher ben Rörvern ber Blaneten auch nur einigermaßen ahnlich erschienen Dennoch werbe ich bie Daffe im Mittelpunfte, von welcher ber Rebel und bie übrigen Gigenthumlichkeiten, welche ich nach und nach beschreiben werbe, ausgingen, in ber Folge ben Rem bes Rometen nennen.

III.

ŀ

Die beträchtliche Bunahme ber Belligfeit biefes Rerns war nicht bas einzige Bemerkenswerthe, was er am 2. October zeigte; von ihm aus ging eine fichtbare Ausftromung von Lichtmaterie, welche an ihrem Anfange, in ber Rabe bes Rerns, eine beträchtliche Selligfeit befaß, und, sowie fie fich von ibm entfernte, schwacher wurde, boch aber bis auf eine Entfernung von 12 bis 15 Secunden von dem Rebelgrunde unterschieden werben fonnte, auf welchem fie lag. Diefe Ausftromung ging in ber Form eines ausgebreiteten Fachers aus bem Rerne ber por; die Richtung ihrer Mittellinie ging ziemlich nabe auf die Sonne gu. Um bas Berbaltniß ber Große biefer Ausftromung ju ber Große bes Rerns einigermaßen anzugeben, fuhre ich an, baß ein jur Beit ber größten Rabe bes Rometen gemachter Berfuch, bie Ausbehnung bes fogenannten Rerns zu meffen, amar nicht zu einer bestimmten Angabe einer Große führen fonnte, welche, ber gegebenen Befchreibung berfelben aufolae. nicht bestimmt begrenzt war; bag er aber zu ber Ueberzeugung führte, bag bas Anfeben bes Rerns, ichon in ber Entfernung eines Dreifigftels bes Erbhalbmeffers von feinem Mittelpuntte, fo verwaschen war, bag man feine Große nicht biefe Grenze überfdreitend annehmen fann. Die Entfernung, bis zu welcher ich bie Ausftrömung am 2. October verfolgen konnte, betrug bagegen 3/4 Erbhalbmeffer. Sie war also mehr als 20 mal so groß als ber Salbmeffer bes Rerns. Der ben Rern umgebenbe Rebel erftredte fich weit über bie Ausftrömung hinaus; 12 bis 15 mal weiter als fie felbft. Bon einem Schweife, welcher etwa bie entgegengesette Richtung ber Ausftromung batte haben muffen, fonnte ich am 2. October, vielleicht bes Monbicheins megen, nichts bemerfen."



Bu biesem und ben folgenden funf Holz-schnitten muß ich bemerken, daß ber innere kleine Kreis: ben Kern, ber außere punktirte: die Rebelhülle bes Kometen barftellen soll. Die Lichtausstrahlungen konnten nur durch punktirte Linien ausgedrückt werden.

"Die nachste, gehörig heitere Nacht war am 8. October. Die Ausströmung bes Kometen hatte sich in ihrer Lange ausgebehnt, aber in ber Breite verminbert. Das Bilb eines, wenis

ger als am 2. ausgebreiteten Fächers, paste nicht mehr ganz, indem sich an der rechten Seite eine Krümmung eingefunden hatte. Ihre Richtung war karfer als am 2. October gegen die Richtung nach der Sonne geneigt: man sah also, daß die Ausfrömung nicht immer in der Richtung der Sonne vor sich ging, und es konnte keinen Augenblick zweiselhaft bleiben, daß diese eine Aufschlüsse verbreitende Erscheinung war, deren nähere Erkenntniß jedoch von ferneren Beobachtungen erwartet werden trußte.

Die Racht bes 12. October gab Gelegenheit, ben Kometen lange zu verfolgen, benn fie war von benn Untergange bis zum Wieberaufgange ber Sonne heiter. Die Ausftrömung war noch länger und schmäler geworben, als am Sten, wieber auf ber rechten Seite gefrummt. Sie gab bem Kometenkerne bas Aussehen einer brennenben Rakete, beren Auskirömung, durch Jugwind, rechts abgelenkt wird. In biefer Racht trat eine Bewegung

des ausströmenden Lichtfegels höchst auffallend hervor: am Anfange war seine Richtung 19° links von der Richtung der Sonne, ihre Reigung wuchs aber von Stunde zu Stunde und betrug, gegen 3 Uhr Morgens, 55 Grad.



Um nadften Abende zeigte fich eine unerwartete Erscheis ming; bie Ausströmung war verschwunden, und fatt ihrer fab man eine große Maffe ausgeströmter Lichtmaterie links von bem Rerne bes Kometen, in einer noch etwas größeren Reigung gegen die Richtung ber Sonne, ale bie, bis ju welcher bie Ausftrömung fich geftern bewegt hatte. Dan fah alfo, bas fie, boch nach bem Schluffe ber geftrigen Beobachtungen, ihre Bewegung nach ber linten Seite fortgefest hatte, allein, bag ihr hier bie Rraft, fich in Thatigkeit ju erhalten, geschwunden Dan fann nicht zweifeln, bag bie Ausftromung aus einer Wirkung ber Sonne auf ben Rometen entftebe; wenn aber Diefes ift, fo ift auch zu erwarten, fie in voller Thatigfeit zu feben, wenn fie fich in ber Richtung ihrer Urfache befinbet; bagegen in geringerer ober gang aufhörenber Thatigfeit, wenn fie fich von biefer Richtung beträchtlich entfernt und alfo weniger traftig von ihrer Urfache unterftutt wirb. - Begen 8 Uhr be-27\*

L

bedte fich ber himmel mit Bolfen, welche verhinderten, ben weiteren Berlauf ber Erscheinung zu verfolgen.

2m 14. heiterte er fich eine Biertelftunde lang auf; bie Ausströmung war nicht nur wieber erschienen, sondern war prachtvoller als am 12. Sie hatte fich von ber linken Seite, wo wir fie am 12. verlaffen haben, und wo wir am 13. ibre beutlichen Spuren faben, nach ber rechten zurudbewegt und befand fich fehr nabe in ber Richtung ber Sonne. 3ch kommte fle noch in 45 Secunden Entfernung von bem Mittelvunfte bes Rerns unterscheiben, woraus bie Sobe, bis zu welcher fie reichte, etwa gleich einem Erbhalbmeffer folgt. Um 15. hatte bie Ausftromung ihre Bewegung nach ber rechten Seite fortgefest und hatte bie Richtung, welche man ben vorigen Beobachtungen aufolge erwarten tonnte. Sie war, in beträchtlicher Reigung aeaen bie Richtung ber Sonne, ohne bie gestrige Lebhaftigfeit und ichien wieber im Berichwinden begriffen au fein. Spatere Beobachtungen ber Ausströmung führe ich hier nicht an, ba fie nicht an auf einander folgenden Tagen, fonbern immer nur vereinzelt und burch mehrere trube Tage von einander getrennt, gemacht werben tonnten, und beshalb meniger beweisend find. wenn es fich, wie jest, um bie Ausmittelung ber mabren Bewegung ber Ausftromung hanbelt.

Aus ben angeführten Beobachtungen geht bie Art ber Bewegung ber Ausströmung beutlich hervor: am 12. war fie links von ber Richtung nach ber Sonne und bewegte fich, im Berlaufe biefer Racht, noch beträchtlich nach ber linken Seite; am 13. wurde fie felbst nicht gesehen; aber ihr Product, Die ausgeströmte Materie, zeigte, wo fie gewesen mar, namlich auf ber linken Seite; am 14. war fie zu ber Richtung nach ber Sonne. also nach ber rechten Seite, zurudgegangen; am 15. enblich hatte fie ihre Bewegung nach ber rechten Seite fortgefest und befand fich, in beträchtlicher Reigung gegen bie Richtung nach ber Sonne, auf biefer Seite. Sie hat alfo eine regelmäßige Bewegung von ber Rechten jur Linken, und wieber jurud von ber Linfen jur Rechten gezeigt. Sie hat ferner große Lebhaftigfeit gezeigt, wenn fie ber Richtung nach ber Sonne nabe war: geringe bagegen, wenn fie ihr fern war." Diefe Bewegung ber Lichtausströmung von rechts nach links und zurud, welche von Beffel möglichst genau beobachtet und gemessen worben ift, ließe fich nach ihm auf zweierlei Beise erflaren; einmal burch Drehung um eine ber Sonne augekehrte ibegle Are, ber Art, bag bie Ausftrömung fich in ber Oberflache eines Regels um biefe Are brebte, bann aber auch burch ein Sin = und Berschwanten in einer Ebene, vergleichbar ben Schwingungen eines Benbels, und biese lettere Deutung ift barum bie wahrscheinlichere, weil fich bie Lichtintenfitat ber Ausftromung allemal bann am ftartften gezeigt hat, wenn fie (wenigstens icheinbar) ber Sonne am birecteften augekehrt mar. Bei ber tegelformigen Drehung murbe aber ber Bintel gegen bie Sonne immer berfelbe bleiben und nur scheinbar für uns fich veranbern, man wurde bann also in ber That feinen Grund einsehen konnen fur ben Wechsel ber Intenfitat mit ber zufälligen Binfelerscheinung. Die Beriobe Diefer Sin- und Berschwantungen (welche wohl vom Rerne felbft ausgeben und ihm eigenthumlich fein burften), bie Dauer einer Schwingung von rechts nach links, ober von links nach rechts, ift 2 Tage 7 Stunden gewesen, und ber größte Wintel ber Ablentung von ber birecten Linie amifchen Romet und Sonne etwa 60 Grab.

Die Fortsetzung ber Beobachtungen zeigte nun aber ferner, baß die Ausströmungen, welche aus einem der Sonne zugestehrten Theile der Oberstäche des Kometenkerns ausgingen, sich nach beiden Seiten krummten, der Art, daß Theilchen, welche am Ansang ihrer Bewegung der Sonne zugingen, bald ansingen sich von ihr abwärts zu bewegen. "Man sah dieses (fährt Bessel sort) ganz unzweideutig am 22. October, an welchem Tage die Ausströmung von einem beträchtlichen Theile der

Oberfläche bes Kerns ausging und nicht mehr, wie früher, die Figur eines ausgebreiteten Fächers zeigte, fondern einem, nach beiben Seiten herabmallenden Federbusche vergleichbar war und einen wirklich prachtvollen Anblid gewährte.

Indeffen besitzen wir Abbildungen eines anderen Rometen, bes im Jahre 1744 erschienenen, welcher zu ben größten und schönsten gehört, von denen wir Kenntniß haben, und welcher daher die ihm eigenthumlichen Erscheinungen in einem großen Maßstabe und mit ter auffallenbsten Deutlichkeit zeigte. Diese Abbildungen sind von Heinstus, welcher nicht nur in dem

Besthe eines ausgezeichnet schönen Fernrohrs, sondern auch in dem noch viel schähdareren Besthe einer Ausmerksamseit und Genausgkeitsliede war, welche nichts zu wünschen übrig lassen. Diese vortresslichen Abbildungen haben desto größeren Werth, da sie, außer den gegenwärtig gemachten, die einzigen ihrer Art sind; welches zum Theil daburch erklärt werden kann, daß nicht alle Kometen beachtenswerthe Eigenthümlichkeiten zeigen, zum Theil aber auch den Astronomen oder ihren Fernröhren zur Last zu sallen scheint, indem wenigstens nicht wahrscheinlich ist, daß der Hallenschen, welcher jest solche Eigenthümlichkeiten gezeigt hat, sie nicht auch bei seiner früheren Erscheinung im Jahre 1750 gezeigt haben sollte. —

Diefe Zeichnungen von Beinfius vervollftanbigen und ergangen bas, mas ich an bem Sallepichen Rometen beobachtet Diesem Kometen war ber von 1744 burchaus ähnlich: beibe zeigten fich anfangs ohne fichtbare Ausströmung nach ber Sonne; beibe fingen barauf an, von einem fleinen Theile ber Dberflache ber Sonne ju fichtbar auszustromen; fvater vergrößerte fich bie ausftromenbe Klache: bie Ausftromung frummte fich, auf beiben Seiten, von ber Sonne abwarts und ging auf biefe Art in ben Schweif über. Beibe Kometen burchliefen alfo biefelben Stadien, und wirklich ift meine Abbilbung vom 22. Detober 1835 ber Beinfius'ichen vom 31. Januar 1744 faft genau gleich. Bon bier an aber zeigte ber Romet von 1744 ben ferneren Berlauf ber Erscheinungen ohne Bergleich viel beutlicher als ber Sallensche. Der ausströmenbe Theil ber Dberflache vergrößerte fich im Jahre 1744 fortwährend und behnte fich nach und nach über bie gange, ber Sonne zugewandte Balfte

bes Kerns aus; bie Krummung ber Ausströmung von ber Sonne abwärts vermehrte sich und bilbete zwei Schenkel eines Schweises, welche in ben schon vorhandenen Schweis übergingen und sich mit diesem von der Sonne ab-

warts erstreckten. Diese Beschreibung läßt nicht ben geringsten 3weisel barüber, baß Theilchen, welche sich anfangs ber Sonne zu bewegten, später die Richtung ihrer Bewegung veränderten, und sich von der Sonne entfernten. Diese Theilchen sind entweber in zwei Schenkeln einer krummen Linie auswärts gegan-

gen, oder sie haben sich auf der Oberstäche bessenigen körperlichen Raumes bewegt, welcher burch Drehung dieser krummen Linie um ihre Are entsteht. Beide Källe können durch die uns mittelbare Beobachtung nicht unterschieden werden; beide find aber auch gleichgultig für die Folgerungen, welche ich daraus ziehen werbe.

Diese Erscheimung, nämlich bag Theilchen, welche von allen Buntten ber ber Sonne jugewandten Salfte bes Rerns, alfo in allen Binteln mit ber Richtung ber Sonne, bis zu bem rechten Winkel bin, ausftromten, fpater fammtlich in einer und berfelben frummen Linie aufwarts gestiegen find, biefe Erscheinung, sage ich, ift fehr merkwurdig, indem fie auf eine befonbere Eigenschaft ber Bewegung ber Theilchen beutet. Man fieht leicht, auch ohne alle Rechnung, ein, daß Theilchen, welche in verschiebenen Richtungen, aber mit gleichen Geschwindigkeiten, aus ber Wirfungsfphare bes Rometen ausgehen, fehr verfchiebene Bahnen beschreiben muffen: Die, welche fich, bei ihrem Musgange, in fleinen Binkeln mit ber Richtung nach ber Sonne bewegen, muffen biefer Richtung naber bleiben; bie in größeren Winkeln ausgehenden muffen fich von ihr mehr entfernen; bie gange Daffe ber fich mit gleichen Geschwindigkeiten, aber in verschiedenen Richtungen, von bem Rometen entfernenben Theilchen muß fich alfo über einen großen Raum verbreiten und fann nicht bem Buge einer frummen Linie folgen. Diefes lettere ift aber wirflich geschehen. Es folgt baraus, bag meniaftens eine ber beiben Unnahmen, welche zu bem entgegengeseten Resultate führen, ber Ratur nicht entspricht. Gine berfelben, nämlich bas Ausgeben ber Theilchen in verschiebenen Richtungen, ift burch ben Anblid ber Beinfiusichen Beichnungen unmittelbar erwiesen; bie andere, nämlich bie Gleichheit ber Geschwindigkeiten in ben verschiebenen Richtungen, ift also bie unrichtige. Es wird aus ber beobachteten Figur bes auffteigenben Stromes flar, bag bie in ihm enthaltenen Theilchen ben Kometen mit besto fleinerer Beschwindigkeit verlaffen haben, je mehr bie Richtung ihres Ausganges fich ber, auf bie Richtung nach ber Sonne, fentrechten naberte. - 3ch habe ben Grund biefes Schluffes, auch ohne eine Rechnung, por Augen legen wollen; die Rechnung führt aber einen Schritt weiter; fie zeigt, bag alle Theilchen,

in so verschiebene Richtungen fie auch ausgehen mogen, fich mit gleicher Geschwindigkeit von ber burch die Sonne und ben Rometen gelegten geraden Linie entfernen muffen, wenn fie alle in berfelben Bahn auswärts gehen sollen."

Unter ben Beinfiusschen Abbilbungen ift ferner noch eine von gang besonberem Intereffe (vom 31. Januar 1744). Diefe



zeigt nämlich zwei Ausströmungen, von benen die eine der Sonne zugekehrt ift, bann aber einen Bogen nach hinten bilbet, die andere hingegen gleich ursprünglich auf der ber Sonne entgegengesetzten Seite als Schweif hervortritt.

Aus allen biesen Erscheinungen folgert Bessel, bas bie Kraft, welche sie hervorbringt, eine sich auf die Sonne beziehende Bolarkraft sein musse, worüber ich bereits im neunten Briese bes ersten Bandes, bort aber ohne Mittheilung der speciellen Beobachtungen, Ihnen geschrieben habe. Dort habe ich auch bereits auf Tas. II. brei besondere Schweifformen der Kometen



von 1769, 1807 und 1824 geliefert, füge aber hier noch die intereffante Erscheinungsform des Kosmeten von 1811 bei, bessen war und dieselben Wirtungen einer Polarfraft zeigte. Da nun überdies, nach freilich mangelhafteren, alteren Be-

schreibungen, viele Kometen ganz analoge Erscheinungen gezeigt haben, so barf man baraus wohl schließen, baß jene Polarkraft zu ben sehr, wenn nicht ganz allgemeinen Eigenschaften ber Rometen gehört. Die Ungleichheit ber Schweifsorm, bas Getrenntbleiben ber Ausströmung in zwei Armen oder bas Bereinigen berselben zu einem Schweif, sind nur Folgen von ber ungleichen Geschwindigkeit, mit welcher sich die ausströmenden Theilchen von der die Sonne und den Kometen verbindenden geraden Linie entsernen. Ein größerer Werth dieser Geschweisses; ein kleinerer bringt dieselben einander näher und läßt sie endlich als ungetrennt erscheinen.

Benn wir absehen von den Berhältnissen der Stärke, von der Möglichkeit eines Sichtbarwerdens aus sehr großer Entsermung, überhaupt von Allem, was Identität der Ursachen voraussset; so dietet auch unsere Erde eine analoge Erscheinung dar, wie die Ausströmungen der Kometen, und zwar in dem Phäsnomen der Polarlichter. Es sind dies jedenfalls Birkungen einer polaren Kraft oder Ursache, ganzlich verschieden von denen der Schwere, vielleicht zusammenhängend mit dem Erdsmagnetismus. Aber vergessen dürsen wir dei bieser Analogie der Polarität nicht, daß für die leuchtenden Polarausströmungen der Erde noch kein Zusammenhang mit der Stellung der Sonne hat nachgewiesen werden können.

Die Richtung des Kometenschweises, welcher jedenfalls als eine polare Ausströmung, veranlaßt durch die Somme, anzusehen ist, dietet eine Möglichkeit, die Stärke dieser polaren Kraft annäherungsweise zu berechnen. Jedes durch eine von der Somme ausgehende Kraft aus dem Kern des Kometen ausströmende Theilchen hat in sich die Bewegung des ganzen Kometen und folgt ihr, wird aber gleichzeitig von der Sonne ab oder nach ihr zu bewegt, dies bedingt für jeden Moment eine radiale Richtung aller Ausströmungen mit der Sonne als Mittelpunkt, da aber der Komet in jedem Moment auch seine Stellung ver-

ändert, so trägt er diese Radien gleichsam mit sich, der Art, daß sie nicht mehr eine radiale Lage behalten können, vielmehr müßten die in der Stellung a des Kometen gebildeten Ausströmungen, wenn sie wirklich unverändert blieben, in der Stellung dimmer noch der alten Richtung parallel (b c) sein. Aber die Theile der sichtbaren Ausstrahlung erneuern sich fortwährend

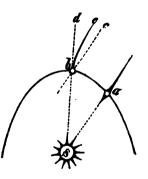

aufs Reue stets radial, und aus der Schnelligkeit ihrer Erneuerung im Berhältniß zu der Schnelligkeit der Fortbewegung
refultirt die wirkliche Lage und Form der Ausstrahlungen, welche
nicht nach c, aber auch nicht nach d, sondern gekrümmt und
nach irgend einer mittleren Richtung o gekehrt sind.

3ch halte nicht für nöthig, hier zu wieberholen, mas ich im neunten Brief bes erften Banbes aus Beffels trefflichem Bert bereits über bie Beschaffenheit ber Kometenkerne mitgetheilt babe. Ihre Durchfichtigfeit felbft fur fleine Sterne, ber Umftanb, daß fie nie Lichtphasen zeigen, wie ihre außerft geringe Gravitationswirfung, beweifen übereinftimmenb, bag fie aus einer fehr feinen Substang bestehen muffen, obwohl bei einigen etwas einem festeren sternartigen Rern Aehnliches bemerft morben ift. Serichel b. 3. fagt barüber: "es ift einleuchtenb, baß bie garteften Bolten, welche in ben hochften Regionen unferer Erbe ichwinmen, und welche beim Untergang ber Sonne gang von Licht burchbrungen erscheinen, ohne bie geringfte Spur von Schatten ober von einer bunteln Seite, im Bergleich mit bem fpiris tuellen Befen ber Rometen, als bichte und maffenhafte Rörper anzusehen find." Eben so tann ich bei Ihnen natürlich als bekannt voraussegen, was im erften Band bes Rosmos über bie Ratur und Lange ihrer Schweife gefagt ift, burch welche unsere Erbe, wie es scheint, schon mehrere Male unbemerkt binburch passirt ift, und auch bie höchft merkwürdige Theilung bes Bielaschen Rometen in zwei, ift im britten Banbe bes Rosmos (S. 568) fo weit besprochen, als bies bei ber umollfommenen Renntniß ber Thatfache, bis jest möglich ift. Diefer Bielafche Romet, welcher im Jahre 1832 burch fein Berannaben in bangen Gemuthern fo große Furcht verbreitete, tehrt in biefem Jahre (1852) wieber. Um 6ten September wird er nach Santini's Berechnung feine größte Erbnabe, am 29ten September feine größte Sonnennahe erreichen. Aber wenn Sie ihn feben wollen, muffen Sie fruh auffteben, benn feine beutlichfte Sichtbarfeit fallt in bie erften Morgenftunben. Raturlich ift man febr gespannt barauf, was aus seiner Theilung geworben ift.

Die unbestimmte Zahl ber Kometen geht jebenfalls in bie Tausenbe; ihre Bestimmung in bem Organismus bes Sonner spstemes ift ganzlich unbekannt.

Ich verlasse beshalb biese letten, noch einigermaßen bestimmten und selbstständigen Körper unseres Sonnenspftemes, um mich ben noch weit problematischeren Erscheinungen bes Thierkreislichtes und ber Sternschnuppen zuzuwenden.

Funfundfiebengigfter Brief.

## Ring bes Thierfreislichtes.

"Go groß auch noch bas Dunkel ift, welches die materielle Ursache bes Thierfreislichtes umbullt, so scheint doch, bet der mathematischen Gewißbeit, daß die Sonnen-Aimosphare nicht welter als dis zu <sup>9</sup>/20 des Retrautabstandes reichen tonne, die von Laplace, Schubert, Arago, Poisson und Biot vertheibigte Meinung, nach der das Bodiacalisch aus einem dunftartigen, abgeplatteten, frei im Bestraum zwischen der Benus und Marsbahr treisenden Kinge auskkrabte, in dem gegenwärtigen sehr mangelhaften Buftande der Beobachtungen die befriedigendfte zu sein."

Rosmos 6. 587.

Sie ersehen aus obiger Stelle, so wie aus biesem gangen Abichnitt bes Rosmos, bag einiger 3meifel barüber bestanben bat und felbst jest noch möglich ift, ob man nicht etwa bas Bhanomen bes Thierfreislichtes einer Wirtung berjenigen Sonnenatmoiphare auschreiben tonne, welche bei totalen Sonnenfinfterniffen als eine Lichtglorie ben Monbrand umgiebt, ober ob es was wahrscheinlicher ift - von einem felbstftanbigen, abgetrennten Ringe leuchtenber, ober burch bie Sonne erleuchteter Substang herrührt, welcher unseren Centralforver in planetaris fcher Beise umschwebt und umtreift', einigermaßen vergleichbar bem Ringe bes Saturn. Die lettere Deutung ift barum bie wahrscheinlichere, weil nach Berechnungen aus ber befannten Umbrebungsgeschwindigfeit ber Sonne ichon in ber Entfernung von 3/20 ber Mercursbahn alle materiellen Theilchen überwiegenb ber Centrifugalfraft folgen, und beshalb fich ftets von ber Sonne entfernen mußten. Die Substanz bes Thierfreislichtes befindet fich aber jebenfalls weiter als %20 bes Mercurabstanbes von ber Sonne entfernt, mahrscheinlich fogar weiter als bie Benus. Ein Ring bagegen tann feine eigene felbftftanbige Umbrehungsgeschwindigfeit haben, unabhangig von ber Schnelliafeit ber Sonnenrotation, es tann folglich in ihm recht wohl bas nothige Bleichgewicht zwischen Centrifugalfraft und centraler Ungiehung befteben.

Wenn nun das Thierfreislicht wirklich durch einen solchen materiellen Stoffring von hochft feiner, vielleicht gasformiger Subftanz hervorgebracht werben sollte, so brangt fich dann von felbst die Frage auf, ob biefe, bem Ringe bes Saturn analoge Umgebung ber Sonne die einzige in ihrer Art ift, ober ob nicht mehrere in ungleichen Abständen in unserem Sonnenspstem vertheilt sind? eine Frage, die in ähnlicher Beise für den im nächsten Briefe zu befprechenden Ring der Meteor-Afteroiden gilt, die ihrerseits möglicherweise mit dem vorausgesetten Ringe des Thierkreislichtes in naher Beziehung stehen können.

Eine solche Frage ist zwar natürlich und erlaubt, aber nicht beantwortbar; ste könnte eben nur durch Beobachtung beantwortet werben, benn die Möglichkeit wegen zu großer Entfernung uns unsichtbarer Ringe dieser Art ist jedenfalls vorbanden.

Sie können unter solchen Umftanben nicht erwarten, baß ich mich weiter über bas seiner Ursache nach so äußerst probles matische Phanomen bes Thierfreislichtes verbreite, welches wir in unserem Erbtheile ohnehin nur selten zu beobachten Geslegenheit haben.

### Sedeunbfiebengigfter Brief.

# Sternschunppen, Fenerengeln und Meteorfteine.

"Die Fortichritte in dem Studium der Fenermeteore werden um fo foneller sein, als man unparteilich Thatsachen von Meinungen trennt, die Einzelnheiten pruft, aber nicht als ungewiß und schlech beobachtet Mied verwirft, was man jeht noch nicht zu erflären weiß. Um wichtigken scheint mir Absonderung der ph pfifche en Berhältniffe von den im Ganzen sicherer at ergründenden g eometrischen und Bablen Berchliniffen. Bu der letteren Alafie gehören: hobe, Geschwindigkeit, Einheit oder Mehrsacheit der Ausgangspunkte bei erkannter Radiation; mittlere Jahl der Kenermetsone in sporadische Beitmaß reducit; Größe und Gestaltung, nach Frequenz mit ben Jahreszeiten oder mit den Abständen von der Mitte der Racht beitrachtet. Die Ergründung beider Arten von Berhältnissen, der phy fisch en wie der g eometrischen wied dim Alig zu einem und demselben Ziele, zu wie der geometrischen wied bie innere Ratu von Berfaltnung führen. "

Bu ben Erscheinungen, welche fich in heiteren Rachten febr haufig beobachten laffen, gehoren bie Sternschnupspen. An einer Stelle bes himmelsgewölbes taucht ein Lichtpunkt in Gestalt eines größeren ober geringeren Sternes

auf, bewegt fich über einen Theil bes himmels fort und verschwindet bann wieber eben fo ploblich, ober bas Licht nimmt am Drie bes Berichwindens allmälig an Selligfeit ab. Buweilen hinterläßt bie fich fortbewegenbe Daffe auf ihrer Bahn feine Spur von Licht, au anberen Zeiten bleibt turze Zeit binburch noch ein Lichtstreifen baselbft übrig; ber scheinbare Stern bleibt entweber ein einziger ober er fprüht scheinbar Funten. Er ift entweber weiß ober auch gefarbt, gelblich grun, blau, roth. Werben biefe Erscheinungen, welche bie Alten fur herabfallenbe Sterne hielten, größer, so bezeichnet man fie mit bem Ramen Reuerkugeln, Reuermeteore. Es erscheint bann ein leuchtenber Bunft, ungefähr wie eine Sternschnuppe, ober ein fleines lichtes, balb nachher fich entgunbenbes Bolfchen, ober ein, bisweilen auch mehrere parallele lichte Streifen, moraus sich nachher ein weiter fortgebenber, leuchtenber Rorper aufammenballt. Diefer Rorper bewegt fich mit großer fosmifcher Geschwindigfeit, bisweilen in Bogensprungen, weiter fort, und amar fo, bas baran eben sowohl die Wirfung einer urfprunglichen tangentiellen Bewegung, als bie Wirfung ber Schwere unverkennbar ift; er vergrößert fich und bilbet fich zu einer feurigen Rugel aus, welche Flammen, Rauch und Funken auswirft. Diese Feuertugel zieht gewöhnlich einen Schweif nach fich, ber zunächst an ber Rugel aus Flammen, bie fich hintermarts ausvieen, und weiter nach hinten aus bem nachgelaffenen Rauch und Dampfe besteht und bisweilen auch in bie Lange gezogene Theile ber Substang felbst enthalt; auch ift fie manche mal von abgesonderten Theilen, Die fich ju kleinen Feuerkugeln ausbilben, begleitet. Enblich zerspringt die Feuerfugel mit vie-Iem Betofe und heftiger Erschütterung ber Luft; bisweilen gerfpringen auch wohl Theile berfelben noch einmal, und es fallen fobann bie Beftanbtheile, welche nicht vorher als Rauch und Dambf verflüchtigt worben find, als Stein ober Gifenmaffen Die Deteorfteine (Merolithen) find von anderer Befchaffenheit als bie Steine, welche wir auf ber Erbe finden, und nehmen allemal einen weit kleineren Raum ein, als bie vorher beträchtlich große Feuerkugel. Um Tage hat man bei vielen Steinfällen ben Anfang und ben weiteren Fortgang eines folchen Meteors wegen bes ftarferen Sonnen - und himmelslichtes nicht gesehen und wurde bann erft burch bas Getife beim Zerspringen barauf ausmerksam, als die Lichterscheinung bereits vorüber war. Dann sah man aber in der Regel in der Richtung des Geräusches ein mehr ober weniger lichtes ober bunkeles, bald verschwindendes Wölken.

Es ift fowohl im erften, als im britten Banbe bes Rosmos bas mertwürdige Bhanomen ber Sternschnuppen in feinen aftronomifden Begiehungen fo ausführlich besprochen, bag mir bierüber wenig au fagen bleibt. Gie werben aus bes großen Reiftere Darftellungen erfannt haben, bag man bie Sternfcmuppen, Feuerfugeln und Meteorfieine wahrscheinlich, wenn auch noch nicht gang ficher im Wefentlichen für Einerlei und nur für ungleiche Buftanbe, Grabationen ober Erscheinungsweifen fleiner, gleichsam planetarischer Rorper unferes Sonnenspftems balt, bie in einer ober in mehreren Bonen fcwarmartig bie Sonne umfreisen. Diese ringformigen Bonen, so vermuthet man, werben von ber Erbe auf ihrer Bahn burchschnitten, und ba bies in bestimmten Berioden geschieht, fo zeigt fich bann allemal bie Bahl ber fallenben (fichtbaren) Sternschnuppen gam vorzugsweise groß, so besonders vom 8. bis 11. August (Laurentiusstrom) und vom 12. bis 14. November (Novemberphinomen) und in geringerem Grabe vom 1. bis 3. Januar, gegen ben 20. April, 26. Mai, 27. bis 29. Juli, 2. bis 5. August, 19. und 26. October, 6. bis 10. December. Aber and in ben 3wischenzeiten fallen, mur weit feltener, sporabifche Sternschnuppen; biefe konnen vielleicht als bie vereinzelten Seitenlaufer ber ringformigen Sauptichwarme angesehen werben; ba bie größeren sogenannten Feuerfugeln, wie bie aus ihnen aur Erbe fallenben Meteorfteine, eine folche Beriobicitat noch nicht haben ertennen laffen, fo ift es möglich, baß gerabe biefe gro-Beren Rorper am haufigften in mehr ifolirten Bahnen fcweifen.

588 genauer beobachtete Meteorstein und Feuerkugelfalle vertheilen sich nach Kamy auf die Monate bes Jahres, wie folgt:

| Monat.      | Meteorfteine. | Feuerfugeln. |
|-------------|---------------|--------------|
| Sanuar      | 9             | 53           |
| Februar     | 11            | 46           |
| Mara        | 14            | 47           |
| April       | 13            | 41           |
| Mai         | 17            | 41           |
| <b>Zuni</b> | 10            | 25           |
| Juli        | 11            | 40           |
| Mugust      | 13            | 61           |
| September   | 14            | 46           |
| Detober     | 11            | 53           |
| Rovember    | 10            | 76           |
| December    | 8             | 59           |

Aus welchen Zahlen höchstens für Feuerkugeln, nicht aber für die damit verbundenen Steinfälle einige Periodicität, ein Maximum für August und Rovember hervorgeht.

Das find also ungefähr die hauptsächlichften thatsächlichen Erscheinungen, auf welche man allerlei Bermuthungen über den Ursprung dieser sonderbaren Gebilde gegründet hat. Bon selbst versieht es sich, daß wir gar nicht darüber urtheilen können, ob nicht auch in anderen Abständen von der Sonne solche ringförmige Zonen, gleichsam mikrostopisch planetarische Körper vorhanden sind, die mit anderen Planeten in ähnlichen Conslict kommen, wie diese mit der Erde. Rennen wir ja noch nicht einmal von dieser, oder von diesen Zonen etwas Räheres über ihre Bahngestalt.

Es ist aber überhaupt weniger ber aftronomische Gesichtspunkt, welcher mich veranlaßt, ben Gegenstand hier noch weiter zu besprechen, sondern mehr der geologische, d. h. das gegenseitige Verhältniß zwischen den Meteorsteinen und unserem Erdstörper. Gewiß ist es eine merkwürdige Thatsache, Etwas in die Hand nehmen zu können, was ursprünglich nicht unserem Planeten angehört, sondern von einem anderen Weltkörper hersrührt und der Erde aus unbekanntem Raume zugestogen ist. Einen solchen Körper näher untersuchen und mit den Bestands

theilen bes Erbforpers vergleichen ju fonnen, ift nicht nur von geologischer, sonbern auch von fosmologischer Wichtigkeit.

Lassen Sie und seboch, um zu keiner voreiligen Folgerung verleitet zu werden, zunächst etwas näher zusehen, ob auch wirklich himreichender Grund vorhanden ist, die Meteorsteine für solche außerirdische, kosmische Körper zu halten? — Daß dies wahrscheinlich die älteste Ansicht von der Sache ist — der jonischen Schule schon angehörig — kann nichts beweisen, weder dafür noch dagegen, es ist eben nur historisch interessant. In späterer Zeit sinden wir unter den Physitern andere Hypothesen über den Ursprung der Meteorsteine weit mehr verbreitet; die Einen hielten sie für Producte unserer Atmosphäre, die Anderen für Auswürslinge von Mondvulcanen, oder wohl gar für aus dem "Bauche der Erde abstammend". Ja die Pariser Atademie der Wissenschaften hat sogar eine Zeitlang die Thatsache ihres Riedersallens überhaupt für ein Märchen erklärt.

Unter benen, welche fich genauer mit bem Begenftanbe be-Schäftigten, war Chlabni ber Erfte, welcher ben Feuermeteoren und vom himmel gefallenen Steinen einen tosmifchen Urfprung mit Bestimmtheit aufdrieb, wie allerbings icon Sallen, Bringle, Ballis und Bergmann vermuthet batten. Baolo Maria Tergago ftellte fcon im Jahre 1660 bie Unficht auf, baß bie Meteorfteine Auswurflinge von Mondvulcanen feien, welche von Olbers, Laplace und Boiffon naber gepruft und von v. Enbe fehr entichieben vertheibigt wurde. Diefe Sppothefe hatte unftreitig etwas fehr Anziehenbes und fchien gang in Uebereinstimmung zu ftehen mit bem, was man bamals von ber Mondoberfläche wußte ober zu wiffen glaubte, beren Berge man fur noch viel hoher hielt, als fie find, und fur noch thatige Bulcane. Aber fie ift fpater hinreichenb widerlegt worben burch ben ganglichen Mangel an beobachtbaren Beranberungen auf ber Monboberflache, welche mit noch wirfenber vulcanischer Thatigfeit in Berbindung gebracht werben konnten; burch bie große, wahrscheinlich gasformige raumliche Ausbebnung, mit welcher einige Feuermeteore aufgetreten find, bevor aus ihnen ein Steinfall erfolgte; burch bie Baufigfeit, vorherrschende Richtung, Beriodicität und mahrhaft fosmische Geschwindigfeit, in welcher bie Sternschnuppen am himmel beob

achtet worden find, die freilich nicht unbedingt als ibentisch angesehen werden können, aber boch ihrer ganzen Erscheinung nach höchst wahrscheinlich für bloße Gradationen, oder für entfernter bleibende Phänomene derselben Art gehalten werden muffen, mit den Feuerkugeln, nach deren Zerplagen Meteorsteine zur Erde niederfallen.

Ebenso find alle die an sich viel haltloseren Hypothesen längst widerlegt worden, nach welchen die Meteorsteine aus Erdbunften zusammengeballt oder von Erdvulcanen ausgeschleubert sein sollten. Schon allein die große Höhe, in der man Sternschnuppen und Feuerkugeln (die, wie gesagt, nur für Abstusungen der Größe oder Erscheinungsform zu halten sind) des odachtete, widerlegt die Möglichseit eines irdischen Ursprungs berselben. 3. Schmidt hat Sternschnuppen in Entsernungen von 1 die 68 Meilen beobachtet, und Brandes früher schon, wenn auch nicht so sicher, die über 100 Meilen. Dazu mit Gesschwindigkeiten, welche einem irdischen Körper nie zukommen können.

Der beste Beweis für ben tosmischen Ursprung liegt aber nicht sowohl in ber Unhaltbarkeit ber anderen Erklärungsweisen, als vielmehr (für die Sternschnuppen wenigstens) in der Uebereinstimmung der Erscheinungen selbst: in der mehrfachen, aber genau jährlichen Periodicität, in der vorherrschenden Richtung ihres ersten Sichtbarwerdens, welche mit der Fortbewegung unserer Erde in Einflang steht, und in ihrer eigenen Geschwindigkeit, die, wie gesagt, so groß ist, wie wir sie nur an Weltkörpern kennen.

Benn nun also die Meteorsteine, wie die Sternschnuppen, mit höchster Bahrscheinlichkeit zwar dem Blanetenspftem, aber ursprünglich nicht unserer Erde und auch nicht dem Monde angehören, so liefern sie und die einzigen materiellen Stofftheile solcher nicht irdischen Art zur Untersuchung.

Unter biesen Umständen ist es sicher vom höchsten Interesses, in ihnen nur solche Grundstoffe — chemische Elemente — wieder zu sinden, welche auch als Bestandtheile des Erdförpers bekannt sind. Iwar nicht alle irdischen Grundstoffe hat man in ihnen aufgefunden, aber doch etwa 1/2 aller die jest bekannten. Ja sie sind sogar größtentheils auch in derselben Beise mit einander verdunden, wie sie in irdischen Mineralien mit einander verdunden auftreten.

Digitized by Google

Rach und nach hat man in Meteorsteinen folgende, auch ber Erbe angehörige Mineralien kennen gelernt:

- 1) Gebiegen Eifen ohne Ridel, bis jest nur in zwei Meteorsteinen nachgewiesen, und auch als irdisches Bortommen außerst selten.
- 2) Rohlenftoff-Gifen (natürlicher Stahl), ebenfalls in Meteorsteinen, wie auf ber Erbe, fehr felten.
- 3) Graphit, in 3 Meteorsteinen nachgewiesen.
- 4) Schwefel, fleine Rorner im Stein von Bijhopville.
- 5) Magnetties, in 3 bis 4 Meteorfteinen.
- 6) Magneteifenerg, in mehreren Deteorfteinen.
- 7) Binners, im Stein von Blansto.
- 8) Dlivin, Gemengtheil vieler Meteorftein- und Gifenmaffen.
- 9) Augit, ebenfalls in vielen Meteorfteinen.
- 10) Labrabor, in mehreren Meteorfteinen burch Analyje erfannt.
- 11) Anorthit, im Meteorstein von Juvenas.
- 12) Oligoflas, als wahrscheinlich in 3 Meteorsteinen nachgewiesen.
- 13) Glimmer, foll fleine Blattchen im Rideleifen bes Deteorfteins von Wefton bilben.
- 14) Apatit, scheint in geringer Menge im Meteorstein von Richmond vorhanden zu sein.

Außerdem werden von Chepard noch mehrere Salze angeführt, welche aber zum Theil leicht erft durch spätere Zersetzungen entstanden und daher als folche nicht kosmischen Ursprungs zu sein brauchen, so: 15) schweselssaure Talkerde, 16) schweselssaures Ratron, 17) schweselssaures Eisenorphul,

18) Chlorcalcium, 19) Chlornatrium und 20) Chlormagnefium. Sehr zweiselhaft sind endlich: 21) Kupferkies, 22) lösliche Kieselsäure und Duarz, 23) Granat, 24) Bleiglanz.

Also gegen zwanzig Mineralien find ben Meteorsteinen und ber Erbe gemeinsam angehörig.

Roch mehr, einige Meteorsteine bestehen sogar aus ahnlichen Mineralverbindungen, wie gewisse Gesteine, welche wesentlich zum Bau der sesten Erdfruste beitragen. Es sind unter den Meteorsteinen, dem Dolerit und anderen Eruptiogesteinen sehr ahnliche frystallinisch förnige Berbindungen von Pyroren, Labrador, Olivin und Magneteisenerz u. s. w. gefunden worden.

Folgende Beispiele mögen dies erläutern. Der Meteorstein von Klein-Wenden bei Rordhausen ist ein Gemenge von Olivin, Augit und Labrador, in welches Rickeleisen, nebst etwas Magnetzties und Chromeisen, eingesprengt sind; der von Blandso in Mähren enthält Olivin, Rickeleisen, Chromeisen, Zinnerz und 40 Procent eines unbestimmten Silicatgemenges; der von Chasteau-Renard besteht aus Olivin, Rickeleisen, Augit umd Labrador; der von Utrecht aus Olivin, Augit, Oligostas, Rickeleisen, und Magnetties; der von Invenas aus Augit, Anorthit und Magnetties.

Da nun ganz ahnliche Gesteine noch jest bem wahrscheinlich heißstüssigen Erdinnern als Laven entquellen, so ift es boch sicher sehr bemerkenswerth, daß außerirdische, planetarische Körper sich auf dieselbe Weise zusammengesest zeigen, wie sehr wahrscheinlich ein großer Theil des noch im flussigen oder Urzustande besindlichen Erdinnern.

Ift man unter solchen Umstanden nicht berechtigt, darauf die Bermuthung zu gründen, daß dies eine, wenn auch nicht primitive und ganz allgemeine, doch sedenfalls in der Erdregion unseres Sonnenspstemes sehr vorherrschende Stossverbindung sei? — Benn dagegen andere Meteormassen einen weit größeren, sa ganz überwiegenden Gisen und Rickelgehalt zeigen, so dursen wir nicht vergessen, daß das hohe specifische Gesammtgewicht des Erdsörpers (5½ mal größer als das des Bassers, durchsschnittlich doppelt so groß als das der meisten Felsgesteine, ungefähr gleich dem des Gisens) ebenfalls eine größere specisische Schwere der den Erdsern bildenden Substanzen andeutet; wie denn selbst der in den Eruptivgesteinen beinah mit dem neueren Datum ihrer Eruption zunehmende Eisengehalt ebenfalls damit in Einklang stehen könnte.

Doch wir durfen bei aller Aehnlichkeit und Uebereinstimsmung auch nicht die bemerkendwerthen Unterschiede übersehen, welche zwischen der mineralogischen Zusammensehung der Mesteorsteine und der ber festen Erdrufte bestehen. Solche Unterschiede sind sowohl in den metallischen Meteormassen (dem Meteorseisen) als in den steinartigen (den Meteorsteinen) vorhanden.

Der auffallenbste biefer Unterschiebe ift bie verhältnismäßige Saufigkeit von Ridel-Gifen (sogenanntem Meteoreisen) in ben Meteormaffen. Bahrenb biese Legirung im natürlichen ges

biegenen Zustande noch nicht auf ber Erbe nachgewiesen, und in jedem Falle, wenn es überhaupt vorhanden ist, wie das reine gediegene Eisen, zu den größten Seltenheiten gehört, sunden wir z. B. in dem Wiener Rabinet, welches die reichste Sammlung von Meteormassen enthält, unter den Fragmenten von 94 Steinfällen aus den verschiedensten Ländern, 31, also beinah ein Orittheil, welche vorherrschend aus metallischen, nidelhaltigem Eisen bestehen.

Bollte man auf Grund ber gebiegenen und nidelhaltigen Meteoreisenmaffen vorausseten, bag biefes Metall nur an ber Erboberflache überall orybirt fei, tief im Innern aber, unter bem Bereich bes gegenwartigen Bergbaues, ebenfalls baufig im gebiegenen Buftanbe, und etwa auch mit Ridel verbunden. portomme, so wurde bas minbeftens eine hochft gewagte Sppothese sein, welche nur etwa in ben magnetischen Erscheinungen bes Erbkörpers und in feinem hoben Besammtgewicht schwache Stuben finben tonnte. Go weit bie Beobachtung reicht, ift bie Saufiafeit bes metallischen und nidelhaltigen Gifens jebenfalls etwas fehr Unterscheibenbes für bie Meteormaffen im Bergleich mit ber Busammenseyung ber feften Erbfrufte. Wohl aber liefert ber metallische Buftand vieles Meteoreifens einen neuen Beweis gegen ben atmosphärischen und überhaupt irbischen Urfprung biefer Rorper; es berechtigt berfelbe mohl au ber Bermuthung, baß fie aus Raumen herstammen, in welchen es an Sauerftoff fur ben Drybationsproceg biefes Gifens fehlt. Die außere Rinbe ber meteorischen Gifenmaffen, welche beim Berabfallen mit ber Atmofphare in Berührung fam, ift bagegen in ber Regel orphirt. Diese Rinbe zeichnet fich überhaupt, und auch bei ben nicht metallischen fteinartigen Deteormaffen, burch ihre befonbere schwarze, einem Firnifanstrich abnliche Beschaffenheit aus. Dan muß vermuthen, baß fie fich erft beim Berabfallen innerhalb unserer Atmosphäre gebilbet hat, wie es benn überhaupt wahrscheinlich ift, bag bie festen Meteormaffen nicht als folche, fonbern als gasförmige Rorper im Beltraum fcweben und erft in ber Erdnähe fich ju feften Rlumpen verbichten. Der fcheinbare, und bennoch mit Sulfe ber annaherungsweise bestimmten Sohe berechnete wirkliche Durchmeffer ber Feuerkugeln ift oft febr beträchtlich, überschreitet mehrere hundert, ja selbst taufend

Fuß, und steht somit in gar keinem entsprechenden Berhaltniß zu dem Bolumen der niedergefallenen sesten Raffen, wenn man nicht voraussesen darf, daß sich dieselben zu dieser Zeit entweder ganz in einem gassörmigen Zustande befinden, oder wenigstens von einer mächtigen leuchtenden Gashülle umgeben werden; denn das größte Gewicht der die setzt aufgesundenen und von einem Riedersall herrührenden Meteormassen ist das der specifisch sehr schweren, also räumlich nicht sehr großen, Eisenmasse von Chaca Gualamba, welche auf 30,000 geschätzt wird, während der größte Durchmesser einzelner Stücke an denen von Bahia in Brasilien und von Otumpa in Chaco beobachtet wurde, nämlich 7 bis 78/s Fuß; die meisten bleiben weit dahinter zurück.

Das metallische Eisen ber Meteorolithen befindet sich übers bies auch noch in einem eigenthümlichen frystallinischen Zustande, wie er an irdischen Metallmassen noch nicht in gleicher Beise beobachtet worden ist. Dieser Zustand wird dann erst recht deutlich, wenn man die geschliffene Oberstäche einer solchen Eissenmasse mit verdunnter Saure behandelt, wodurch die nach ihrem Entdeder benannten Widmannstättschen Figuren hervortreten.

Rig. 2. auf Taf. VI. ftellt eine fo behandelte Oberfläche bar, welche an bem jest zum Theil im Wiener Rabinet aufbemahrten "vermunichten Burggrafen" erzeugt worben ift. Bartid giebt in feiner fleinen Schrift über bie Wiener Meteorfteinfammlung au biefer Abbildung folgende Erläuterung: Bei biefen mit ber froftallinischen Structur und ber chemischen Beschaffenheit ber Deteoreisenmaffen ausammenhangenden Figuren unterscheidet man: 1) Streifen, Die meift nach brei Richtungen geben; fie entfteben beim Aegen bes Meteoreifens mit Gauren, weil fie bas reinfte ober am wenigsten mit Ridel legirte Gifen enthalten, fich beshalb am leichteften auflosend, bie vertiefteften Stellen bilben. 2) 3 mifchens felber; es find von ben Streifen eingeschloffene Dreiede, Bierede und andere Figuren, welche aus einer fornigen, von Sauren weniger als bie Streifen angreifbaren Daffe bestehen. Sie werben noch von befonderen feinen erhabenen Schraffirungelinien nach einer ober nach mehreren Richtungen burchzogen. 3) Ginfaffungeleiften, erhabene glanzende, die Streifen und 3mifchenfelber einfaffende und von einander trennende Linien, bie von Gauren nicht ober nur febr wenig angegriffen werben, weshalb fie hervortreten und bie utfprüngliche Politur ber geschliffenen Oberfläche behalten. Sie enthalten nach Berzelius mehr Ridel als die Streifen und Zwischenselber.

Dieser sogenannte verwünschte Burggraf ift nämlich eine früher ganz, jest nur noch zum Theil in Elnbogen bei Carisbab, zum Theil aber in Wien ausbewahrte Meteoreisenmasse, von welcher die Sage geht, sie habe beim Herabfallen einen grausamen Burggrafen erschlagen, und so oft man sie auch in ben tiessten Brunnen hinabwerse, so komme sie doch immer wieder aus bemselben hervor.

Jener oben erwähnte sirnisähnliche Ueberzug zeigt häusig, besonders an den steinartigen Meteorolithen, eine eigenthümliche Aderung, indem ein unregelmäßiges Netz gerundeter Leisten, der Aberung eines Blattes ähnlich, ein wenig hervortritt, in der Art, wie es Fig. 1. auf Taf. VI. darstellt. Es ist dies die Abbildung eines Stückes der am 22ten Mai 1808 bei Stansnern in Mähren niedergefallenen Meteornasse, entlehnt aus dem großen 1820 erschienenen Kupserwerke von Schreibers über Stein und Meteormassen.

Außer bem gediegenen Ridel-Eisen, welches auf ber Erbe als ihr ursprünglich angehörig noch nicht gefunden worden ift, find mun aber neuerlich besonders durch Shepard und Ch. Upham noch eine Anzahl anderer mineralischer Stoffverbindungen in Meteorsteinen nachgewiesen worden, welche ebenfalls, wie das Rickel-Eisen, als neue, auf der Erbe unbekannte Mineralspecies ansgesehen werden können. Es sind solgende:

- 1) Phosphor-Rideleisen, von Shepard Dyslytit genannt.
- 2) Schreibersit nennt Shepard ein Mineral aus bem Stein von Bishopville, welches bräunlich schwarze Körner ober gestreifte Prismen von unvollfommenem Metallsglanz bilbet, und vorherrschend aus Chromsulphuret bestehen soll.
- 3) Chlabnit, ein Trifilicat von Tallerbe, bilbet unvollfommene Arpftalle von beinah 1 Boll Durchmeffer in bem Stein
  von Bifhopville, welcher über 3/2 baraus besteht.
- 4) Jobolit, ein noch nicht genau unterfuchtes Silicat, welches kleine Körner im Stein von Bishopville bilbet. Etwas unsicher.

- 5) Sphenomit, wegen ber Aehnlichkeit mit Sphen so genannt, kleine braunlichgraue Arpstalltafeln bilbenb.
- 6) Apatoid, so benannt wegen der Achnlichkeit mit Apatit, aber ohne Phosphorsaure. In Stein von Bishopville sparsame Arnstalle.
- 7) Chantonit, bilbet bichte schwarze Abern und edige Maffen in einem Meteorstein von Chantonap.
- 8) Dlivinoib, ein bem Olivin ahnliches Mineral.

Außerbem aber noch einige Salze, die freilich auch wieder zum Theil secundärer Entstehung sein können, so 9) schwefelssaures Rideloryd, 10) unterschwestigsaures Ratron, 11) unterschwestigsaure Talkerde, 12) Eisenchlorid, 13) Ridelchlorur, 14) Kobaltchlorur.

Diese und die zwor genannten, zugleich der Erbe angeshörigen Mineralien enthalten zusammen genommen folgende chemische Elemente, und zwar der Frequenz nach geordnet: Eisen, Ridel, Magnestum, Sauerstoff, Silicium, Schwefel, Calcium, Aluminium, Chrom, Natrium, Kalium, Robalt, Roblenstoff, Phosphor, Chlor, Mangan, Jinn, Kupser, Wassserferstoff, Titan (?) und Arsen (?). — Wollte man dieselben Grundstoffe nach ihrer Häusigkeit im Erdbörper ordnen (so weit und bessen Jusammensehung bekannt ist), so würden jedensalls Sauersstoff und Silicium an die Spipe zu stellen sein, für die übrigen aber würde es sehr schwierig sein, eine einigermaßen richtige Reihefolge auszustellen. Es ist sonderbar genug, daß wir in dieser Beziehung die Zusammensehung einiger wahrscheinlich tosmischen Körper besser besser beiser kennen, als die der Gesammterdmasse.

Unter allen bis jest analysirten Meteorsteinen hat ber, welcher 1846 zu Richland in Sub-Carolina niedergefallen sein soll, die am meisten von den übrigen adweichende, und den älteren eruptiven, nicht neu vulcanischen Gesteinen der Erde analoge Zusammensehung gezeigt. Derselbe besteht nämlich nach Shepard's Untersuchung aus 80,42 Rieselsäure, 15,68 Thonserde, 2,51 Eisenorydul, 0,70 Talkerde und 0,50 Kalkerde. Er enthält also kein Rickl und nur sehr wenig Eisen, welche beide sonst für die Meteormassen so besonders charakteristisch sind, und sein Rieselerdegehalt ist o groß, daß berselbe hiernach unmöglich alle mit den übrigen Erden zu Silicaten verbunden sein

fann, sonbern vielmehr jum Theil als Quary vorbanben sein muß, ein Mineral, welches allen anberen Meteorfteinen, wie ben neueren Laven ganglich fremb ift. Es fann beshalb wohl Aweisel entstehen, ob bieser Angabe nicht irgend eine Berwechfelung ju Grunde liegt. Sollte fie aber begrundet fein, fo wurde fie allerbings ein neues Licht auf bie Bilbung ber alteren quarzhaltigen Eruptivgefteine werfen. Es ift nämlich gegen bie lavaartige Entftehung biefer Besteine von Seiten ber Chemifer bie Einwendung gemacht worben, bag bas gleichzeitige Ausfroftalliftren von Quarx, Felbspath und Glimmer ober hornblende aus einem beißflüffigen Zustande nicht wohl bentbar fei. weil ber Duarz einen viel hoberen Schmelggrad und folglich auch Rryftallisationspunkt habe, als biefe anberen Mineralien. Man hat barum, um bas factifche Busammenvortommen zu erflaren und mit einem beiffluffigen Urfprung in Ginflang ju bringen, zu verschiebenen Sulfshppothesen seine Buflucht genommen, fo a. B. au einem beigmäfferig - fluffigen Buftanbe unter bobem Drud, ju besonderen noch nicht naber erfannten Gigenschaften ber Riefelerbe, ober ju einem fpateren Singufommen berfelben erft nach ber Erftarrung biefer Befteine.

Wenn nun auch in jenem Meteorsteine von Richland ber Duarz nicht neben Felbspath, Glimmer ober Hornblenbe ausfroftallifirt vorhanden ift, und wenn man auch von ben Deteor fteinen nicht mit voller Bestimmtheit behaupten fann, bag fie por ihrem Reftwerben eine Beit lang beiffluffig gewesen fein muffen, fo wurde boch immerhin ein fo großer Quarzgehalt in ber urfprünglichen Daffe eines Meteorfteines, alfo in einer biefer fosmischen Daffen, bie im Uebrigen eine fo große Unalogie zeigen mit ben Laven ber Erbvulcane, von großer Bebeutung fein. Er wurde zeigen, bag auch in ber Region unseres Sonnenfpstems, welche von ben Schwarmen ber Meteormaffen eingenommen wird, bie elementaren Beftanbtheile febr unaleich vertheilt find, so ungleich als in ben verschiedenen Eruptivgesteinen unserer Erbe, wie benn ohnehin eine gewiffe Ungleichbeit ber Bertheilung ichon aus allen übrigen zuverläffigeren Analyfen von Meteormaffen unzweifelhaft hervor geht. Aber wie gefagt, für bie große Anomalie bes Richlander Steines muß junachft eine weitere Beftatigung abgewartet werben.

Das neuefte Bert Upham's über bie ameritanischen Deteoriten ift noch von besonderem Interesse burch eine Busammenftellung über bie geparaphische Bertheilung ber Meteorfalle. Der Berfaffer macht barauf aufmertfam, bag von 14 folden Källen, welche feit bem Anfange biefes Jahrhunderts auf bem amerifanischen Continent beobachtet worben finb. 13 zwischen bem 33ften und 54ften Grabe norblicher Breite liegen, und baf bie Linie ber baufigften Kalle ben 37ften Breitengrab ichiefwinkelig schneibet und ber Richtung ber atlantischen Rufte fich nabert. In ber alten Belt find aus berfelben Beriobe 55 Falle befannt, von welchen 50 in einem Bezirke ftattgefunden haben, ber amifchen bem 41ften und 56ften Grabe norblicher Breite liegt. und von biefen 45 in einer Bone zwischen bem 43ften und 54ften Breitengrabe, bie mithin nicht breiter als bie ameritanische ift. Die Langenausbehnung ber Bone ift in ber alten Belt weit größer als in Amerika, indem fie fich von ber weftlichen Meerestufte in fchrager Richtung nordwarts gegen ben 60ften Grab erftredt. Die größte Angahl ber Falle hat innerhalb ber erften 30 Langengrabe ftattgefunden. Up ham bemerft noch, bag bie Erftredungen ber meteorischen Regionen fich ben ifothermen Barallelen in benfelben Bonen nabern, fowie auch ein Busammenfallen ber Richtungen jener Regionen mit ben isobynamischen Linien wahrgenommen werbe.

Das sind gewiß sehr sonderbare Thatsachen, die höchstens zum Theil dadurch erklärt werden können, daß gerade diese Jonen von beobachtenden Culturvölkern bewohnt werden. Eine Ungleichheit der geographischen Bertheilung der Meteorfälle scheint, wenn man auch die leichtere Möglichkeit der Beobachtung und Auszeichnung in den cultivirteren Gegenden in Anschlag bringt, dennoch unverkennbar, und es durste somit auch nicht ganz richtig sein, wenn man aus der Jahl der Fälle auf einem bestimmten Flächenraum berechnet hat, daß auf die gesammte Erdoberstäche durchschnittlich alle Tage zwei Meteormassen niederfallen, jährlich nämlich 700. Aber irgend eine Erstärung für die ungleiche Bertheilung von materiellen Theilen, die aus dem Raume des Sonnenspstemes auf die Erde niederfallen, sehlt uns noch gänzlich.

Siebenunbfiebengigfter Brief.

## Schluß.

Bas will, und mas fanu bie Raturforichung?

In einem früheren Briefe zur ersten Abtheilung bes britten Kosmosbandes habe ich Ihnen bereits eine kurze Stizze der verschiedenen Wege gegeben, welche der menschliche Geist eingesschlagen hat, um zur Erfenntniß der Welt zu gelangen, um sie zu begreisen. Ich stelle mir jest am Schlusse dieses Bandes nicht die Aufgabe, falsche Behauptungen zu widerlegen, welche auf irrige Voraussetzungen gegründet sind, ich will Ihnen nur zu erklären versuchen, wie man dazu gekommen ist.

Der empirische Natursorscher ist vor Allem Beobachter und ba er täglich an der Wirklichkeit seine Folgerungen aus früher Erfanntem, zu berichtigen Gelegenheit hat, so ist es ihm besons bers leicht gemacht, die Richtigkeit des Instrumentes zu prüfen, mit dem er arbeitet. Dieses besteht nicht blos in seinen Sinnen, sondern vorzugsweise aus dem menschlichen Geiste. Man kann nirgend deutlicher die Grenzen der Zuverlässigkeit desselben erskennen, als gerade aus der Geschichte der Naturwissenschaften, weil allein die reale Welt die Nöglichkeit gewährt, falsche Beshauptungen über die Gesehe des Alls durch positive Gründe, also mit unwiderstehlicher Beweiskraft zu widerlegen.

Die Geschichte ber Naturwissenschaften ist zugleich die Geschichte von Irrthumern, nur kann man fagen, daß dieselben in stätiger Verminderung begriffen sind, seit man angesangen hat, die Fragen über die Gesetze der Welt nicht an den menschlichen Geist, sondern an die Natur selbst zu richten, das heißt zu ersperimentiren. Ueberall, wo wir im Stande sind, solche Fragen genau und richtig zu stellen, erthellt und die Natur auch gesnügende Antworten, denn das Experiment setzt in den Stand, eine beliedige Form von Veränderungen in den begleitenden Ersscheinungen eines Phänomens einzuschalten und so diesenigen Boraussehungen zu sinden, welche durchaus nothwendig senes zur Folge haben. Nur das richtig geleitete Experiment giebt die Thatsachen nacht, gänzlich daar von allem Zusälligen, ents

weber indem wir alle unbekannten Umftande entfernen, oder neue befannte hinzuführen, um dann aus der Differenz der Folgen die ursächlichen Bedingungen zu finden.

Freilich ist es uns in den meisten Fällen unmöglich, Raturerscheinungen kunftlich und willkurlich hervorzubringen, weil die Ursachen unserer Macht entzogen sind. Wir mussen die Erscheinungen ruhig nehmen, wie sie sich bieten; flatt zu wählen, in welchem Gewande wir sie sehen wollen, mussen wir muhsam unter den sie begleitenden Umständen die unmittelbar in Beziehung stehenden von denen sondern, welche damit in keinem directen Zusammenhange sind. Eine leider nur zu reiche Ersahrung zeigt, wie außerordentlich leicht wir und dabei in der Bedeutung der Umstände irren, und Sie werden sich daher nicht über die Borsicht und Zurückhaltung in den Urtheilen solcher Ratursorscher wundern, die auf einem Gebiete arbeiten, welches ihnen nur Beobachtungen, aber keine Experimente erlaubt. Wir wissen zu gut, wie leicht man unberechtigte Folgerungen zieht.

Der menschliche Geist ist bei aller seiner Schärse boch ein sehr unsicheres Instrument, und die Rühe, beren es oft bedarf, um eine neue Wahrheit zu sinden, steht häusig, wie es scheint, in gar keinem Berhältniß zur Bedeutung derselben. Es ist natürlich viel schmeichelhafter für den Menschen, günstiger von seinen Mitteln, von seinem geistigen Bermögen zu benten, und dagegen der Empirie den Borwurf der Rohheit zu machen, den ste wahrlich nicht verdient. Ungeduldigen Geistern ist allerdings der Weg derselben oft zu mühsam, und der Fortschritt zu langssam gewesen, sie haben sich von der Ersahrung losgerissen, um auf geringe Boraussesung ein weitläuftiges, luftiges Geschäude von Ideen und Hypothesen aufzusühren.

Da aber felbst die größten Denker zuweilen geirrt haben, wenn sie sich zu solchem Berfahren verleiten ließen, so muß das um so mehr zur Warnung bienen.

Darum fagt A. v. Sumbolbt (S. 430):

"Die Beit ber Gestaltungen, ich wiederhole es, kann in ber Aufzählung räumlicher Berhältnisse nur geschilbert werben als etwas Thatsächliches, als etwas Daseiendes (Birkliches) in der Ratur; nicht als Gegenstand intellectueller Schlußfolge, schon erkannter ursächlicher Berkettung. Kein allgemeines Geset

ift für bie himmelbraume aufgefunden, fo wenig als für bie Erbraume in der Lage der Gulminationspunkte der Bergfetten oder in der Gestaltung der einzelnen Umriffe der Continente. Es find Thatfachen der Ratur, hervorgegangen aus dem Conflict vielfacher, unter und unbekannt gebliebenen Bedingungen wirkender Burf- und Anziehungskräfte."

Sie werden hoffentlich nach dem langen Berkehr, den wir mit einander gepflogen haben, bereits überzeugt sein, daß die Forschung nicht bei diesen bloßen Thatsachen stehen bleiben, sondern daß es gerade ihre Aufgabe sein muß, nach dem sie dieselben so seit wie möglich gestaltet hat, sie dann durch paffende Ibeen zu verbinden.

Die Nothwendigkeit ber genauen Bestimmung ift von selbst erklärlich, vielmehr auffallen wird Ihnen, daß ich von passen, ben Ibeen zur Berbindung rebe.

In der That bedarf der Naturforscher eines gewissen Taktes bei seinen Untersuchungen, besonders dann, wenn er nicht exporimentirt, sondern beobachtet; eines Taktes, der wohl ausgebildet werden kann, der aber zum Theil angeboren sein muß. Der bloße, reine Berstand kann oft aus der Rolle der begleitenden (zufälligen) Umstände nur schwer oder gar nicht diesenigen ausscheiden, welche wesentlich sind, besonders wenn nicht lange empirische Beschäftigung oder eine kalte, ruhige Natur der Phantaste die nöthigen Zügel anlegen.

Alle Irrthumer ber Naturphilosophen können im Wefentslichen barauf zurückgeführt werden, daß entweder die Thatsachen, von benen sie ausgegangen, zu mangelhaft und unbestimmt gewesen ober daß ganz unpassende Ideen zur Berbindung gebraucht sind.

Benn z. B. baraus, daß die Summe der zu einer gewissen Zeit bekannten Planeten mit einer Jahl übereinstimmt, die in anderen Beziehungen von Bedeutung ist, die gewisse mathematische Bedingungen erfüllt, die Folgerung gezogen wird, daß es eben nur so viel Planeten geben müsse und könne u. s. w., daß das Sonnenspstem mit dieser Jahl nothwendig abgeschlossen sei: so ist das eine unpassende Ideenverbindung; es ist ähnlich, als wenn man daraus, daß die Woche nur sieben Tage hat, schließen wollte, daß es auch nur sieben Planeten geben könne. —

Repler nahm nur sechs Planeten an, weil es nur fünf regels mäßige Körper giebt, aus benen er die Abstände ihrer Bahnen zu construiren suchte, und Zeit seines Lebens beschäftigte sich derselbe große Mann, wie wir im 55. Briese gesehen haben, mit Speculationen über die Harmonie der Sphären. So eminenten Geistern, wie Kepler, verzeiht die Rachwelt gern kleine Irrthümer, oder extravagante Speculationen zwischen einer Fülle von Wahrsheiten, die sie zu Tage förderten.

Wenn aber a. B. ein herr Dr. L. Muller, furg nach Entbedung ber Aftraa, unter bem Titel ,, bie burch Entbedung ber Aftraa begrundete Bollftanbigfeit unferer Renntnis bes plas netarischen Sonnenspftemes", unter Unberem schreibt: "Roch am 17. December 1845 funbigte einer meiner literarischen Freunde in ber Allgemeinen Zeitung eine "Philosophie ber aftronomifchen Beltfunde", Die ich jum Druck bereite, nur mit ber Ginschränfung an: bag biefe bie fpftematifche Auffaffung unferes Sonnenipftemes in feiner erweislichen (relativen) Bollftanbigfeit enthalten folle; und fogleich fest bas ausnehment gludliche Singufommen ber Senfe'ichen Afteroiben . Entbedung mich in Stand, in Sinficht ber burch bie beobachtenb rechnenbe Aftronomie ficher gestellten Bollständigfeit unferer fonnenspstematischen Blanetentunde bas vorläufige Bortchen relativ in bas hauptfächliche Wort abfolut zu verwandeln: wir haben nicht nur eine relativ-vollftanbige, fonbern vielmehr eine absolut - vollfommene Austundichaftung aller Beltgrundverhaltmiffe unferes eigenen planetarischen Sonnenspftemes erlangt." Wenn berfelbe Berr Duller barauf grunblich auseinander ju fegen fucht, warum mit biefer Entbedung bie Renntniß vom Blanetenspftem vollftandig fein muffe, fo ift naturlich feine Logif turch bie fvateren Blanetenentbedungen balb genug ju Schanben geworben. Und nicht beffer ift es bem berühmten Berfaffer ber zwölf Briefe über bas Erbleben ergangen, als er einige Jahre früher fchrieb : "bie Blaneten find bie boberen und zeigen ein feftes Berhaltniß ihrer Anordnung und ein Bahlenverhaltniß, welches wir um fo mehr fefthalten muffen, je bebeutungevoller es fur bie Glieberung tausenbfältig anderer, und naberer Erscheinungen zu nennen ift. Ramlich von ber Mitte ber gefammten Cphare nach außen, und biefe Mitte mitgezählt, erscheinen zwölf Gebilbe, welche bebeutungsvoll wieder in funf und fieben, namlich in funf mehr ober meniger vollfommen centrale, und fieben rein peripherische gerfallen. Die Ramen, welche man ben erfteren gegeben bat, find: Sonne, Erbe, Jupiter, Saturn, Uramus; und es ftellt fich bier noch ein Berhaltniß von 1 zu 4 heraus, ba bas erfte Gebilb bas Centrum ber Planeten überhaupt ift, mahrend bie anberen 4 nur mit fecundaren Blaneten, b. i. Monben umgeben find; bie Ramen, welche bie zweite Abtheilung bezeichnen, find: Mercur, Benus, Mars, Befta, Ceres, Pallas, zwifchen welchen bann wieber ein beutlich gefonbertes Berhaltniß von 3 und 4 hervortritt. Da bie vier lettgenannten, bie fogenannten Afteroiden, baburch, bag ihre Bahnen in einer Gegenb bes Sonnenspfteme jufammenfallen, fich entschieben sonbern von ben erfteren brei, welche jebesmal in gesonberte Bahnenraume eingeben: - fo ift es alfo bochft mertwurdig, wie in Diefer Babl 12 - 2×6 bie Berhaltniffe von 1 2 3 4 5 7, welche für Theis lung anderer organischer Glieberungen von fo großem Bewicht werben, bereits beutlich ausgesprochen find; und wenn es überall von Ruben ift, bei Betrachtung von Raturerscheinungen bis auf bie eigentliche Grunderscheinung, bas Ur - Phanomen, gurudgugeben, fo wird es nun, wenn man jum Gewahrwerben abnlicher Berhaltniffe in enger begrenzten Organismen gelangt, immer von befonderem Intereffe fein, fich ftete an bicjenigen Erscheinungen mit Bestimmtheit ju erinnern, an welchen wir biefe Berhaltniffe gubochft und querft erkennen."

Ich habe Ihnen biese ganze Stelle mitgetheilt, um zu zeisgen, welchen Werth man auf solche Jahlenverhältnisse zu legen versucht hat. Wohin das führen mußte und wirklich geführt hat, wird Ihnen, nach unserer gegenwärtigen Kenntniß vom Sonnenspstem, von selbst einleuchten. Aber es haben dergleichen Betrachtungen hie und da großen Anklang gefunden und sinden ihn wohl noch, was mich um so mehr veranlaßte, halbvergessene Sünden in Erinnerung zu bringen, um vor neuen zu warnen, mindestens Sie vor der Theilnahme daran.

Wenn man ferner aus einer stetigen Bewegung in tobten unorganischen Massen sofort auf organisches Leben in benselben schließt, so ist das eine auf ungenauen Thatsachen aufgebaute und beshalb falsche Folgerung.

Wenn Jemand aus dem Begriff des Wortes, welches zur Bezeichnung einer Erscheinung dient, das Gesetz berselben entwickeln will, so ist das ebenfalls unpassend, denn jenes Wort entspricht nur dem Begriff, welchen man zu einer gewissen Zeit davon hatte, es bezeichnet höchstens die menschlichen Kenntnisse von dem Dinge, nicht das Ding selbst.

Es ist mehrfach versucht worden, eine philosophische Naturfunde, eine philosophische Erdfunde, und wie wir soeben gesehen haben, sogar eine philosophische Himmelstunde auszubilben, b. h. die uranologische Welt, wie die Erde, aus dem Begriff zu construiren; allein stets mit schlechtem Ersolge. Die Erzeuger dieser seltsamen Producte der Wissenschaft irren namentlich darin, daß sie glauben, in der Natur musse genau dieselbe Ordnung herrschen, wie in ihren Ideen.

Wer sich nicht überzeugen kann, daß dies eine ganz unpassende Boraussehung ist, der darf sich nicht wundern, wenn er fortwährend im Dunkeln tappt, und ein besonderes Unglud ist es für ihn, wenn er durch irgend einen Zufall zu gewissen Resultaten geführt wird, die die Erfahrung bestätigt, denn dann wird es doppelt schwer sein, seinen Geist wieder von unfruchtbarer Speculation abzulenken und in fruchtbringenderer Weise zu beschäftigen. Die empirischen Natursorscher dagegen folgern ihre Ideen aus Thatsachen; es sind nur Abstractionen berselben; waren die Kenntnisse von diesen Thatsachen mangelhaft, so sind es die Ideen ebenfalls.

Man faßte ferner oft Dinge zusammen, die nicht nothewendig zu einander gehören, und trennte andere, tie sehr wohl vereinigt sein können. Ift eine bestimmte Anschauung einmal geläusig geworden, ist sie gleichsam mit und verwachsen, dann sind wir zulest von Dingen überzeugt, für die eigentlich nicht die Spur eines Grundes zu finden ist.

Wie schwer dies zu überwinden, mag Ihnen ein Beispiel erläutern, bas ich Mill's vortrefflicher Logik ber inductiven Wiffenschaften entnehme.

Bor mehr als anberthalb Jahrhunderten galt es für eine ganz unbestrittene und als keines Beweises bedürftige, philosophische Maxime, daß "ein Ding da nicht wirken kann, wo es nicht ist". Mit dieser Baffe führten die Cartesianer einen hef-

tigen Rampf gegen die Gravitationstheorie, welche, da sie ihnen zufolge eine so offenbare Absurdität einschloß, durchaus und gänzlich zu verwerfen war; die Sonne konnte unmöglich auf die Erde wirken, da sie nicht bei ihr ist. Es konnte nicht überraschen, daß die alten astronomischen Systeme diesen Einwurf gegen das neue machten, aber die falsche Annahme betrog selbst Rewton, der zur Abwehr dieses Borwurfs einen seinen Nether ersann, welcher den Raum zwischen der Erde und der Sonne ausfülle und durch seine Dazwischenkunft zur näheren Ursache des Phanomens der Gravitation werde.

"Es ift unbentbar, sagt Rewton in einem Briefe an Dr. Bentley, baß die leblose rohe Materie wirken könne, ohne gegenseitige Berührung — baß die Schwere ber Materie eingeboren, inhärirend, urwesentlich sei, so daß ein Körper auf Entsernung durch einen leeren Raum wirken kann, ohne die Bermittelung von etwas Anderem, durch welches die Thätigkeit und Krast von dem einen auf den anderen übertragen wird, scheint mir eine so große Absurdiat zu sein, daß ich glaube, Riemand kann bei der erforderlichen Fähigkeit über phislosophische Gegenstände zu benten, darein verfallen."

Gegenwärtig finden wir nicht die geringste Widernatürlichsteit jener Newton selbst noch unbentbaren Wirkung in die Ferne, und das Mittel, welches er wählte, um diese Klippe zu umgehen, der Aether, erleichtert uns das Auffassen der Ersscheinung nicht im Mindesten. In der That ist es gleich unserklärlich, daß Körper auf einander wirken, wenn sie sich berühren, als wenn sie getrennt sind und sich nicht berühren; das Erste erscheint uns nur glaubhafter, weil wir länger gewohnt sind, diese Wirkung zu beobachten.

Wenn ein Newton, sagt Mill, im Gebrauch eines solschen Argumentes so gröblich irren konnte, wer kann barin noch sicher gehen? Aprioristische Sabe sind baher immer außerordentslich gewagt, besonders wenn sie nicht für den Iwed der Forschung ausgestellt werden, b. h. wenn man nicht sucht, sie durch Experimente oder Beobachtungen zu bestätigen oder zu widerlegen. Sie begreifen, warum die Naturforschung deshalb so häusig von relativen Wahrheiten, die sie gefunden, statt von absoluten spricht, weil ihr wohl bewußt ist, daß die Thatsachen,

bie fie gefunden hat, beschränft und ungenau find wegen ber Begrenatheit ihrer Beobachtungemittel; bag bie Ibeen, burch welche fie verbunden werben, oft nur vorübergebend ben Anforberungen unferes Berftanbes genügen. 3ch fomme auf ben erwähnten Fall gurud, bag vor Rurgem nur 12 Blaneten betannt waren; heute ift bie Bahl auf 23 ober 24 geftiegen, und es giebt feinen Grund zu glauben, bag bie Bahl berfelben bamit abaefchloffen fei. Die zu ber Beit, als man nur von 12 Blaneten wußte, befannten 56 chemischen Elemente find bis au 63 anaemachien; es ift nicht unwahrscheinlich, bag noch mehr gefunden werden, aber um nichts mahrscheinlicher als bas Auffinden neuer Blaneten. Ebenso verhielten fich biefe beiben Dinge auch früher, und boch hat es viel mehr Menschen gegeben, welche bie erftere Babl fur eine absolute Grenze hielten, ale bie lettere, warum? weil aufällig für fie bie Babl 12 andere Gigenschaften hatte, ale bie Bahl 56.

Beibe entsprangen ber beschränften Bahl ber Beobachtungen. beibe ber Begrenztheit ber Untersuchungsmittel. Auch ber fühnfte Denter, ber erhabenfte Beift, fann feinen Schluß gieben, ju bem bie nothigen Unterlagen fehlen. Es ift aber eine mertwurdige Seite ber geiftigen Thatigfeit, bag oft bie Behauptungen um fo fühner werben, je weniger fle berechtigt finb, und ber Foricher ift um fo ubler baran bei bem Rampf gegen Diefen falfchen Reichthum an Babrheiten, ba er nur Armuth bagegen zu bieten hat.

Aber nicht blos an reines abstractes Denfen gewohnte Belehrte ließen fich bazu hinreißen, sonbern auch praktische Beobachter. Benn einer ber erfteren, inbem er bie Schwerfraft unb bie Cohafion aus ber 3bee erflart, aber boch finbet, bag biefe Erflarung nicht mit ber Birflichfeit ftimme und bann biefen Rehler auf die Ratur schiebt, welche die Unterschiebe nicht festauhalten wiffe, fo liegt ber Irrthum in ber falfchen Unschauung von ber Ratur bes menfchlichen Geiftes; gang anberer Art ift ber Rehlichluß eines großen frangofifchen Geologen (Elie be Beaumont), ber jest von ben Bebirgen unserer Erbe behauptet, fie folgten alle ben Richtungen größter Kreise, beren Lage genau mit ber Flachenlage einer Anzahl in bie Erbe hinein gebachter Arpftallgeftalten ausammenfalle, und biefe troftallographifche Gefegmäßigs 29

Digitized by Google

Ш.

feit ber Gebirgeerhebungen sei eine nothwendige Folge ber allges meinen Contraction ber Erdfugel bei ihrer Abfahlung.

Die erste bieser Behauptungen ift blos eine Anwendung einer Ansicht, die auch unser großer beutscher Denker Leibnit theilte, daß alle natürlichen Phanomene aprioristisch erklärt wers den könnten. Für Leibnit war das Wunder überall da, wo eine Thatsache mit den Ideen des Menschen nicht zu vereinen war; eine Ansicht, die Sie noch bei Bielen dis zum heutigen Tage sinden.

Elie be Beaumont bagegen ift burch falfchen Gebrauch fehr muhfamer und forgfältiger Beobachtungen zu seinem Irthum verleitet worben, wenn es erlaubt ift, jenen Gedankengang hier so zu bezeichnen, während Raum und Iwede nicht gestatten, das Irrthumliche speciell nachzuweisen.

Es fann ferner bie neue Erflarung eines Bhanomens fo gegen alle hergebrachten und eingewohnten Ibeen verftoßen, bas es für folche, bie an biefe Unschauungeweise nicht gewöhnt finb, fast unmöglich ift, fie zu begreifen, und gleichwohl fann fie gang richtig fein. Denn nichts ift schwerer als folde eingeroftete Begriffe und Borurtheile ju überwinden. Die Gegner bes Cos pernicus und Galilei g. B. find nicht blos in ben Reihen ber religiösen Fanatifer zu finden. Daher gelingt es auch nur ben eminenteften Beiftern, fur bie Biffenschaften neue Bafen zu finden und neue Wege zu bahnen, und es bedarf allemal einiger Beit, um in ber Denkgewohnheit ber Maffe bie alten befannten Bilber und Ibeen zu verwischen. Reue Beobachtungen werben baher, wenn fie nicht unmittelbar alten Annahmen wiberfprechen, erft fruchtbar in ber Sand bes Deifters; in biefem Ralle gerftoren fie aber oft mit einem Schlage bie anscheinenb felfenfesteften Theorien.

Es ist ganz unzweiselhaft, baß die Antipoben eink allen Menschen unbegreislich erschienen, aber es genügte eine Beobachtung, um den Beweis ihrer Existenz zu führen. Man darf darum einer Beobachtung nicht den Glauben versagen, weil sie in dem gleichsörmigen Gange der Ersahrung bis jest noch nicht gemacht worden war; denn nie beweist ein negativer Einwurf etwas gegen eine positive Begründung. Die Ersahrung bildet den einzigen Nasstab für die Richtigseit unserer Ideen und

Begriffe, benn wir haben allemal biese aus jener geschöpft, sei es birect ober indirect. Doch muß die Erfahrung eine wirkliche, keine scheinbare sein, wie der Aufgang der Sonne. Unglaublich ift nur, was den bisherigen Erfahrungen direct widersspricht; denn die bloße Möglichkeit oder Unmöglichkeit, es zu denken, erweist eben so wenig etwas für das Dasein als für das Richtbasein eines Dinges.

Sie werben baher bei ber Berfolgung ber Entwidelung ber empirischen Wiffenschaften feben, wie schwer es felbft bei ben ... Beobachtungen ift, fich von jeber Taufchung fern zu halten, gu fagen, was man erfahren (beobachtet) und was man erschloffen bat. Unfer Bebantengang, wie unfere Sinnebeinbrude find jum Theil reine Folgen ber Gewohnheit, und wir irren une felbft in bem, was wir mit Sanben greifen tonnen. Go ift es bekannt, wie man zwei Rugeln fühlt, wenn man mit geschloffenen Augen eine mit gefreugten Fingern berührt, ober bag einem Berftummelten ber Urm fcmerat, ben er lange Beit vorher verfor. Es ift fogar vorgefommen, bag man einen relativ leichten Rörper für schwer hielt, blos weil er feiner Ratur nach zu ben Metallen gehörte. Es wird Ihnen im Rosmos aufgefallen fein, wie außerorbentlich scharf und genau v. humbolbt bas fcheibet, was von ihm ober von Anberen beobachtet, und das, was gefolgert worden ift; wie er überall bemuht ift, bie Erscheinung in höchfter Beftimmtheit und Objectivitat zu befchreis ben, ebe er fich erlaubt, baraus Refultate zu ziehen. Wie felten gestattet fich ber große Empirifer eine Beneralisation, ba er weiß, zu welchen Kraftverschwendungen eine einseitige Boransfepung führt, bie an hinreichenber Genauigfeit Mangel leibet. Bie icharf unterscheibet er bie Bermuthung von ber Babefceinlichkeit, und biefe von ber Bewißheit!

In welchem grellen Lichte treten bagegen bie Speculationen ber meisten Dialektifer hervor, mit welcher Sicherheit beduciren sie als allgemeine Wahrheiten bie rein subjectiven Schöpfungen ihres Geistes. Es versieht sich von selbst, daß zwischen den Gesehen des Geistes und benen der außeren Welt eine Berbindung stattsindet, da ja alle unsere Ideen und Gedanken ursprünglich durch Einwirkungen von außen entstanden sind; aber diese Berbindung ist keine genaue, und wenn man Abstractionen

Digitized by Google

beliebig ober gewaltsam zusammenfügt, Gegenfate zu benselben und Mittelglieber sucht, so macht biese technische Geschicklichkeit bem menschlichen Geiste alle Ehre, aber bie Folgerung, bas biese neuen Producte nun auch nothwendig in ber realen Belt existiren mußten, ist eine ganzlich falsche.

Es scheint mir, daß bieses einer ber Grundirrthumer ber meisten speculirenden Metaphysiker sei, die ganglich vergessen, wie sie eigentlich zu ihren Abstractionen gekommen sind, und was mit denselben gesagt ist.

Kur ben Empiriter knupft fich ber Gebanke ursprunglich allemal an eine Erscheinung, und in bem Ausbruck, burch welchen er biefelbe bezeichnet, liegen (bies ift wenigftens fein Streben) alle bie Thatfachen eingeschloffen, welche und von jener Erscheinung befannt find. Es hangt alfo bie Bollftanbigfeit bes Bedantens, welchen ber Ausbrud reprafentirt, fowohl von ber Menge und ber Bielseitiakeit ber beobachteten Thatfachen ab, welche überhaubt von ber Erscheinung befannt find. als von ber Kenntniß, welche bas Individuum von ihnen befint. Es ift flar, bag in beiben Begiehungen bie Genauigfeit und Rlarheit eine burchaus verschiebene, wechselnbe fein fann, Die burch ben Ausbrud ber Erscheinung nicht bestimmt wirb. Sie werben baher finden, bag bie Forscher nie eine Erscheinung behandeln, ohne alle die Thatfachen zu erwähnen, welche ihnen befannt find und welche ju ihrer Bestimmung bienen fonnen; nur auf biefer Bafis ift eine vernünftige, allgemein verftanbliche Theorie möglich, eben weil auf biefe Beife aus ben Thatfachen ber Begriff entwidelt wirb.

Dieser Methobe steht die Anschauung des Dialektikers die rect entgegen, benn er entwickelt die Thatsachen aus dem Begriff, das Besondere aus dem Allgemeinen, weil er an eingeborene absolute Ideen glaubt oder vielmehr von ihnen überszeugt ift.

Eine Bereinigung zwischen biesen beiben Wegen ift unmöglich, einer muß burchaus falsch seine. Ich meinestheils kann naturlich nicht anders als benjenigen für richtig halten, bessen Beweismittel auch für die Segner Ueberzeugungstraft haben. Die Gründe der Dialektifer haben die Empirifer nicht überzeugt, baß es nur 6, 7, 12 ober 13 Planeten geben tonne, baß die magnetische Rabel sich parallel bem elektrischen Strome stellen musse u. s. w. Lettere haben bagegen eine Reihe neuer Weltstörper beobachtet (entbeck), die unserem Sonnenspstem angehösen, und die Dialektik hat diese Thatsachen ebenso wie die senkrechte Stellung der Rabel gegen den Kupserbraht einer galvanischen Batterie anerkannt. Rie wurden die jett, wo ein Widerspruch war, die Thatsachen durch Ideen widerlegt, sond dern immer die Ideen durch die Thatsachen. Sie werden es natürlich sinden, wenn die Empiriser daraus die Folgerung ziesen, daß ihr Weg der allein sichere sei.

Es giebt manche Operationen, welche Empirifer und Dias lettifer gemeinsam anwenden, um zu Resultaten zu gelangen; immer erkennt aber der Empirifer auch dabei die Denkgesetze nur an, in so sern sie als Generalisationen der Ersahrung sich darstellen. Es ist daher die ganze geistige Thätigkeit des Forsschers nichts als eine Combination von Thatsachen, und er würde darin nie irren, wenn nicht zu einer absoluten Wahrheit die richtige Berbindung aller Thatsachen gehörte. Rur an der Beschränktheit derselben scheitert oft sein Bemühen.

Bei bem Dialettifer find, wie gesagt, ein Theil ber Gefete Ariome, eingeborene absolute 3been, bei bem Empirifer find es Bahrheiten, Die burch bas Experiment gefunden wurden. 3ch babe beshalb Ihnen im Beginn biefes Briefes bie Bortheile bes Experimentes vor ber blogen Beobachtung turz angebeutet, weil in ben meiften Fallen nur bas für eine Grundwahrheit gehals ten werben fann, was fich burch bas Erveriment beweisen lagt: nur in einzelnen Fallen ift bie Anzahl ber Beobachtungen fo ungemein groß und fo übereinftimmend, bag bie Empirifer bann auch aus folden gefolgerte Gefete als Axiome betrachten. 3ch weiß, bag Dialettifer biefe Definition ber Ariome überhaupt nicht augeben werben, und es ift schwer fie au überzeugen, ba Die Entwidelungsgeschichte bes menschlichen Geiftes fich oft nicht fo weit zurudverfolgen läßt, um ben mahren Urfprung ber einfachften Axiome in ihr nachzuweisen. Gleichwohl muß ich barauf bestehen, benn ich fann bie einfachsten Grundwahrheiten nicht im Brincip von ben anderen complicirteren trennen; ich meine, fie find in berfelben Belt ber Erfahrung gefunden, nur mit viel größerer Sicherheit.

Hersche fteht nicht an, sogar die Axiome der Geometrie als reine Broducte der Erfahrung zu bezeichnen, und dies sind doch gewiß die einfachsten Wahrheiten und von so geringer Zahl, daß sie zuerst darauf Anspruch hatten, eingeborene Begriffe zu sein; gleichwohl appelliren alle Mathematiker dei ihnen an die Intuition.

Wie zusammengesett, wie zahlreich find dagegen die Grundwahrheiten der übrigen eracten Wissenschaften. Humboldt wird man gewiß nicht den Borwurf der Einseitigkeit in seinem Denken machen können, aber die Axiome der Natur sind auch für ihn so vielfältig, so außerordentlich verwickelt in ihrem Erscheinen, daß er fortwährend an die einzelnen Thatsachen anzuknüpsen genöthigt ift, um die Welt durch seine Ideen für unseren Berstand zu einem ewigen Ganzen zu verbinden.

Der Begriff, die Ibee als eine Realität, eriftirt für ben Raturforscher nicht, am wenigsten halt er sich berechtigt, burch kunstfertiges Handhaben ber Sprache verborgene Raturprocesse zu entwickeln, wie benn in seinen Augen die formelle Logik nicht berechtigt, die Gesetze ber Sprache auf die Ratur zu übertragen.

Es ist bies ein anberer großer Fehler, welcher wesentlich allen sogenannten naturphilosophischen Irrthümern zu Grunde liegt, und wohl zugleich ein schlagender Beweis dafür, daß unssere Weltanschauung nichts ist, als die Geschichte unseres Geistes. Bergegenwärtigen Sie sich nur die Zeit, wo für die durch beobachtete neue Erscheinungen in uns angeregten Ideen Worte gefunden oder gebildet werden müssen, was wird dann nicht zuweilen in einem Ausbruck zusammengesaßt?

Ich brauche nur beispielsweise zu erinnern an solche neue Begriffe, wie "thierischer Magnetismus". Die Erscheinungen besselben siehen mit bem Magnetismus des Eisens und der Erde so weit wir jest davon wissen, in gar keinem Zusammenhange. Es sind geradezu heterogene Dinge, aber es ist sehr möglich, daß, wenn der Name beibehalten wird, irgend ein Dialektiker der Zukunft dann die Idee des organischen Magnetismus, gerade weil es noch eine ganz unerklärte Erscheinung ist, aus der des anorganischen entwickelt und damit die Wissenschaft nur um eine neue Irrlehre bereichert. Wie ost ist nicht schon die Centrisugalkraft, ihrer nicht ganz bezeichnenden Benennung wegen,

für eine wahre, vom Mittelpunkt ausgehende Fliehkraft gehalten, und als ein polarer Gegensatz ber centralen Anziehung ober Gravitation bezeichnet worden. Hat man doch selbst einen invneren und wesentlichen Zusammenhang gesucht zwischen den Zeichen und Namen der Planeten und ber Metalle.

ij

i

1

ı

ì

1

1

ţ

Man muß nie bas Wort prufen, welches aus momentanen Ansichten entsprang, sonbern bie Erscheinung, wenn man zu irgend einem Resultat gelangen will. Die bialettische Raturforschung aber besteht oft wesentlich nur in bem sprachlichen Experimentiren mit Ausbruden für Erscheinungen ber Ratur. Diefer Weg zur Ermittelung ber Bahrheiten ift fo wibernaturlich, er wiberftreitet fo fehr allen und jeben Erfahrungen, bag es fast unbegreiflich scheinen tann, wie so viele große Beifter ihn haben einschlagen mogen, zumal ba bie Geschichte ber Biffenschaften lehrt, daß nie eine naturwiffenschaftliche Bahrbeit auf biefe Weise gefunden worben ift. Rur ber Umftand mag es erklaren: bag bie Philosophie ber Briechen, welche fich principiell ber Beobachtung, bem Experiment abwandte, fo lange bie Beifter in ihrem Banne gehalten hat. Aber wie unermeße lich ift ber Fortichritt ber eracten Biffenschaften gewesen, seite bem man biefen Bann gludlich burchbrochen hat, und wie gering bie Unterftugung, welche ber Naturforschung von allen Denen geworben ift, bie nicht bie Ratur als erfte und einzige Duelle alles Wiffens ansehen. Die Dentfraft, Die Scharfe bes Urtheile, Die Leichtigkeit ber Bergleichung, Die Bestimmtheit ber Borftellung genugen nicht allein, um fich in ber Ratur gurecht au finben, fonbern auch bie Beobachtungsfähigkeiten muffen bis au einem gewiffen Grabe entwickelt fein und fich au jenen hoberen Thatigfeiten bes Beiftes gefellen, wenn nicht bie fefte Bafis fehlen foll, auf ber bie Schluffe ruben fonnen.

Sind boch selbst im Beobachten ergraute Forscher sortwährenden Täuschungen ausgesetzt, weil sie häusig, gerade wie der Dialektiker, das Bild, was sie mit sich herum tragen, in jeden Gegenstand versetzen, den sie sehen, so daß es ihnen gleichsam baraus zurückzustrahlen scheint. Aber der Irrthum, die Täusschung Einzelner, selbst die Aller, fällt nicht der Methode zur Last, sondern nur individueller Unvollsommenheit. Molesch ott sagt in seinem Kreislauf des Lebens S. 66: "Es ist ein dem

menschlichen hirn sehr geläufiges Berfahren, baß es im einzelnen Fall einen allgemeinen Schluß auf eine beschränkte Reihe von Beobachtungen grundet. Aus dieser Eigenschaft, an der wir Alle leiden, von der sich nur der Eine mehr, der Andere weniger frei zu halten weiß, erklären sich die schroffen Eintheislungen, durch welche wir unsere Umfassungsgabe zu steigern suchen.

So verkehrt es ware, wenn man solchen Eintheilungen ein Burgerrecht in ber Biffenschaft gestatten wollte, so sicher ift es boch, baß gerabe jene Bersuche, bie überall ineinander greisenden Erscheinungen, ben kreisenden Strom bes Raturlebens in fest begrenzte Fachwerke einzudämmen, erft neue Beobachtungen und bann Gebanken hervorrufen."

Sie werden wiffen, wie einseitige Menschen überall einen falschen Maßstab gebrauchen, und nur selten findet fich ein so vielseitiger Geift wie humbolbt, ber die Harmonie seines Innern auch auf seine Werke zu übertragen vermag.

Bon ber Ueberzeugung burchbrungen, daß keine Biffenschaft, bie ihren 3weck in ber realen Welt hat, zu vernünftigen Ressultaten führen kann, so lange man die Beobachtung vernachslässigt, verweilte ich so lange bei ben Worten Humboldts, welche auf den Werth der Thatsachen, b. h. genauer, sorgfältiger Beobachtung, ausmerksam machen.

In den eracten Wiffenschaften hat die Inductionsmethode, die Herleitung der allgemeinen Wahrheiten aus den einzelnen Fällen, bereits so vollständig gestegt, daß Dialestifer beinahe aufgehört haben, sich damit zu beschäftigen, um so viel mehr aber sind ihre Speculationen dem Menschen zugewendet worden, und es ist zu fürchten, daß diesem daraus wenig Heil und Segen erwachsen werde.

Ist ber Mensch nicht auch ein Theil ber Ratur, steht er eiwa nicht unter ben Gesetzen berselben? Mir scheint, daß selbst in ben Wissenschaften, welche unmittelbar das Wohl ber Menschheit zum Zwed haben, die Beobachtung ber Thatsachen zum Theil noch zu sehr vernachlässigt worden ist.

In historischen Werten von großem Auf findet man gar häufig als allgemeine Wahrheiten aufgestellt, was nichts als unberechtigte Generalisation aus einer beschränkten Anzahl von Källen ift. Manche bieser allgemeinen Rebensarten find fast sprüchwörtlich geworben, wie z. B. "feig wie ein Tyrann"; obgleich viel mehr Fälle gegen, als für bie Behauptung aufzustellen wären, baß Tyrannen allemal feige seien; Feigheit als Mangel an Muth, und Herrschsucht ober Grausamkeit sind Eigenschaften, bie in keiner nothwendigen Verbindung stehen, sie können vereint, und auch nicht vereint gefunden werden. Die Phrenologie hat hierin einen weit naturwissenschaftlicheren Weg angebahnt, als die frühere Anthropologie versolgte.

Die falschen Folgerungen aus ber Geschichte und Anthropologie bestrafen sich aber vielleicht noch nicht so sichtlich, als bie ber Rationalökonomie, welche bis jest ben Einfluß ber inneren Ratur bes Bobens noch fast gänzlich ignorirt hat. Den empirischen Raturwissenschaften liegt nur ob, die Gesetze ber Ratur aufzusinden, sie anzuwenden ist zunächst nicht ihre Aufgabe.

Fürchten Sie aber nach bem Allen nicht, baß ber Weg ber Forschung zulest zu einem unübersehbaren Chaos von Thatsachen suhren werbe; im Gegentheil, fie eint fast noch mehr, als sie tremt und gliebert.

Da ber Empirifer durchaus der Kenntniß aller beobachteten Erscheinungen bedarf, so kann er der Uebersichtlichkeit gar nicht entbehren, und der Borwurf, daß er nicht die Welt von einem allgemeinen Standpunkte zu betrachten suche, ist ganzlich grundlos.

Diesen allgemeinen Standpunkt sucht er stets, gerade um von ihm aus die Welt der Erscheinung in den Grenzen seines Fassungsvermögens zu überschauen; freilich ist derselbe die setzt noch nicht gesunden. Wan arbeitet zum Theil noch an der Basis der Phramibe und ist weit von der Spize entsernt. Aber bedenken Sie auch, welchen mikrostopisch kleinen Theil dieser umendlichen Welt wir Menschen bilden, nach allen Seiten des grenzt sich das Gebiet unserer Ersahrung, durch Zeit, Raum und die Unvollkommenheit unserer natürlichen oder künstlichen Beodachtungsmittel. — Wer müßte sich, wenn er die Geschichte des Raturwissens überblick, tropdem nicht von einem stätigen Fortschritt überzeugen? Fehler sind unvermeidlich, denn "es irrt der Mensch, so lange er strebt". Aber die Fehler werden erkannt und immer geringer.

Laffen Sie mich nun zum Schluß noch einmal bas Wefen,

ben Geift, in welchem ber Rosmos bie Raturerfeuniniß aufzufaffen bemuht ift, in ein mathematisches Bild zusammendrangen.

Unter Erfenntniß — Begreisen — ber Welt versteht er überall ben Rachweis von Wirfung und Ursache, von einem unabänderlichen, nothwendigen gesehmäßigen Zusammenhange der Dinge. Er sett diesen Zusammenhang einstweilen auch da voraus, wo er ihn noch nicht gefunden hat. Es ist der Forschung gelungen, durch eine Anzahl von angenommenen, immer näher zu bestimmenden Grundfrästen den Zusammenhang schon sehr vieler Erscheinungen zu erklären, und wo sie es noch nicht kann, da liegt wenigstens kein Grund vor, daß es ihr nicht einst gelingen sollte. In dem großen Prodlem, welches das Weltall für uns bildet, fanden sich früher eine viel bedeutendere Wenge von unbekannten Größen, als deren jetzt die Wissenschaft bedarf, um das Gesetz einer Erscheinung so sest zu stellen, wie etwa ein Wathematifer eine unbekannte Größe aus ihren Berdältnissen durch eine Gleichung bestimmt.

In ben Gleichungen bes Naturforschers sind: Lebenskraft, Elektricität, Magnetismus, Wärme, Licht, Gravitation u. s. w. bie v, w, x, y, z bes Mathematifers. Aufgabe ber Wiffenschaft ift es nun, zwischen biesen Unbekannten neue Gleichungen zu finden, welche v, w, y und z als Functionen von x erkennen lassen, und so die Möglichkeit gewähren, alle Unbekannten bis auf eine zu eliminiren.

Es läßt sich als möglich benten, baß einst bas ganze Rathsel dieser Welt in eine Gleichung mit einer einzigen Unbekannten gebracht werben kann. Dann wurde ber Form nach die Lösung besselben möglich sein. Aber — um beim Bilbe zu bleiben — biese Gleichung mag von einem Grabe sein, bessen Höhe bem Menschengeiste jede factische Lösung unmöglich macht.

Dieses lette, bieses einzige x wird bann ble Naturforschung nie finden können, sie kann es höchstens formell bestimmen, aber fie kann es nicht begreifen. Sie streckt hier ihre Waffen und ber geheimnisvollen Chrfurcht bleibt ein undergrenzter Spielraum.

## Inder.

in welchem zugleich die in ben Briefen nicht besprochenen wiffenschaftlichen Ausbrude bes Rosmos erlautert finb.

Mberration bes Lichtes 124. 184.

ber Erbe 283.

ber Simmeletorper 284.

bes Mars 282.

bes Monbes 337.

Abfiben find bie zwei Endpuntte ber großen Meftheitter 32. Mre einer Planetenbahn. Der eine beißt Menbetifche Raturbetrachtung 27. Beribel, ber andere Aphel. 324.

Abftanbe ber Sigfterne 254.

Dier 56. 57.

Regwtifdes Ouftem 264.

Mebre 63.

Menderung ber Erbbabulage 316.

Requator ober Gleicher ift berjenige größte Rreis ber Erbe ober eines Blaneten, Der in allen feinen Buntten gleich weit von ben beiben Umbrebungs-Bolen berfeiben abfeht. Er ift unter allen Barallelfreifen ber größte. Er theilt bie Erbe in bie norblide und fübliche balfte.

Mequatorbobe, ber Bintel Des Mequators mit bem Sorigont für feben Ort ber Erbe. Die Mequatorbobe ift Daber ftets gleich 90 Grab meniger ber Bolbobe, ober, mas baffelbe ift, gleich 90 Grab weniger ber geogr. Breite.

Mequinoctialpunfte, Mequinoctien ober Racht. gleichen find Die zwei Buntte, in welchen fic die Chene bes Mequators und bie ber Etliptif (Erbbahnebene) am himmel fonelbet. Der eine beift grublingsaquinoctium ober Grühlingspuntt, ber anbere, ibm gerade gegennber, & e t b ft. aquinoctinm. In jenem erfcheint uns Die Sonne am 21. Marg, in Diefem am Ariftoteles a. b. Monde 361. 22. Seiember, an welden beiben Lagen Afteroiben 391. überall auf ber Erbe Tag und Racht gleich Afraa 63. lang find, weil die Conne gerade über Aftronomie 96. bem Mequator Rebt. Mitten gwifden bie Athmung 96. fen beiben Punften liegen bie Golfi. Atlas a. b. Monbe 358.

tien, in welchen Die Conne im Commer am bochften und im Binter am tiefften ftebt.

Merolithen 201. 428.

Merolithenringe 201, 428.

Mether 82. 105.

Aggregatguftanbe 85. Mibineo 56.

Micone 61.

als Centralfonne 204.

Mibebaran 61.

Milermeltgindsftern 65.

Alpengebirge a. b. Monbe 362.

Ameritanifde Gans 68.

Andromeda 55.

Anomalie eines Planeten ift ber Bintel, welchen in einem beftimmten Relivuntt fein Rabius Bector (feine Entfernung von ber Conne) mit ber großen Are feiner elliptifden Babn bilbet. 3ft ber Blanet in feinem Beribel, fo ift feine Anomalie Rull. und im Gegentheile gleich 180 Grabe, wenn ber Blanet in feinem Aphel ift. Antinons 57.

Apennia-Bebirge a. b. Monbe 362.

Aphelium, Connenferne, ift berjenige Bunt einer Slauetenbahn, ber von ber Conne am weiteften entfernt ift.

Mratus 51, 58, 65,

Arctur 54.

Ariftard a. d. Monbe 366.

Ariftillus a. b. Monbe 365.

Atmofphare ber Erbe 152. bes Mars 388. ber Conne 168. Atomengewichte 95. Attair 57. Meubere Blaneten 391. Are, ber Rreife. Gine gerabe Linie, Die Breite 48. burd ben Mittelpuntt eines Rreifes, fentrecht auf feine Blache geht, ift bie Mge Diefes Rreifes. Ift Diefer Rreis um eine Rugel verzeichnet, fo beißen bie beiben Bunfte, mo bie Are bes Rreifes bie Rugelfiache ichneibet, Die Bole bes Rreifes. So find die beiben Beltpole bie Bole bes Requators fomobl als auch die aller Barallelfreife. - Mre ber Erbe ober Erbage ift alfo berjenige Durdmeffer bet Erbe, ber burch bie beiben Erbpole geht ober ber fentrecht auf bem Megnator ftebt. Berlangert trifft Diefe Are ben Simmel in ben beiben Beltpolen. -Große Are ber Blanetenbabnen ift bie größte Berabe, welche man in ber burch ben Mittelpuntt und durch bie beiben Brennpuntte ber Ellipfe. Gine anbere Berabe, die burch ben Mittelpunft Bunte Tage 231. 233. Der Glipfe, fentrecht auf ble große Are Canicularia 67. berfelben geht, beift bie fleine Areber Canopus 67. Œllipfe. Agimut eines Sternes ift ber Bintel, welden ber bobentreis beffelben mit bem Deribian bilbet, ober es ift berjenige Bogen bes borigontes, ber amifchen bem Deribian und bem Sobenfreife bes Sternes enthalten ift. Man gablt bas Agimut von Gepbeus 54. Gub gegen Beft bis 360 Grab. 48. 23år 51. 52. Barenbuter 53. Babnen ber Blaneten And Die Bege, welche Die Planeten in ihrem Laufe um Die Sonne befdreiben. Diefe Bege find frumme Linien, und gwar Glipfen. Bahngeftalten ber himmelstörper 78. Babre 52. Beder 67. Bellatrix 66. Beobachtungsfehler 156. Berg Menalus 60. Beftandtheile ber Meteorfteine 434. Beteigeuse 66. Beugung Des Lichtes 106. Bewegung 94. Bewegung aller himmelstorper 70. 183. Bewegung ber Doppelfterne 183. Bewohnbarteit bes Monbes 343.

Bielafcher Romet 426.

Biene 68. Bilbbauerwerfftatt 68. Bod 65. Bontes 53. Brandenburgifder Abler 58. Brandenburgifdes Scepter 66. Breite ber Beftirne ift ber fenfrechte Binfelabftant berfelben von ber Effinif. alfo fbre furgefte Entfernung bavon. Sie ift nordlich oder füdlich, je nachdem bas Geftirn über ober unter ber Effiptit ftebt. Die Brette ber Sonne ift naturlich immer gleich Rull. Breitenfreis eines Geftirnes ift berjenige größte Rreis am himmel, ber burd bas Beftire und burd ben Bol ber Efliptif gebt. Brennpunfte ber Ellipfe find zwei Bunte ber großen Mire berfelben, welche Die Glacufchaft befiten, bat bie Summe ihrer beiben Abftanbe von irgend einem Bunfte bes Umfanges ber Ellipfe gleich ihrer großen Mre ift. elliptifchen Bahn gleben fann. Sie geht Buchdruderwertftatt (fatt Breffe) 67. Barg a. b. Monbe 359. Buffon 2. Carella 59. Caffioncia 54. Centaur 67. Centralfonne 205. 198. Gentrifugalfraft 38. Centripetalfraft 40. Ceres 63. Chamaleon 68. Chemifche Giemente 8. Chemifder Apparat 68. Chemifche Stoffreihe 8. Chemifde Bermandtichaft 7. 12. Chemifde Birtungen 7. Chiron 64. Chronometer 155. Chronoftop 157. Circumpolarfterne find biejenigen Sterne, bie gunachft bei bem uns fichtbaren Bol bes Aequators, für uns alfo beim Rorbpol fteben. Cleomebes a. b. Monbe 358. Coluren find die zwei Declinationstrelfe, von welchen ber eine burch bie Megninoctien geht, während ber aubere auf bem erften fentrecht ficht. Bener beißt ber Colur ber

Rachtgleichen und Diefer ber Colur ber

Colftitien. Bemer foneibet bie Ettiptif in

ben beiben Mequiusetien, und Diefer in benjenigen beiben Bunften, Die von bem Mequator, nordlich und füblich, am meiften abfteben, melde beibe lehten Buntte auch die Golftitial- ober Benbepuntte ber Eftiptif genannt werben.

Complementarfarben 225. 232.

Commutation eines Blaneten ift ber Bintel. unter welchem aus ber Conne feine Ent. fernung von ber Erbe gefeben wirb. 3ft biefer Bintel gleich Rull, fo ift ber Blanet mit ber Conne in Opposition, und ift Diefer Bintel gleich 180 Graben, fo ift ber Blanet mit ber Conne in Coniunction.

Concentrifde Sternringe 177.

Conjunction. Gin Blanet ift mit ber Conne Doppelnebel 216. 224. 249. 257. in Conjunction, wenn er von ber Erbe aus bei ber Conne gefeben wirb.

Copernicus a. b. Monbe 364. Copernicanifches Suftem 261.

Coplaneten 391.

Crevuscularlicht 117.

Crotus 64.

Enimination. Ein Bestirn ift in feiner Gul. Duntle Beitforper 188. Borigonte ftebt, ober, mas baffelbe ift, menn es burd ben Meribian gebt. Die Sonne eulminirt baber genau um Mittag.

Danies Connen-Coftem 264.

Dammerung 117.

Declination ober Abmeidung eines Geftirnes ift ber fentrechte ober fürgefte Abftanb bef. felben vom Meguator. Sie ift norblich ober unter bem Acquator ftebt. 48.

Declinationstreis beißt berjenige größte Rreis bes himmels, ber burch ben betreffenben Stern und ben Bol bes Mequators geht. Er fieht alfo allemal fenfrecht auf bem Mequator. Er wird auch Abmeidungsfreis ober Stunbenfreis genannt.

Delphin 58. Deltoton 58.

Deneb 56.

Denebola 62.

Denfaiton 65.

Digleftifer 32.

Dialettifde Raturbetrachtung 15.

Diamagnetismus 95.

Diamant 93.

Dicte Des Jupiter 394.

Didtigleit ber Blaneten 307.

ber Conne 266.

Diffraction Des Lichtes 106.

Diffuses Licht 108.

Digreffion ober Ausweichung ift bie von ber

Erbe gefebene Bintelbiftang eines Blaneten bon ber Conne.

Diothuren 62.

Directe Bewegung eines Beftirns ift eine non Beft gegen Dft gerichtete; Die umgefehrte beißt retrograd ober rudgangig.

Diftang ober Abftand bat eine boppelte Bebeutung. Erftens bezeichnet es ben Abftand ameier Rorper in einer geraden Linie gemeffen, wie a. B. Die Diftana ameter Thurme in Deilen. In Diefem Ginne wird ber Musbrud in ber Aftronomie nur felten angewendet. Bweitens bezeichnet es ben Bintel, welchen Befichtelinien ameier Begenftanbe von irgend einem Buntt aus gefeben mit einander bilben.

Doppelfterne 199, 210, 257.

Doppelte Lichtbrechung 103.

Dore 101.

Drade 52.

Drebung ber Mbfiben 324.

Droffel 67.

Duntle Linien im garbenfpectrum 98.

mination, wenn es am bochften über bem Durchgang ober Vorübergang. Benn Dercur ober Benus, bon ber Erbe gefeben. auf der Connenfcheibe erfcheint, alfo gmifcen Conne und Erde fteht, fo nennt man bies ihren Durchgang.

Durchmeffer ber Conne 264.

Mibechie 55.

Eimmart a. b. Monbe 357.

Einhorn 64.

ober fublich, je nachdem ber Stern über Efliptit ober Sonnenbahn ift ber Beg, ben Die Sonne jabrlich am himmel ju bes foreiben fceint, ben aber eigentlich bie Erbe befdreibt. Benn man bie Ebene Diefer elliptifchen Erbbahn nach allen Geiten erweitert, fo fonelbet fie bie bimmelefphare in einem größten Rreis, ber eben Efliptif genannt wird. Die Ebene Diefes Rreifes ift gegen Die Chene bes Mequators ber Erbe 23 Grab 28 Minuten geneigt, und diefer Bintel beift die & chi e fe ber Efliptit. Beibe Chenen foneiben einander in den Aeguinoctialpuntten. 310.

Mafticitat 95.

Eleftra 61.

Eleftrieität 95.

Gleftrifirmafdine 68.

Elemente 8. 35.

Elemente ber Alten 16.

Clemente ber Blanctenbabuen. Co neunt man biejenigen Gigenicaften berfelben, moburd fie fich bon einander unterfcheiben. Es finb : 1) bie Lange ber großen Ape

Der Babn, 2) Die Lage Diefer Ape im Gernrohr 68. Beltraum, 3) bie Ezcentricitat ber Bahn, Geft 35. 37. 4) bie Reigung ber Bahnebene gegen bie ffener 35. 36. Ebene ber Effiptil, 5) Die Durchfdnitts Generingein 428. linie Diefer beiben Cbenen (Anotenlinie), Firnjababi 58. und gewöhnlich auch noch 6) Die Evode, Rifche 65. bas beift bie Beftimmung bes Dries, an ffirfternbimmel 47. welchem fic ber Blanet ju einer beftimm. ten Belt befinbet. Ellipfe, eine trumme Linie von eiformiger Flede ber Marsoberfläche 385. Beftalt, welche Die Gigenfchaft bat, bag Miege 58. Die Summe ber Entfernungen eines jeben Miegenbe Bifde 68. Bunites ihres Umfangs von gwei inneren Fliebitaft 38. feften Buntten (ben Breunpuntten ber Buffie 35. 37. Effipie) immer biefelbe Grobe bat. Clongation ober Digreffion (Ausweichung) ift Formen ber Mondoberfiage 353. Die von ber Erbe gefebene Bintelbiftang Fortraden ber Rachtgleiden 185. eines Blaneten von ber Conne. Emanationsbuvothefe 104. Emiffionebpvothefe 104. Empirifche Raturforfdung 15. 32. 442. Enbymion a. b. Ronbe 358. Entfernung ber Doppelfterne 203. ber Rinkerne 193. burd Lichticabung 79. Epicolei. Benn ber Mittelpuntt eines Rreifes fic anf ber Peripherte eines anberen Ganymet 65. feften Areifes bewegt, fo nennt man ben Gasformig 37. erfteren ober beweglichen Rreis einen Cpis Baffenbi a. b. Monde 369. cotel. Die Epoche beffelben. auf bem Monbe 361. nennt man die boppelte Egcentricität.

Epoche. Der Ort eines Blaneten in feiner Gebautenfchnefligfeit 158. Bahn für irgend eine gegebene Bett beift Geminus a. b. Monde 358. Ergiofibenes a. b. Monbe 364. Erbbabubalbmeffer 79. Erbbahnlage 316. Croc 35. 36. 289. Erbburdmeffer 79. Erbmeite 79. Eribanus 65, 66. Grigone 63. Ernabrung 96. Ernbtebuter 59. Endozus 51. Ercentricitat. Die Entfernnng ber beiben Geftalt bes Rondes 337. Breunpunfte jeber Ellipfe von einander Geftorte Rorper 114. Mitten gwifden beiben liegt ber Mittelpuntt und ber Abftand biefes von einem Brennpuntt ift baber Die einfache Excentricităt. Excentricitat ber Erbbahn 313. Experiment 442. nungen bedienen. Der Unterfdied swifcen ber Anomalie bes mabren und ber Farbung ber Sterne 140. Anomalie Diefes, blos eingebildeten, mitt-Farbenfpeetrum 97. Barbige Goatten 231. leren Blancien beift bie Gleidung ber

Birfterne 199. Sirfterufpfteme 214. Homeband 68. fortidritte ber Raturmiffenfdaften 91. fortuna 63. Briebrichsehre 55. Frühlingspunft, f. Mequinoctialpunft. guche 58. Aubrmann 58. Runteln bet Sterne 119. Galvanismus 95. Gand 58. Gebirgetetten 43. Geocentrifcher Ort eines Planeten ift ber Drt am himmel, we er bon ber Erbe ans gefeben wirb, im Gegenfat von ben beliocentrifden ober von ber Conne ans gefehenen. Geologie 95. Geologifde Birfungen bet Conne 148. Geologifches Beitmas 311. George-Darfe 66. Berabe Auffteigung gleich Rectafcemfion. Befdwindigleit bes Lichtes und ber Gleftricitåt 145. Beftaltung ber himmelstörper 5. Gewicht ber Blaneten 309. Giraffe 59. Gleichung ber Babn. Die Aftronomen bens fen fic bei jebem Blaneten noch einen fogenannten mittleren Blaneten. beffen fie fich jur Bereinfachung ihrer Redauch ber Unterfchied gwifden ber belios centrifden (von ber Soune gefebenen) Lange Des mabren und bes mittleren Blaneten, ober enblid, biefe Bleidung ift ber Bintel, welchen die Radii Vactores bes mabren und bes mittleten Blaneten in bem Rittelbunfte ber Sonne bilben.

Gludbenne 62.

Onomon, eine auf bem borlsont fentrechte Saule, Durch beren Schatten Die Alten Die Sobe ber Conne magen.

Grabtidel 68.

Grad ift ber 360te Theil eines Rreisumfans acs, ober vielmehr ber Bintel vom Centrum ans, ber biefem Theil entfpricht.

Gravitation ober allgemeine Schwere. Rach Rewton's Entbedung gieben fich alle Rorper gegenfeitig an im Berhaltnis ihrer Maffe, und umgelehrt wie bas Quabrat ibret Entfernung. 7. 94.

Grose. Bei ben Simmeletorpern verftebt man Darunter ihren Durdmeffer, und zwar entweber in Reilen ober in Binkelgraben, Minuten u. f. w. ausgebrudt. Go ift g. B. ble Große, b. b. ber mabre Durchs meffer bes Moubes gleich 932 Meilen, ber Bintel aber, unter bem wir ibn feben, Der foeinbare Durchmeffer 1 Grab 54 Minuten unb 2 Gecunden.

Größe ber Blaneten 287.

Großen (verfdiebene Begriffe) 76.

●ros 142.

Großer Bar 152.

Grober Sund 67.

Großer Bagen 52. Grundftoffe 8. 95.

ber Blaneien 308.

Samus Dochland a. b. Monbe 361. Dafta 62.

Salbidatten ber Connenflede 163.

Sallenicher Romet 414.

harmonie ber Spharen 290.

Dafe 66.

Saupthaar ber Berenice 59.

heliocentrifder Ort ber Planeten ift ber von ber Conne aus gefehene Drt berfelben am himmel, im Gegenfage ju bem gescentrifden (von ber Erbe ans gefebenen). Selle Streifen auf bem Monbe 355.

Befligfeit ber Mondoberflace 351.

Bemifphare gleich Balbingel.

Denne 55.

herbftpuntt f. Acquinoctialpuntt.

Berfules 56, a. b. Moube 358.

Berichel's Teleffor 59.

higinus a. b. Monbe 362.

Babn. Diefe Gleichung ber Babn ift alfo Simulus a. b. Roube 368.

Sieffias 155.

Sobe eines Geftirnes ift ber Bintel, unter meldem une baffelbe über bem Soriaonte erfcheint, in Bintelmaßen ausgebrudt. Beim Auf. und Untergange ift Diefelbe naturlid gleich Rull. 48.

Sobenfreis ober Berticalfreis, and Scheitelfreis genannt, ift berjenige größte Rreis, welcher burd ben betreffenden Stern und fentredt burd ben Borigont bes Beobadters geht. Der Bogen biefes Rreifes, ber swifden bem Stern und bem borigonte enthalten ift, beift die bobe bes Sternes.

horijont ift berjenige größte Rreis bes bimmels, beffen Beripherte in allen Buntten um 90 Grab bom Benith ober Rabir bes Beobachtere entfernt ift.

Snube bes Glebebaran 61.

Snaben 61.

Sabriide Gleidung. Gine ber größeren Storungsgleidungen bes Monbes : ibre Urfache ift Die Ginwirfung ber Conne.

Jahreszeiten 318. 325.

Imponderabillen 35. Indianer 68.

Inflegion Des Lichtes 106.

Junere Blaneten 391.

Interfereng bes Lichtes 105. 107.

3rbifder Standpuntt 185.

3ris 63.

Annafran 63.

Jupiter 288. 289. 393. Juftitia 63.

Ralteverioben 327.

Raltepele 41. Rariseide 68.

Ramathen a. b. Monbe 364.

Raftor 62.

Replet a. b. Stoube 366.

Rlaffer 63.

Rlaffifitation ber himmelstorper 198.

Rieben ber Sterne am Monbrand 348.

Ricine Blaneten 391.

Rleiner Bar 51. 52.

Rleiner Bagen 52.

Ricpfpbra 154.

Anoten und Anotenlinie. Die gerabe Linie, in welcher die Chene einer Blanetenbahn Die Chene ber Efliptif burdfonetbet, beißt Die Anstenlinie berfelben. Diefe Linie, nach beiben Geiten verlangert, bezeichnet am himmel bie beiben Austen ber Babn, und zwar ben auffleigenben Anoten A. wenn ber Blanet nad feinem Ourdaguge burd blefen Anoten fich fur und über bie Efliptif, alfo gegen Rorb erhebt, mabrend

ber nieberfteigenbe 99 beift. Roblenfade 68. 69.

ber andere, von dem er gegen Gab geht, Mare Rubium a. d. Monbe 367.

Rolumen 49. Romet von 1744. 422. Romet von 1811, 424. Rometen 198, 201, 257, 411, Rranid 68. Rrater bes Mondes 353. Rrebe 62. Rreis, größter, einer Rugel, fo beißt jeber Rreis auf Der Dberflache einer Augel, befs fen Mittelpunft mit bem Mittelpunft ber Rugel aufammenfällt. Rreng (fübliches) 69. Rrippe 62. Rrone 55. Rroftallifation 95. Lacus Mortis a. b. Monbe 359. Lacus Comniorum a. b. Monde 360. Sange ber Sterne. Es ift bie Entfernung ihres Breitenfreifes (f. b.) von bem Frühlingspunft, von Beft gegen Dft nach Graben, gezählt, Alfo furs : Die Lange eines Sternes ift beffen oftilde Entfernung vom Brühlingspuntt auf der Effiptit gemeffen. 48. Leier 56. Libration Des Mondes 337. Plát 95. 99. Sichtarten 97. Lichtausftrömung ber Rometen 418. Lichtbrechung 100, 102. Lichtgefdwindigfeit 127. 138. 145. Lichtgemollte 250. Lidtalorie ber Conne 69. Lichtnebel 161. Lichtringe 248. Lichtverbreitung 100. Lichtmeg 79., als Dag 202. Lineal 68. Linfenformige Rebel 224. 20me 62. - Meiner, 59. 2nd6 59. Quft 35. 36. Qufthallon 68. Quftformig 35. 37. Magnetismus 95. Magnetpole 41. Maler-Staffel 68. Manifius a. d. Monde 363. Mare Crifinm a. b. Monbe 356. Mare bes Monbes 351. Mare Frigoris a. b. Monbe 359. Mare humorum a. b. Monbe 367. Mare 3mbrium a. b. Monbe 364.

Mare Baporum a. b. Monbe 362. Mars 282. 288. 289. Daffe ber Blaneten 307. 309. Raffe ber Sonne 266. Maffala a. d. Monde 358. Manerquabrant, ein aftron. Juftrument, meldes in bem vierten Theile eines Rreifes beftebt, ber an einer in ber Ebene bes Meridians erbauten Rauer befeftigt ift. 36. Menelaus a. b. Monbe 861. Menich als Amed 314. Mercut 288. 289. 331. Meribian ober Mittagefreis ift berienige anifite Rreis am himmel, ber burch bie Belt: pole (Bole bes Erbaquaters) und burd ben Benith (Scheitelpunkt) bes Beobachters geht. Die Chene biefes Areifes ftebt baber fenfrecht fowohl auf bem Mequator ber Erbe als auf bem borigont bes Brobachters. Die Sonne fieht genan um Dittag im De ribian, Die Sterne culminiren in ibm. Meridianfreis, ein aftron, Suftrument, meldes aus einem gangen Rreife mit einem Fernrohre befteht, welches lettere fich in ber Gbene bes Meribians breben laft. Reffier 219. Reteorfteine 257. 428. Mitrometer, Borrichtung an einem Gernrohte, mit beffen bulfe man fleine Bintel febr genau meffen tann. Mifroftop 68. Mildftrafe 172. 173. Mildfragenfoftem 253. Minute, als Bintelmag, ift ber 60te Theil eines Grabes. Lichtfidrfe ber Sterne und ber Sonue 194. 197. Mittagelinie ift ber Durchfdwitt ber Ebene bes Meribians mit ber bes Gorigontes: fle ift von Sub nach Rord gerichtet. Mittagerohr ober Baffagen-Inftrument. Gin Fernrohr, welches fich um eine borigentale Ape in der Meridianebene breben lagt. Mittlere Entfernung ber Planeten bon ber Sonne ift gleichbebeutend mit ber halben aroben Mre ibrer Babn. Mittlerer Blanet. Die Planeten bewegen fic in ihren elliptifden Bahnen um bie Conne ungleichformig ober mit veranbertichen Gefdwindigleiten. Allein ihren gangen Umlauf um die Sonne vollenden fle bennoch immer in berfelben Beit. Die Mftranomen haben baber für jeben wahren Blas neten noch einen anberen blos imaginaren angenommen, ber mit bem mabren biefelbe Umlaufszeit bat, aber fich bafftr

Mare Tranguillitatis a. d. Monde 361.

gleichformig ober immer mit berfelben Go-

fcwindigleit um die Conne bewegt, fo Objectiver Standpuntt 186. au gleicher Beit burch bie große Are ber Dofentreiber 53. Babn ober burd bas Beribelium und Apbelium Diefer Babn gebt. Diefen imegindren Blaneten nenut man ben mittleren Blaneten, und man bebient fich feiner gur Erleichterung ber aftronomifden Dottide Doppelfterne 213. Berednungen. Monb 337. Mondberge 352. Monbe 198. 200. 257. Mond ein Spiegel ber Erbe 342. Monbe bes Juviter 395. Monbe bes Cainen 397. 403. Monbe bes Uranus 405. Mondbimmel 344. Monboberfläche 349. 356. Monbthaler 352. Mublacufeniod 52. Druftiter 32. Myftifche Raturbetrachtung 21. Rachbilder 226. Rachtgleiche, f. Mequinoctium. Rabir ober guspuntt bes Beobachters ift berjenige unfichtbare Buntt bes himmels, ber Baffenbe 3been 444. fenfrecht unter bem Beobachter ftebt, und baber bem Benith ober Scheitelpunfte gerabe entgegengefest ift. Raturbetrachtung, bialeftifche, 15. mpftifche, 21. äftbetifche, 27. fpirituelle, 29. Raturforidung 14. Raturgefete 94. Raturphilosophie 14. Rebel 161. 216. Rebelfiede 161, 172. Rebel mit Centralfternen 251. Rebeiringe 222. Rebeifterne 223. 247. 251. Rebeltheorie bes Laplace 3. Reigung neunt man ben Bintel zweier Cbenen gegen einander. Go ift die Eftivtit gegen ben Mequator ber Erbe um 230 28' geneigt, Die Reigung Der Merenrs. Dahn gegen bie Eftiptit beträgt nabe 7 Grade u. f. m. Reptun 289. 406. Res 68. Reue Sterne 177. Rideleifen 436. Rordliche Arone 56. Rordlicher himmel 49. Rordpol bes Mondes 359. Rutation 184. 312. Objective Anfcanung 235. III.

bag er mit bem mahren Blaneten immer Deranus Brocellarum a. b. Monbe 366. Oppofition ober Gegenichein. Gin Blanet ift in Opposition, wenn er, von ber Erbe gefeben, ber Conne gerade gegenüberftebt. 6. Conjunction. Drganifches Leben 96. Drion 66. Palus Rebularum a. d. Monde 365. Balus Butrebinis a. b. Monde 365. Balus Comnii a. b. Monde 360. Ban 65. Barabel, eine Regelfonittslinie. Baradiesvogel 68. Barallare 191. Barallelfreis eines Beftirnes ift ein bem Mequator paralleler Rreis, melder qualeid bas Geftirn foueibet. In ibm fcheint jebes Geftirn feine tagliche Babn um bie Erbe gurudjulegen, und man theilt ibn in Tagbogen und Rachtbogen. Barpafis 56. Baffage. Inftrument, f. Mittagerobr. Pegafus 58. Benbelubr 68. 155. Benumbra 163. Beribelium ober Connennabe ift ber ber Conne nadfte Buntt einer Blanetenbabn, Aphelium ber entferntefte. Berioden ber Connenfleden 271. Beriodicitat 45, Q4. Beriodifche Menderung ber Efliptit 311. Beriobifde Merolution, f. tropifde Mevolution. Beriobifde Sterne 177. Beriobifde Storungen 114. Berfeus 55. Berturbationen 113. Bfan 68. Bfeil 57. Bferb 58. Bheretpbes 16. Bbonix 68. Bhotometrifde Reffungen 196. Bhotofpbare 163. Bhotofpbare ber Conne 151. Phyfifche Duppelfterne 213. Bhoftologifde garben 226. Bicard a. b. Monde 357. Bico a. D. Monbe 365. Planetarifche Rebel 216, 248. 251. 257. Blaneten 198. 200. 256. Blaneten jenfeit Reptun 409. Blanetensabl 448. Blanetoiben 891.

30

Blato a. b. Stonbe 365. Ringgebirge bes Monbes 353. Rotation bes Mondes 337. Bleiaben 61. Bocaobut 57. Motation ift bie Beit, innerhalb weider ein Boiffon's Swothefe 88. Simmelelorver fich einmal um feinelice brebt. Bolare Rraft bet Rometen 425. Bolaritat 40. Bolarfreis, es ift ber Parallelfreis bes Simmels, welcher 23 Grab 28 Minuten vom Bol ober 66 Grab 32 Minuten vom Noquator entfernt ift. Bolarftern 51. Bolbiftang eines Sternes ift gleich 90 Grab weniger ber Declination (f. b.) beffelben. 48. Bollur 62. Bolnifder Stier 57. Bofibonins a. b. Monde 360. Braceffion 184. 312. Brocoon 67. Stolemaifdes Coftem 262. Quabrant, ein jur Sobenmeffnng ber Sterne beftimmtes Inftrument. Mabe 67. Rabins Bector Des Blaneten ift Die Gutfernung bes Blaneten von bem Mittelpunfte Comanten ber Sterne 110. ber Sonne, ber immer in bem einen ber Sowanfungen ber Effiptit 184. beiben Brennpunfte ber elliptifden Blanetenbabn fich befinbet. Rectafcenfion ober gerabe Auffleigung eines Sternes. Cle ift bie Entfernung bes Declinationstreifes (f. b.) eines Sternes von bem Brublingspuntte, von Beft nach Dft in ber Ebene bes Requators gemeffen. Die Rectafcenfion ift baber Die bfliche Ent. fernung vom Grublingspunft im Requator, chenfo wie bie Lange bie oftliche Gutfernung in ber Efliptit ift. 48, Refraction 101. 103. 184. Regulus 62. Reihung ber Blaneten 309. Reuntbier 59. Retrograde ober rudgangige Bewegung ift Ciebengeftirn 61. jede Bewegung eines himmelstorpers von Dft nach Beft. Revolution ober Umlanfszeit ift Die Beit, mahrend welcher ein himmelstörper feinen gangen Umlauf um irgend einen Puntt ober Rorper vollenbet. Man unterfcheibet bei ben Blaneten fiberifche Revol. in Beziehung auf die Figfterne ; tropifche ober periodifche in Begiebung auf ben

ftifche in Beziehung auf Anomalie.

Rillen bes Monbes 355. 362.

Ringformige Rebel 222.

Ring bes Saturn 200. 257, 397.

Riegel 66.

Sandubr 155. Satelliten ober Erabanten ber Blaneten find Die Donbe, welche einige unferer Planeten begletten. Go ift unfer Mond ber Catellit ber Erbe : fo bat 3mpiter einen. Saturn fieben Satelliten u. f. f. Saturn 289. 396. Scala ber Siebengabl 276. €caliger 121. **€**644 95. Scheinbare Große ber Blaneten 287. Scheitel, f. Renith. Schiefe ber Effiptif 184. 310. Ø6iff 67. Chiffergeftirn 62. Soild bes Cobicett 57. Solangentrager 57. Schopfeimer 65. €dman 55. Somerfraft 447. Somernuntt bes Mildftragenfoftems 206. Comert 55. Sowertfifc 68. Scorpion 64. Seculare Storungen 114. Secunde ift ber 60te Theil einer Reit. pber Binfelminute. See Detant 68. Seztant, ein aftronom. Inftrument, welches befonders ju Beobachtungen auf Schiffen eingerichtet ift. Siberifde Revolution ift bie Umlaufszeit eines Planeten um Die Conne in Beziehung auf einen feften Buuft am himmel. Sieben Blaneten 275. Sieben Bochentage 277. Siebengabl 275. Sinus Bribum a. b. Monbe 366. Sinus Debti a. b. Monbe 363. Sirius 67. 189. Solftitium ober Sonnenwende find Die beiben Bunfte ber Efliptit, Die am meiften von ter Chene bes Mequators entfernt grublingepuntt; fonobifche in Begie. find. Man unterfcheibet ein Commer u. bung auf die Conne; und anomali. ein Binterfolftitium. Sommer und Binter auf Mars 386. Sonne, ibr Durchmeffer 264., ihre Dictiafeit und Raffe 266., ihre Bleden 268, ihre Rotation 277., thre ungleiche 28trtung 269.

Conne. Roud und Sterne 259. Counen 198. 199. Connenatmofpbare 188. Connenbabu 165. Counenfadein 164. 167. Connenferne, f. Apbelinm. Connenflufternis 169. Connenflede 163. 268. Connennabe, f. Beribelium. Connenoberfiode 164. 167. Connenfoftem 259. Counenwende, f. Colfitium. Connentag ift Die Reit von einer Culmi, Teleftopifche Blaneten 391. nation der Sonne, oder von einem Mittag Temperaturabnahme der Erbe 148. bis jum nadftfolgenben. 3m Gegenfas Temperatur bes Beltraumes 88. Davon ift Sternentag Die Beit gwiften Thaler auf bem Monde 353. zwei nachften Culminationen eines Sir. Thatfachen ber Ratur 444. ihrer Babu um Die Conne ift erfterer etwas langer. Connenubr 155. Connengeit ift ber Stuudenwintel ber Conne. Spharenharmonie 290. Spharenmufit 292. Epica 63. Spiralnebel 219. 250. 252. 257. Epiritualiften 32. Spirituelle Raturbetrachtung 29. Steinbod 65. Sternbilber 47. Sternfuntein 119. Sterngruppirung 160. 171. 173. Sternhaufen 172. 216. 250. Sternfarte 47. Sternlinfe 174. Sternringe 173. 176. Sternidnuppen 257. 428. Sternidmarme 161, 172. Sternidmanten 111. Sterntag, f. Connentag. Sternmeite 79. . Sternaabl 160. Sterngeit ift ber Stundenwinfel bes Frub. lingspunftes. Stier 61, 62. Ctochlometrie 95. Storenbe Rorper 114. Storungen 112. 132. Stoffverfdiebenbeit 6. Streifen auf bem Monbe 355. Streifen Des Jupiter 393. Stunbenfreis, f. Declinationsfreis. Subjective Anfchanung 186. 235. Onbjective garben 225. Subftang bes Jupiter 394. Endliche Bifche 68. Gublide Rrone 68.

Gublider geftirnter Simmel 67. Simmel 50. Gubildes Dreied 68. Rreug 69. Synobifde Revolution, f. Revolution. Suftem ber Simmeleterver 256. Tanger 52. Zafelberg 68. Tagbogen , f. Baralleifreis. Taube 68. Laurus . Cocland a. b. Monbe 360. Eclearapbenleitung 146. Rernes. Begen Bewegung ber Erbe in Theobolith, ein Inftrument fowohl gum geobatifden, als jum aftronomifden Gebrauch. Thierfreis 60. Thierfreisbilber 60. Ebiertreislicht 200, 257, 427. Thron bes Orion 66. Trabanten 200. Tralles a. d. Monbe 358. Eriangel 58. Eropicus ober Benbetreis. Diejenigen beiben Paralleitreife bes Requators, welche von bemfelben um die Schiefe ber Efliptit, alfo um 28 Grab 28 Minuten abfteben, neunt man Benbefreife; gleichfam amifchen ihnen bewegt fich icheinbar bie Conne. Tropifche ober periobifde Revolution, f. Repolution. Tydo a. b. Monbe 368. Mebergiangen ber Sterne 230. Ultra . Robigcal . Blaneten 391. Umbrebungspole 41. Umlaufszeit, f. Revolution. Unbulationsbypothefe 104. Unenblich 77. 78. Unermeflich 77. Unfere Belt 237. Branus 289. 404. Bariation ift eine ber großen Storungs. gleichungen bes Monbes, die burch bie Ginwirfung ber Sonne verurfacht merben. Benus 288. 289, 334. Beranderliche Sterne 177. Berbinbung burch Erbreich 146. Berbreitung bes Lichtes 100. Beridichen ber Conne 179. Berfchiebenfarbige Connen 231. Berichmunbene Sterne 177. Bertheliung ber Meteorfteine 441.

30 \*

Berticalfreis, f. Sobenfreis. Bibrationsbupothefe 104. Bier Glemente 35. Bitruvius a. b. Monbe 360. Rogel 55. Borruden ber Rachtgleiden 312. Barme 95. Barmeftrabinng bes Ronbes 340. Barmeverhaltniffe ber Erbe 322. Barmevertheilung 320. Barmesonen 149. Bagen 51. 52. Ballebenen bes Monbes 353. Ballfifd 65. 66. Baffer 85. 36. Baffermann 65. Baffericiange 68. 68. Baffernbr 154. Bechfel ber Jahreszeiten 318. Bega 55. Beife ber Mondoberflache 351. Beltather 35. 82. 84. Beltare ift bie Are bes Megnators, alfo bie gerade Linie, welche ben Mittelpunft bes Acquatorfreifes rechtwinkelig auf feine Chene burdidneibet. Belteniftebung 2. Beltaefebe 211. Beltpole find Die beiben Buntte bes Simmels, in welchen Die Beltage Die fcheinbare Dberflache ber himmeletugel ichneibet. 3medmäßigfeit 315. Beltraum 81.

Beltftoffe 11. Beltamed 315. Benbefreis, f. Tropieus. Betterperiode 46. Betterwirfung bes Monbes 341. Bibber 60. Binfelmaß 68. Binterfolftitium , f. Colfitium. 23olf 68. Bollen (magelbanide) 68. Bunber 34. Rabl ber Blaneten 43. 445. Rablenlehre bes Butbagoras 277. Bahlenfpiel 302. Beichen ber Blaueten 280. Beitmeffung 154. Renith ober Scheitelpunft ift bet Bunft bes himmels, welcher fentrecht über bem Bestachter, alfo im Scheitel beffelben, Begt. Es ift ber bochfte Bunft bes himmels in Begiebung auf ben borigont, beffen obener Bol. 3hm gegenüber ift ber Rabir, f. b. Benithbiftang eines Sternes ift Die Entfer nung beffelben vom Benith, in feinem Bobenfreis (f. b.) gemeffen. 48. Biege 59. Birtel 68. Rodiacallict 257. 427. Bodiacus, f. Thierfreis. Bugelhalter 59.

## Drudfehler.

Bwillinge 62.

6. 71 3. 8 v. n. l. facticen ft. factifden. 6. 83 3. 18 f. Fourters ft. Fourriere. S. 150 R. 7 v. u. I. Astronomy ft. Astronomie. S. 267 R. 14 I. letteren ebenfo ft. letteren, ebenfo. 6, 292 B. 6 u. 7 l. Leier, um eine vermehrenb, fid. 6. 292 3. 13 l. Beltfymphonicen ft. Beltfympho. nien. 6. 302 g. 11 v. u. l. Bau ber ft. Bauber. 6. 320 g. 16 f. Barmefond ft. Barmefonds. G. 336 Der Bfeil rechts unter bem holgichnitt follte um eine Phase mehr rechts fichen. C. 356 B. 14 v. n. l. podennarbig ft. bodennarbig. S. 358 B. 11 f. ber Gauf ft. ben Gauf. C. 358 B. 13 l. ber Raffala ft. ben Raffala.

|                     | Bergleichun                                                                                          | Bergleichungen bienen tonnen.                                   |                                                           |                                                                         |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                     | teigung<br>der<br><b>Rota-</b><br>ionsape<br>jegen die<br>ahnebene.                                  | Dauer einer<br>Motation.<br>Eines Tages, in<br>Erdelt.          | Stärfe<br>ber<br>Abplat-<br>tung.                         | Stärfe ber <b>Beleuch:</b> fung burch bie Sonne, d. ber<br>Erbe —1 gef. | Sheinba-<br>rer Durch-<br>meffer der<br>Conne,<br>von dem Pla-<br>neten ans. |
|                     | Sonne. 0                                                                                             | 25X.8St.9M.                                                     |                                                           |                                                                         | 0                                                                            |
| Innere<br>Planeten. | Mercur.<br>Benus.<br>Erbe. i6° 32'<br>Mars. 11° 18'                                                  | 24 St. 5 M.<br>23 St. 21 M.<br>23 St. 56 M.<br>1 X. 0 St. 37 M. | <sup>2</sup> /299<br><sup>1</sup> /32 ( <sup>1</sup> /16) | 6,656<br>1,932<br>1<br>0,436                                            | 1° 24′ 8″<br>0° 45′ 1″<br>0° 32′ 34″<br>0° 21′ 22″                           |
| Rleine Planeten.    | Flora Bictoria Befta. 3ris. Retis. Sebe. Barthen Aftråa. Ggeria. Grene. Gunomia Juno. Geres. Pallas. | Ֆս. 27 St. <sup>ջ</sup>                                         | Unbekannt.                                                | <b>Ba. 0,130</b>                                                        | <u> </u>                                                                     |
| Menfere Planeten.   | Supiter. 36° 54'<br>Saturn.<br>Uranus. 0° 46'<br>Reptun. ?                                           | 10 St. 29 9R.                                                   | 1/16 (1/18)<br>1/10<br>1/10<br>2/10<br>2                  | 0,036<br>0,011<br>0,003<br>0,001                                        | 0° 6′ 15″<br>0° 3′ 25″<br>0° 1′ 42″<br>0° 1′ 5″                              |
|                     | Mond beis 6° 4'                                                                                      | 7' 27X. 7St. 439R                                               | 0                                                         | 1                                                                       | -                                                                            |
|                     | Erfter                                                                                               | Umlauf.                                                         |                                                           | 0,036                                                                   |                                                                              |
| Satelliten.         | Mim Ence Quantum Lethi Dion Rhea Litan Gyeri Zapei                                                   | bei allen gleich bem                                            |                                                           | 0,011                                                                   |                                                                              |
|                     | Ringe be<br>Satur<br>6 Ronba<br>Uranu<br>2 Ronbe                                                     | Bahrfcheinlich                                                  | Sehrgro                                                   | 0,003                                                                   | Google                                                                       |



Teleskopisch aufgelöster Rundnebel : Fig 2.



the state of the Lorentzee

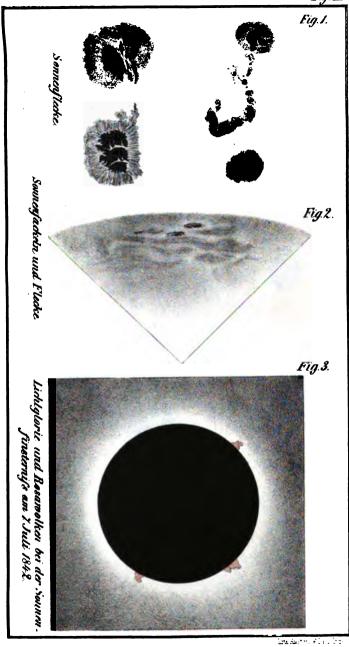



Fig. 5.



Fig. 7.





.,



Fig.8.



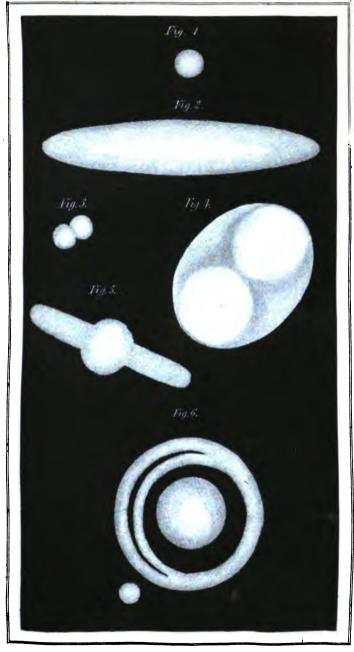

